

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

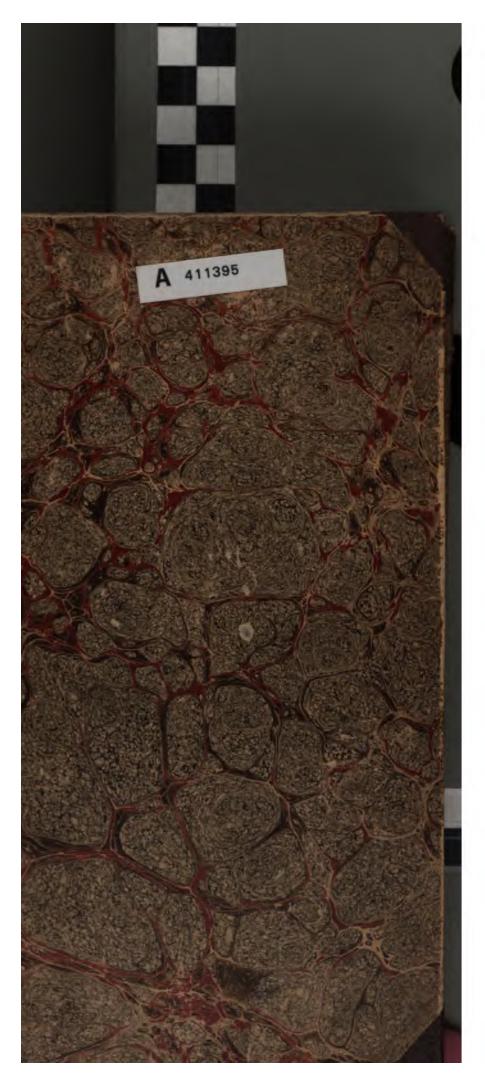



# THE DORSCH LIBRARY.

The private Library of Edward Dorsch, M. D., of Monroe, Michigan, presented to the University of Michigan by his widow, May, 1888, in accordance with a wish expressed by him. R



# Enfehins',.

. 36625-

# Kirchengeschichte.

Bum erstenmal vollständig übersett

mit Anmerkungen und dem Ceben des Verfallers

Bog

August Clos.



1839

Verlag der fr. Brodhag'schen Buchhaudlung

in

Stuttgart.

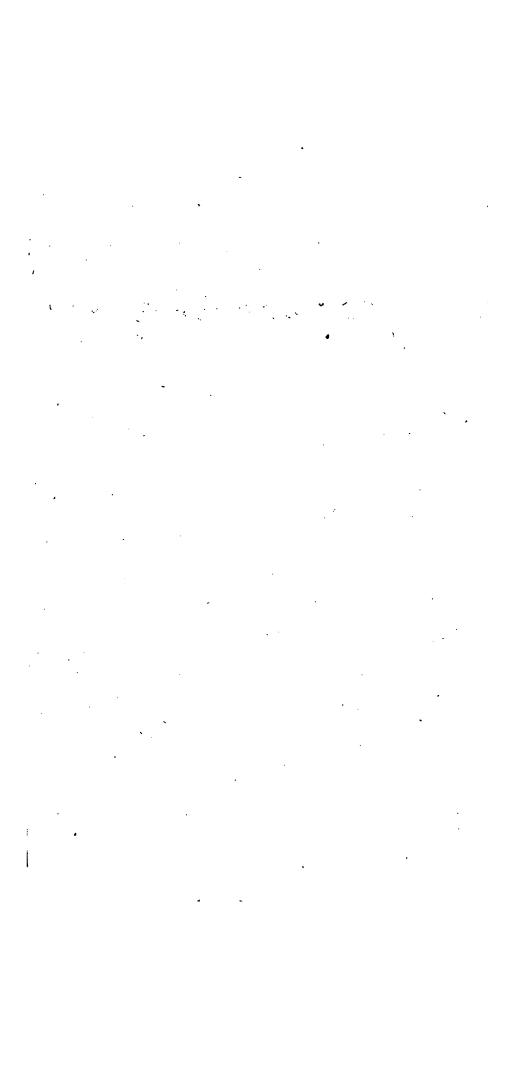

### Inhalt.

|      |              | er her way.                                                       |       |
|------|--------------|-------------------------------------------------------------------|-------|
|      |              |                                                                   | Scite |
| Bor  | rrebe        |                                                                   | 1X    |
| Scp. | en und       | Schriften bes Eusebius                                            | XI    |
| 1. 🖠 | hauptst      | . Inhalt bes Berfes                                               | 1     |
| 2.   | 19           | Summarifche Borftellung von ber Praerifteng und Gottheit unfers   |       |
|      |              | Erlofers und herrn Zesus Christus                                 | 2     |
| 3.   | w            | Der Rame Zefus und Chriftus felbft ift fcon vormals befannt und   |       |
|      |              | bei ben gottbegeifterten Propheten in Achtung gewesen             | 8     |
| 4.   | <b>39</b>    | Die von ihm allen Bolfern gepredigte Religion war weber neu, noch |       |
|      |              | fremo                                                             | 11    |
| 5.   | <b>))</b>    | Bon ber Beit ber Ericeinung Chrifti auf Erben                     | 13    |
| 6.   | 2)           | Bie um bie Beit ber Ericheinung Chrifti, ben Ausspruchen ber      |       |
|      |              | Propheten gemaß, bie Regierungsfolge ber einheimischen gur-       | _     |
|      |              | ften bei bem jubifden Bolfe aufgebort und wie Berobes, ber        | -     |
|      |              | erfte Auslander, Ronig beffelben gemefen                          | 15    |
| 7.   | 33           | Bon ber vermeintlichen Berichiebenheit ber Evangelien in Betreff  |       |
|      |              | bes Gefclechteregiftere Chrifti                                   | 17    |
| 8.   | <b>&gt;9</b> | Bon ber Graufamfeit bes Berobes gegen bie Rinber und mas fur      |       |
|      |              | ein Ende er genommen                                              | 20    |
| 9.   | ,,           | Bon ben Zeiten bes Pilatus                                        | 23    |
| 10.  | <i>"</i>     | Bon ben Sobenpricftern ber Buben , unter welchen Chriftus fein    |       |
|      | ,,           | Lehramt verwaltet                                                 | 24    |
| 11.  | 30           | Beugniffe von Johannes bem Taufer und von Chriftus                | 25    |
| 12.  | 2)           | Bon ben Jungern unfere Erlofere                                   | 27    |
| 13.  | "            | Ergablung von bem gurften ber Cheffener                           | 28    |
|      | ,,           |                                                                   |       |
|      |              | Omaldas Com X                                                     |       |
|      |              | Zweites Buch.                                                     |       |
| •    |              | Borrebe                                                           | 32    |
| 1.   |              | Bon ber Anordnung ber Apostel nach ber himmelfahrt Christi        | 33    |
| 2.   | "            | Bie Tiberius geftimmt worben, als er von Pilatus erfahren, mas    | •     |
| ••   | 11           | mit Christus vorgefallen                                          | 35    |
| 3.   |              | Bie die Lehre von Chriftus in furger Zeit in ber gangen Belt      | 33    |
| ٠.   | *            | fich berbreitet '                                                 | · 37  |
| 4.   |              | Bie Rajus nach bem Tobe bes Tiberius ben Agrippa jum Ronig        | J.    |
| 7.   | n            | ber Juden macht und ben herodes mit immerwährender Berban-        |       |
|      |              | per Ingen micht nuo beu betobes mit fmitteimabreuger Bergnus      | . 38  |
|      |              | # · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                           |       |
|      |              | •                                                                 |       |

14. 15.

16.

17.

| ·   | <b>```</b> '.   | nommen hat                                                         | 38  |
|-----|-----------------|--------------------------------------------------------------------|-----|
| 6.  | *               | Bas für Unfalle bie Juben nach bem Frevel wiber Chriftus betroffen | 40  |
| 7.  | ,,              | Bie fich Pilatus felbft entleibt                                   | 41  |
| 8.  | ))              | Bon ber hungerenoth unter Klaubius                                 | 41  |
| 9.  | n               | Der Martyrertob bes Apostels Jatobus                               | 42  |
| 10. | . 19            | Bie Agrippa, auch herobes genannt, nach ber Berfolgung ber         |     |
|     |                 | Apostel sogleich die göttliche Strafe empfunden                    | 42  |
| 11. | 44              | Bon bem Betrüger Theubas und feinem Anhange                        | 44  |
| 12. | <b>&gt;&gt;</b> | Bon Selena, der Königin ber Osroener                               | 46  |
| 13. | *               | Bon Simon dem Magier und einer andern Belena                       | 46  |
| 14. | "               | Bon der Predigt bes Apostels Petrus in Rom                         | 48  |
| 15. | ,,              | Von dem Evangelium des Markus                                      | 49  |
| 16. | 'n              | Wie zuerft Martus ben Legyptiern bie Lehre Chrifti gehrebigt       | 49  |
| 17. | >>              | Bas Philo von den Asseten in Aegypten erzählt                      | 50  |
| 18. | 33              | Bas für Schriften bes Philo auf uns gekommen find                  | 54  |
| 19. | **              | Bas für ein Unglud die Juden zu Jerusalem am Tage des Paffah       |     |
|     |                 | getroffen                                                          | 55  |
| 20. | <b>,</b>        | Was unter Mero zu Jerusalem vorgefallen                            | 56  |
| 21. | 29              | Bon dem Acgyptier, beffen auch die Apostelgeschichte gebenkt       | 57  |
| 22. | <b>33</b>       | Wie Paulus aus Judaa in Fesseln nach Rom geschickt und nach        |     |
|     |                 | seiner Berantwortung von aller Schuld freigesprochen worden ift    | 57  |
| 23. | **              | Bic Jafobus, welcher ein Bruber bes herrn heißt, ben Mar-          |     |
|     |                 | tyrertod erlitten hat                                              | 59  |
| 24. | **              | Bie nach Martus Annianus ber erfte Bifchof ber Gemeinbe gu         |     |
| 0.  |                 | Alexandria geworden                                                | 62  |
| 25. | 27              | Bon ber Berfolgung unter Rero, in welcher Petrus und Pau-          |     |
|     | •               | lus ju Rom mit bem Martprerthum fur bie Religion ge-               | 62  |
| 0.0 |                 | schmüdt worden                                                     | Ų.Z |
| 26. | ."              | Bie die Juben von ungähligen Drangsgelen heimgesucht worden und    | 64  |
|     |                 | wie fie ben letten Arieg gegen bie Romer angefangen                | 04  |
|     |                 | Drittes Buch.                                                      |     |
| 1.  |                 | In was fur Gegenden ber Erbe bie Apostel Christum verfündigt       | 64  |
| 2.  | >>              | Ber querft ber romifchen Rirche vorgeftanden                       | 65  |
| 3.  | <b>»</b>        | Bon ben Briefen ber Apostel                                        | 65  |
| 4.  | »               | Bon ber erften Rachfolge ber Apostel                               | 66  |
| 5.  | ))<br>1)        | Bon ber letten Belagerung Jerusalems nach ben Beiten Chrifti       | 68  |
| 6.  | "               | Bon ber hungerenoth, welche bie Juben bebrangte                    | 69  |
| 7.  | "               | Bon ben Borberfagungen Chrifti                                     | 74  |
| 8.  | »<br>»          | Bon ben Zeichen vor bem Kriege                                     | 75  |
| 9.  | »<br>»          | Bon Josephus und seinen hinterlaffenen Schriften                   | 77  |
| 10. | 'n              | Bie Jofephus ber göttlichen Bucher gebenft                         | 78  |
| 11. | , <b>j</b>      | Bie nach Jatobus Symeon Bifchof ber Gemeinde ju Jerufalem          |     |
|     |                 | geworden                                                           | 79  |
| 12. | n               | Bie Befpafianus bie Rachtommen Davibs aufzusuchen befohlen         | 79  |
| 13. | ~               | Rie Anenfletus zweiter Bifcof von Rom geworben                     | 80  |

Bie Abilius zweiter Bifchof von Alexandrien geworben

Bie Rlemens britter Bifchof von Rom geworben . .

5. Sauptft. Bie Philo fur bie Juben eine Gefandtichaft an Rajus über-

Seite

80

80

80

| 21.         | *          | Bie Cerbo als britter Bifchof ber Gemeinde zu Alexandrien vor-    |      |
|-------------|------------|-------------------------------------------------------------------|------|
|             |            | gestanden                                                         | 83   |
| 22.         | <b>)</b> 7 | Bie Ignatius zweiter Bifchof von Antiochien gewesen               | 84   |
| 23.         | <i>"</i>   | Erzählung von bem Apostel Johannes                                | 84   |
| 24.         | . "        | Bon ber Ordnung ber Evangelien                                    | 86   |
| 25.         |            | Bon ben allgemein angenommenen gottlichen Schriften und von       | 00   |
| 20.         | "          |                                                                   | 89   |
| 9.0         |            | benen, welche biefes nicht find                                   |      |
| <b>26</b> . | "          |                                                                   | 90   |
| 27.         | »          | Bon ber Reperei ber Cbionaer                                      | 91 . |
| 28.         | >>         | Bon bem Ergleger Cerinthus                                        | 92   |
| <b>2</b> 9. | "          | Bon Risolaus und ber nach ihm genannten Sette                     | 94   |
| 30.         | 39         | Bon ben Aposteln, welche im Chestande gelebt                      | 95   |
| 31.         | >>         | Bon bem Tode des Johannes und, Philippus                          | 95   |
| 32.         | <b>30</b>  | Bie Spmeon , Bifchof von Jerusalem, ben Martyrertob erlitten      | .96  |
| 33.         | "          | Bie Trajanus bie Chriften aufzusuchen verboten                    | 98   |
| 34.         | <b>)</b>   | Bie Evareftus vierter Bifchof ber romifden Gemeinde gemefen       | 100  |
| 35.         | <br>29     | Bie Juftus als britter Bifchof ber Gemeinde ju Jerusalem vorftebt | 100  |
| 36.         |            | Bon Ignatius und seinen Briefen                                   | 101  |
| 37.         | ,          | Bon ben noch bamals berühmten Evangeliften                        | 103  |
| 38.         |            | Bon bem Briefe bes Riemens und von ben ihm falichlich juge-       |      |
| <b>3</b> 0. | "          |                                                                   | 104  |
| 39.         |            | fcriebenen Schriften                                              | 105  |
| <b>39.</b>  | "          | Son ben Schriften ces Papias                                      | 103  |
|             |            | , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,                             |      |
|             |            | Biertes Buch.                                                     |      |
|             |            |                                                                   |      |
| 1.          | n          | Bas fur Bischofe unter ber Regierung bes Erajanus ju Rom          |      |
|             |            | und Alexandrien gewesen                                           | 108  |
| 2.          | "          | Bas die Juden unter Trajanus betroffen                            | 108  |
| 3.          | >>         | Bon benen, welche unter ber Regierung bes Abrianus Soup.          |      |
|             |            | ichriften für ben Glauben verfaßt haben                           | 109  |
| 4.          | <b>))</b>  | Bas für Bischofe in Rom und Alexandrien unter biesem Raiser       | •    |
|             |            | gewefen                                                           | 110  |
| 5.          | 2)         | Bas für Bifchofe in Berufalem von ben Beiten bes Erlofers an      |      |
|             |            | bis auf ben Raifer Abrianus gewesen                               | 110  |
| 6.          | <b>,</b>   | Die lette Uebermaltigung ber Juben unter Abrianus                 | 111  |
| 7.          | "          | Bas für Urheber ber falichlich fogenannten Erfenninif bamals      |      |
| ••          | "          | gewesen                                                           | 112  |
| 8.          |            | Bas für Kirchenschriftfteller bamals gewesen                      | 116  |
| 9.          | *          | Brief bes Abrianus, baß man nicht ungehörter Sache wiber uns      | 110  |
| y.          | »          |                                                                   | 117  |
| 40          |            | verfahren solle                                                   | 111  |
| 10.         | *          | Bas für Bifchofe unter ber Regierung bes Antoninus gu Rom.        | 440  |
|             |            | und Alexandrien gewesen                                           | 118  |
| 11.         | *          | Bon ben Seftenstiftern ber bamaligen Zeiten                       |      |
| 12.         | 19         | Bon der Schupschrift des Justinus an Antoninus                    | 120  |
| 13.         | *          | Schreiben bes Kaisers Antoninus an die Landesversammlung von      |      |
|             |            | Afien in Betreff unferes Glaubens                                 | 121  |
| 14.         | *          | Bas von Polyfarpus, bem Schuler ber Apoftel, ergablt wird         | 155  |
|             | . 39       | Bie unter Berus Polyfarpus nebft anbern ben Martygeriob im        |      |
| 15.         | ٠,         |                                                                   |      |
| <b>#5.</b>  | . 20       | der Stadt Smyrng erlitten                                         | 15.  |
| <b>#5.</b>  | . ,        | der Stadt Smyrna erlitten                                         | 12   |
| <b>#5.</b>  | • •        | der Stadt Smyrna erlitten                                         | 15   |

20.

Seite

|     |           | and a second second second second second                               | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |
|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 16  | . Yauptp. | Ble Juftinus, ber Philosoph, in ber Stadt Rom die Lehre Christi        |                                         |
|     |           | gepredigt und ein Mariprer geworben                                    | 130                                     |
| 17  | . "       | Bon ben Martprern, welcher Juftinus in feiner Schrift gebentt          | 13 <b>2</b>                             |
| 18  | . "       | Bas für Schriften bes Justinus auf uns getommen                        | 134                                     |
| 19  | • »       | Bas für Bischofe unter ber Regierung bes Berus ben Gemeinben           |                                         |
|     |           | ju Rom und Alexandrien vorgestanden                                    | 136                                     |
| 20  | • »       | Belde ber Gemeinbe ju Antiochien                                       | 136                                     |
| 21  |           | Bon ben Rirchenschriftftellern, welche ju biefer Beit hervorgeleuchtet | 136                                     |
| 22  |           | Bon Begefippus und verschiedene Rachrichten, bie er gibt               | .137                                    |
| 23  | ••        | Bon Dionyfius, Bifchof von Korinth, und ben Briefen, bie er            |                                         |
|     | . "       | gefdrieben                                                             | 139                                     |
| 24  | . ,,      | Bon Theophilus, bem Bifchof von Antiocien                              | 141                                     |
| 25  | •         | Bon Philippus und Modeftus                                             | 142                                     |
| 26  | ••        | Bon Melito und ben verschiebenen aus ihm genommenen Sachen             | 142                                     |
| 27  |           | Bon Apollinaris, bem Bifchof ber Gemeinbe ju Dierapolis                | 145                                     |
| 28  | , ,,      | Bon Musanus und seinen Schriften                                       | 145                                     |
| 29  |           | Bon ber Seite bes Tatianus                                             | 145                                     |
| 30  | • >>      | Bon bem Sprer Barbesanes und ben ihm beigelegten Schriften             | 147                                     |
| 30  | • »       | Don bem Sprei Burbefanes und ben tom beigetegten Spriften              | 146                                     |
|     |           | Fünftes Buch.                                                          |                                         |
|     |           | m                                                                      | 147                                     |
| 4   |           | Bie viele unter der Regierung bes Berus in Gallien ben Rampf           | 141                                     |
| 1   | • 19      |                                                                        | 440                                     |
|     |           | für die Religion gekämpft und auf welche Art                           | 148                                     |
| 2   | • »       | Bie die gottgeliebten Martyrer gegen die in ber Berfolgung             | 450                                     |
|     |           | Gefallenen freundschaftlich und bulfreich fich bezeigt                 | 159                                     |
| .3  | -         | Bas für eine Erscheinung ber Martyrer Attalus im Traum gehabt          | 160                                     |
|     | . ,,      | Bie die Martyrer ben Frenaus schriftlich empfohlen                     | 161                                     |
| 5   | . "       | Bie Gott bas Gebet ber Unfrigen erhort und bem Raifer Martus           |                                         |
|     |           | Aurelius vom himmel berab Regen gefandt                                | 162                                     |
|     | i. "      | Bergeichniß ber Bifchofe ju Rom                                        | 164                                     |
| 7   | 7• » `    | Bie noch bis auf die damaligen Zeiten burch bie Glaubigen              |                                         |
|     |           | Bunberthaten verrichtet morben                                         | 165                                     |
| 8   | 3. "      | Wie Frenaus ber beiligen Bucher Melbung thut                           | 166                                     |
| 9   | ). "      | Bas für Bifchofe unter Rommobus gewesen                                | 168                                     |
| 10  | ). "      | Bon bem Philosophen Pantanus                                           | 168                                     |
| 11  | i. "      | Bon Rlemens von Alexandrien                                            | 169                                     |
| 12  | ?. "      | Bon ben Bischöfen zu Jerusalem                                         | 170                                     |
| 13  |           | Bon Rhobon und ber Richtübereinstimmung ber Marcioniten,               |                                         |
|     |           | beren er gebenit                                                       | 170                                     |
| 14  | i. "      | Bon ben falichen Propheten ber Rataphrygier                            | 172                                     |
| 13  | j. "      | Bon ber burch Blaftus ju Rom veranlagten Spaltung                      | 172                                     |
| 16  | 3. "      | Bas von Montanus und feinen falfchen Propheten ergablt                 | -                                       |
|     |           | wirb                                                                   |                                         |
| 17  | 7. 😚 "    | Bon Miltiabes und feinen Schriften                                     | 177                                     |
| 18  |           | Bie auch Apollonius bie Rataphrygier wiberlegt und was er fonft        |                                         |
|     | •         | berichtet                                                              | 178                                     |
| 11  | 9. "      | Serapione Urtheil von ber Regerei ber Phrygier                         | 180                                     |
| 20  |           | Bie Brenaus wiber bie Schismatifer ju Rom gefchrieben                  | 181                                     |
| 2   |           | Bie Apollonius ju Rom ein Martyrer geworben                            | 183                                     |
| 22  | "         | Belde Bifcofe ju biefer Zeit berühmt gewesen                           | 184                                     |
| 23. | "         | Bon ber bamals in Anregung gebrachten Paffahfrage                      | 184                                     |
| 24. | "         | Bon der Dishelligfeit in Affen                                         | 185                                     |
|     |           |                                                                        |                                         |

Geite

|             |              | •                                                                                                          | er ila     |
|-------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 25.4        | Benntf       | . Bie Alle in Betreff bes Paffahs einen einftimmigen Schluß                                                | Scite      |
| ۵٠.۶        | <b>y7</b> -1 | gefaßt                                                                                                     | 188        |
| 26.         | *            | Bas für Proben von ber guten Denkungsart bes Frenaus wir                                                   |            |
|             | ~            | noch haben                                                                                                 | 188        |
| 27.         | *            | Bas für Schriften wir anch noch von ben übrigen bamals blüben-                                             |            |
|             |              | ben Mannern haben                                                                                          | 189        |
| 28.         | *            | Bon ben erfien Anhangern ber Reperei bes Artemon, wie ihr Cha-                                             |            |
|             |              | ratter beschaffen gewesen und wie fie fich die heilige Schrift zu                                          | 400        |
|             |              | verfälichen unterwunden                                                                                    | 189        |
|             | •            | Sechstes Buch.                                                                                             |            |
| 1.          |              | Bon ber Berfolgung unter Seberus                                                                           | 193        |
| 2.          | »            | Bon ber Unterweisung bes Origenes in feiner Jugenb                                                         | 193        |
| 3.          | <i>"</i>     | Bie Drigenes noch febr jung icon bas gottliche Bort gelehrt                                                |            |
| 4.          | 'n           | Bie viele von ben Schulern bes Origenes Martyrer geworben                                                  | 197        |
| 5.          | »            | Bon Potamiana                                                                                              | 198        |
| 6.          | "            | Bon Clemens von Alexandrien                                                                                | 199        |
| 7.          | "            | Bon bem Schriftsteller Indas                                                                               | 199        |
| 8.          | »            | Bon ber fühnen That bes Origenes                                                                           | 200        |
| 9.          | *            | Bon ben Bunbern bes Rarciffus                                                                              | 201        |
| 10.         | w            | Bon den Bischofen zu Jerusalem                                                                             | 202        |
| 11.         | ×            | Bon Alexander                                                                                              | 203        |
| 12.         | •            | Bon Serapion und seinen noch porhandenen Schriften                                                         | 204<br>205 |
| 13.<br>14.  | >*           | Bon ben Schriften bes Klemens                                                                              | 203        |
| 15.         | *            | Bon herallas                                                                                               | 203        |
| 16.         | *            | Beiden Fleiß Origenes auf die heilige Schrift verwandt                                                     | 208        |
| 17.         | *            | Bon bem Ueberseter Symmachus                                                                               | 209        |
| 18.         | "<br>"       | Bon Ambrofius                                                                                              | 210        |
| 19.         | *            | Beugniffe von Drigenes                                                                                     | 210        |
| 20.         | "            | Belde Schriften von bamals lebenben Berfaffern noch jest vor-                                              |            |
|             |              | handen find                                                                                                | 214        |
| 21.         | >>           | Bas für Bischöfe zu ber bamaligen Zeit berühmt gewesen                                                     | 215        |
| <b>22</b> . | *            | Belde Schriften bes hippolytus auf uns gekommen                                                            | 216        |
| 23.         | >>           | Bon bem fleiße bes Origenes und wie er bie Burbe eines Pres-                                               |            |
|             |              | byters in ber Rirche erlangt                                                                               | 216        |
| 24.         | <b>))</b>    | Bas für Auslegungen Origenes zu Alexandrien geschrieben                                                    |            |
| 25.         | ×            | Bie Origenes ber kanonischen Bücher Melbung thut                                                           |            |
| <b>26</b> . | <b>»</b>     | Bic heraflas bas Bisthum ju Alexandrien überfommen 3n welchem Anfeben Origenes bei ben Bifchofen geftanben |            |
| 27.<br>28.  | "            |                                                                                                            | 221        |
| 29.         | ×            | Bon ber Berfolgung unter Maximinus                                                                         | 221        |
| <b>₽</b> ₹. | 30           | jum romifchen Bifchof erflart worben                                                                       | 222        |
| 30.         | _            | Bon ben Schülern bes Drigenes                                                                              | 222        |
| 31.         | »<br>»       | Bon Africanus                                                                                              | 223        |
| 32.         | "<br>"       | Belde Auslegungen Origenes ju Cafarea in Palaftina ge-                                                     |            |
|             | ~            | schrieben                                                                                                  | 223        |
| 33.         | 19           | Bon bem Irrihume bes Beryllus                                                                              | 224        |
| 34.         | »            | Bon bem Raifer Philippus                                                                                   | 225        |
| 35.         | *            | Bie Dionpfins ber Rachfolger bes Beratlas im Bisthum ge-                                                   |            |
|             |              | worden                                                                                                     | . 532      |

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

37

"

×.

| 46. | <b>»</b>   | Bon ben andern Briefen bes Dionpfius 24                             | 1          |
|-----|------------|---------------------------------------------------------------------|------------|
|     | •          | Siebentes Buch.                                                     |            |
|     |            | Borrebe                                                             | 2          |
| 1.  | *          | Bon ber ichlechten Sandlungsweise bes Decius und Gallus 24          | 2          |
| 2.  | ,,<br>,,   | Bas für Bischofe bamals zu Rom gewefen 24                           | 3          |
| 3.  | 22         | Bie Cpprianus nebft ben ihm anbangenben Bifcofen zuerft ber         |            |
|     | ,,,        | Meinung gewesen, bag man biejenigen, welche von tegerischem         |            |
|     |            | 3rrthum gurudtehrten , burch bie Laufe reinigen muffe 24            | 3          |
| 4.  |            | Bie viel Briefe Dionpfius hieruber geschrieben 24                   |            |
| 5.  | n          | Bon bem Frieben nach ber Berfolgung 24                              |            |
| 6.  |            | Bon ber Regerei bes Sabellius 24                                    | 5          |
| 7.  | <b>,</b>   | Bon bem bochft verabichenungemurbigen Brribum ber Reger , und       |            |
| •   | **         | ber bem Dionpfius von Gott geworbenen Ericeinung, fo wie            |            |
|     |            | bon ber Rirchenregel, bie er überliefert befommen 24                | 6          |
| 8.  | ` <b>,</b> | Bon bem Jrrglauben bes Rovatus                                      | 7          |
| 9.  | <i>"</i>   | Bon ber gottlofen Laufe ber Reper                                   | 7          |
| 10. | »          | Bon Balerianus und ber Berfolgung unter ihm 24                      | 9          |
| 11. | »          | Bon bem, was bamals bem Dionpfius und ben Chriften in Aegpp.        |            |
| _   | •          | ten begegnet                                                        | 1          |
| 12. |            | Bon benen, bie zu Cafarea in Palaftina Martyrer geworben 25         | 5          |
| 13. | ,,<br>,,   | Bon bem Frieden unter Gallienus                                     | 6          |
| 14. | 'n         | Bon bem Frieden unter Gallienus                                     | 7          |
| 15. | **         | Bie Marinus zu Cafarea ein Martyrer geworben 25                     | 7          |
| 16. | <br>W      | Erzählung von Aftprius                                              | 8          |
| 17. | »          | Bon ben Beichen ber Bunberthatigfeit unfere Erlofere ju Paneas - 25 | 8          |
| 18. | <br>*      | Bon ber Bilbfaule, welche bie blutfluffige grau errichten laffen 25 |            |
| 19. | . »        | Bon bem Stuhle bes Bischofs Jakobus 26                              | j (        |
| 20. |            | Bon ben Festbriefen bes Dionpfius, worin er auch einen Paffah-      |            |
|     |            | fanon befannt macht 26                                              | 3 (        |
| 21. |            | fanon befannt macht                                                 | iC         |
| 22. | 20         | Bon ber bamals herrschenden Krantheit 26                            | 52         |
| 23. | *          | Bon ber Regierung bes Gallienus 20                                  | <b>3</b> 4 |
| 24. | *          | Bon Repos und ber Spaltung, die er veranlagt 26                     | 35         |
| 25. | **         | Bon ber Offenbarung des Johannes                                    |            |
| 26. | "          | Bon ben Briefen bes Dionpfius                                       | i (        |
| 27. | <b>))</b>  | Bon Paulus von Samosata und ber von ihm zu Antiochien an-           |            |
|     |            | gerichteten Reperei                                                 | 7 1        |
| 28. | **         | Bon den ausgezeichneten Bifcofen , welche bamals einen Ramen        |            |
|     | •          | gehabt                                                              |            |
| 29. | <i>))</i>  | Bie Paulus von einem Presbyter, Ramens Malchion, ber ein            |            |

Cophift gewesen, überführt und barauffeiner Burbeentfest worben

36. Sauptft. Bas fur Schriften Drigenes fouft noch ausgearbeitet .

Bon ber Reperei ber Belfefaiten . . .

Bas Dionpfius weiter ergablt .

Brief bes Dionpfius an Rovatus .

Bon ber Uneinigkeit ber Araber . . . . .

Bon ber Berfolgung unter Decius und mas Drigenes gelitten .

Bon benen , welche gu Alexandrien felbft Martyrer geworben .

Bon bem , was fich mit Dionyfius jugetragen . . .

Bon Rovatus, feinem Charafter und feiner Selte .

Die Ergablung bes Dionpfius von Serapion

Geite

225

226

226

227

228

230

233

235

240

|         |           | •                                                                 | Seite |
|---------|-----------|-------------------------------------------------------------------|-------|
| 30. ≸   | Jauptft.  | . Bon bem Briefe ber Bifchofe gegen Paulus                        | 273   |
| 31.     | <b>»</b>  | Bon ber verberblichen Irrlehre ber Manichaer, welche bamals       |       |
|         |           | querft ihren Anfang genommen                                      | 278   |
| 32.     | <b>39</b> | Bon ben zu unferer Beit felbft ausgezeichneten Rirchenlehrern und |       |
|         |           | welche bon ihnen noch bis ju ber Berftorung ber Rirchen gelebt    | 279   |
| 33.     | *         | Aus bem Paffahtanon bes Anatolius                                 | 282   |
|         |           | OF A. A a. 60                                                     |       |
|         |           | Actes Buch.                                                       |       |
|         |           | Borrebe                                                           | 285   |
| 1.      | n         | Bon ben Buftanben vor ber Berfolgung ju unferer Beit              | 286   |
| 2.      | "         | Bon ber Berftorung ber Kirchen                                    | 287   |
| 3.      | <b>39</b> | Bon bem Berhalten berer, welche in ber Berfolgung gefampft        |       |
| _       |           | haben                                                             | 289   |
| 4.      | *         | Bon ben berühmten Martyrern Gottes, wie fie berichiebene Rro-     |       |
|         |           | nen im Rampf fur bie Religion fich erworben und bie gange         |       |
| _       |           | Belt mit bem Ruf ihres Ramens erfüllt haben                       | 290   |
| 5.      | 19        | Bon ben Borgangen ju Ritomebia                                    | 291   |
| 6.<br>- | 10        | Bon bem faiferlichen hofgefinde                                   | 291   |
| 7.      |           | Bon ben Acgyptern, bie in Phonicien Martyrer geworben             | 293   |
| 8.      | <b>39</b> | Bon ben Martyrern in Aegypten                                     | 295   |
| 9.      | *         | Bon ben Martyrern in Thebais                                      | 295   |
| 10.     | *         | Schriftlicher Bericht bes Martyrers Phileas von bem, was ju       | 00=   |
|         |           | Alexandrien fich zugetragen                                       | 297   |
| 11.     | *         | Bon Borfällen in Phrygien                                         | 299   |
| 12.     | *         | Bon fehr vielen andern Rannern und Beibern, welche auf ver-       | 300   |
| 13.     |           | Son ben Borftebern ber Gemeinben, bie bie Bahrheit ber Reli-      | 300   |
| 13.     | *         | gion, welche fie lehrten, mit ihrem Blute bewiesen haben          | 302   |
| 14.     |           | Bon bem Charafter ber Feinde ber Religion                         | 305   |
| 15.     | "         | Bon bem, mas bie Beiben betroffen                                 | 308   |
| 16.     | *         | Bie fich bie Sachen zu unserem Bortheil gewendet                  | 309   |
| 17.     | ×         | Bon ber Biberrufung bes faiferlichen Ebifts                       | 310   |
| • • •   | -         |                                                                   | 0.0   |
|         |           | Renntes Buch.                                                     |       |
| 1.      | "         | Bon ber vorgeblichen Gnabe bes Maximinus                          | 313   |
| 2.      | »         |                                                                   | 315   |
| 3.      | n         | Bon ber hierauf erfolgten Berschlimmerung                         | 316   |
| 4.      | **        | Bon ben Befchluffen ber Stabte wiber uns                          | 316   |
| 5.      | 27        | Bon ben erdichieten Aften                                         | 317   |
| 6.      | "         | Bon benen, welche ju biefer Beit Martyrer geworben                | 317   |
| 7.      | *         | Bon bem gegen uns burd Anichlag an ben Gaulen befannt ge-         |       |
|         |           | machten Ebifte                                                    | 318   |
| 8.      | *         | Bon bem, was hierauf in der hungers., Peft- und Rriegszeit        | •     |
|         |           | erfolgt ift                                                       | 321   |
| 9.      | 39        | Bon bem Siege ber gottfeligen Raifer                              | 323   |
| 10.     | *         | Bon bem Untergang der Tprannen und welcher Borie fie fic          |       |
|         |           | noch vor ihrem Ende bebient                                       | 327   |
| 11.     | "         | Bon bem letten Untergange ber Feinde ber-Religion                 | 331 ` |
|         |           | Zehntes Buch.                                                     |       |
|         |           |                                                                   | 222   |
| 1.      | **        | Bon bem Frieden, ben uns Goit verschafft bat                      | 335   |
| 2.      |           | Bon ber Bieberaufbanung ber Rirchen                               | . 331 |
|         |           |                                                                   |       |

. AII,

#### VIII

| •   |       | ·                                                                 | 3eite |
|-----|-------|-------------------------------------------------------------------|-------|
| 3.≴ | auptf | ft. Bon ben aller Orten gehaltenen Kirchweihungen                 | 334   |
| 4.  | 10    | Feftrebe über unfere gludlichen Berbaltniffe                      | 335   |
| 5.  | 33    | Abidriften ber taiferlichen Gefete                                | 350   |
| 6.  | »     | Abschrift eines Schreibens, burch welches ber Raifer ben Gemeins  |       |
|     | ••    | ben Gelb schenft                                                  | 356   |
| 7.  | *     | Bon ber Befreiung ber Geiftlichen bon öffentlichen Aemtern        | 357   |
| 8.  | >>    | Bon ber fpater fich zeigenben Schlechtigfeit bes Licinius und von |       |
|     |       | feinem Sturze                                                     | 357   |
| 9.  | *     | Bon bem Siege bes Konftantinus und was ben Unterthanen bes        |       |
|     |       | römischen Reichs burch ihn zu Theil geworben                      | 361   |
|     |       | Drudfehlerverzeichniß                                             | 364   |

#### 🔰 orrebe.

Bei ber hohen Bichtigkeit ber Rirchengeschichte bes Gusebius und bem Gifer, womit gegenwärtig bie geschichtlichen Studien getrieben werden, bedarf mohl die Erscheinung einer neuen Ueberfetzung ber eusebianischen Rirchengeschichte teine Rechtfertigung. Der Ueberfeger beschränkt fich baber in diefer Borrede nur darauf, fich mit wenigen Worten über 3med und Ausführung feiner Ueberfegung zu erklaren. Dag er burch biefelbe bas Studium bes Dris ginals nicht überfluffig machen wollte, verfteht fich von felbft: er hatte vielmehr bei feiner Ueberfetung folche Lefer im Auge, welche ber griechischen Sprache entweber gar nicht ober nur wenig kundig find, aber fich boch aus ber erften Quelle ber Kirchengeschichte gu nnterrichten munichen. Doch burfte vielleicht bei ber Seltenheit ber ältern und bem boben Preise ber neuern Ausgaben biese Arbeit auch manchem bes Griechischen Runbigen nicht unerwünscht fenn. Die Ueberfenung felbst follte zwar keine fclavifche Rachbilbung bes Driginals, aber auch teine moberne Bearbeitung beffelben fenn; ber Ueberfeger fuchte Treue mit Berftanblichkeit ju verbinden und bas Driginal dem Geiste unserer Sprache gemäß wiederzugeben, ohne jeboch bie Eigenthumlichkeiten beffelben zu verwischen. Wenn Stroth in feiner Ueberfenung bereits ben glücklichsten Ausbruck getroffen hatte, fo glaubte ber Ueberfeger benfelben ohne Bebenten in die feinige aufnehmen zu burfen; daß aber die ftroth'iche Ueberfenung ber vorliegenden nicht zu Grunde gelegt ift, kann ber erfte Blick in biefelbe beweifen. Die Unmerkungen erftrecken fich hauptsachlich auf Geschichte, driftliche Archaologie und Geographie. Ueber bas zu viel ober zu wenig berselben mage ich nicht zu entscheiben, unr bemerke ich, daß dieselben nicht für Theologen von Fach geschrieben sind. Was von den valesianischen und stroth'schen noch brauchbar erschien, wurde beibehalten, doch mit Ausschluß aller polemisirens den, moralisirenben zc. das Verständniß des Werkes nicht sörderns den. Die Forschungen der Neuern hat der Ueberseher, so weit es seine literarischen Sülssmittel gestatteten, in den Anmerkungen benützt, ja manche sogar wörtlich gegeben, wo das Nöthige entsweder nicht besser oder nicht kürzer gesagt werden konnte, doch, so viel er sich erinnert, immer init Neunung des Gelehrten, dem er die Notiz verdankte. Kritische Anmerkungen blieben schon wegen des Kreises der Leser, für welche diese Uebersehung bestimmt ist, von derselben ausgeschlossen. Der Uebersehung selbst wurde die Recension von Heinichen zu Grunde gelegt.

Stuttgart, im Marz 1'839.

A. Clos.

# Leben und Schriften

bes

## Eusebins.

Das Leben des Eusebius, Bischofs von Cafarea in Palaftina, fallt in einen ber michtigften Zeitraume, welche bie Beltgefchichte aufzumeifen bat, namlich in die Beit, wo das immer mehr feinem Berfalle und Untergange zueilende Beidenthum feine lette gewaltsame Rraftanftrengung ju feiner Erhaltung und zu Bernichtung bes Christenthums macht, und wo diefes bennoch nach manchen Drangfalen und Leiben zulest burch Ronstantin ben Großen siegreich aus dem langen Rampfe bervorging und fich behauptete. Indeg das eigentliche Sahr feiner Geburt, fo wie der Ort berfelben find ungewiß und zweifelhaft. Die gewöhnliche Unnahme ift, daß Eusebius unter ber Regierung des Gallienus, zwischen ben Jahren Chrifti 260 und 270 geboren fen, und zwar in Palaftina, für welche Proving allerdings der Umftand spricht, daß fich feine Spar findet, daß er außer Palastina gewesen und daß er mit ben dortigen und der benachbarten Lander Begebenheiten fehr genau bekannt ift, wos gegen feine Renntniß ber Begebenheiten in bem Berhaltniffe abnimmt, je weiter ber Schauplag berfelben Palaftina entrudt ift. Ginige nehmen fogar bestimmt an, Eufebius fen ju Cafarea geboren, weil er Eufebius von Cafarea genannt wird, ohne bag jedoch diefer Beiname allein ju biefer Annahme berechtigte. Bon feinen Eltern, beren Stand und Bers baltniffen ift burchaus feine Runde auf uns getommen; auch miffen wir nicht, wer fein Lehrer gewesen, wiewohl einige ben (7, 32 angeführten) Dofitheus als folden nennen, in welcher Stelle aber Eufebius nur fagt, er habe ibn die beilige Schrift vor der Bemeinde nicht ohne Gefchick auslegen boren. In reiferen Jahren genoß Eufebius ohne Zweifel ben Unterricht bes Deletius, deffen Talent und Belehrfamteit er in ber angeführten Stelle die größte Achtung jollt und von bem er fagt, bag er fieben Jahre Umgang mit ihm gehabt habe und bes Presbyters Pamphilus, ber, ein Berehrer des Origenes, ihn wohl mit ben Schriften und ber

15.

16. 17.

| 6.  | 39          | Bas für Unfälle bie Juben nach bem Frevel wider Christus betroffen | 40        |
|-----|-------------|--------------------------------------------------------------------|-----------|
| 7.  | ,,          | Bie fich Pilatus felbst entleibt                                   | 41        |
| 8.  | ))          | Bon ber hungersnoth unter Klaubius                                 | 41        |
| 9.  | **          | Der Märtyrertob des Apostels Zakobus                               | 42        |
| 10. | ,<br>20,    | Bie Agrippa, auch herodes genannt, nach ber Berfolgung ber         |           |
|     |             | Apostel sogleich die göttliche Strafe empfunden                    | 42        |
| 11. | 44          | Bon bem Betrüger Theubas und feinem Anhange                        | 44        |
| 12. | »           | Bon Helena, ber Königin ber Osroener                               | 46        |
| 13. | ,           | Bon Simon bem Magier und einer andern Belena                       | 46        |
| 14. | <b>)</b> )  | Bon ber Predigt bee Apostels Petrus in Rom                         | 48        |
| 15. | ,,          | Bon bem Evangelium bes Marfus                                      | 49        |
| 16. | 'n          | Bie guerft Martus ben Aegyptiern bie Lehre Chrifti gehrebigt       | 49        |
| 17. | >>          | Bas Philo von ben Asteten in Aegypten ergabit                      | 50        |
| 18. | ,,          | Bas fur Schriften bes Philo auf uns gefommen find                  | 54        |
| 19. | "           | Bas für ein Unglud bie Juden ju Jerusalem am Tage bes Paffah       |           |
|     |             | getroffen                                                          | 55        |
| 20. | ,           | Bas unter Nero ju Jerusalem vorgefallen                            | 56        |
| 21. | 29          | Bon bem Aegyptier, beffen auch bie Apoftelgeschichte gebentt       | 57        |
| 22. | ))          | Wie Paulus aus Judaa in Fesseln nach Rom geschickt und nach        |           |
|     |             | feiner Berantwortung von aller Schulb freigesprochen worben ift    | 57        |
| 23. | **          | Bic Jafobus, welcher ein Bruber bes herrn heißt, ben Dar-          |           |
|     |             | tyrertod erlitten hat                                              | 59        |
| 24. | **          | Bie nach Martus Annianus ber erfte Bifchof ber Gemeinbe ju         |           |
|     |             | Alexandria geworden                                                | 62        |
| 25. | >>          | Bon ber Berfolgung unter Rero, in welcher Petrus und Pau-          |           |
|     |             | lus ju Rom mit bem Martprerthum fur bie Religion ge-               |           |
|     |             | schmudt worden                                                     | 62        |
| 26. | "           | Bie die Juden von ungahligen Drangfelen beimgefucht worden und     |           |
| •   | •           | wie fie ben lesten Rrieg gegen bie Romer angefangen                | 64        |
|     |             | Drittes Buch.                                                      |           |
|     |             | •                                                                  |           |
| 1.  | >>          | In was für Gegenden der Erde bie Apostel Christum verkundigt       | 64        |
| 2.  | ))          | Ber zuerft ber romischen Rirche vorgeftanden                       | 65        |
| 3.  | ×           | Bon ben Briefen ber Apostel                                        | 65        |
| 4.  | u           | Bon ber ersten Rachfolge ber Apostel                               | 66        |
| 5.  | 1)          | Bon ber letten Belagerung Zerusalems nach ben Zeiten Chrifti       | 68        |
| 6.  | >>          | Bon ber hungerenoth, welche bie Juben bebrangte                    | <b>69</b> |
| 7.  | >>          | Bon ben Borberfagungen Christi                                     | 74        |
| 8.  | ))          | Bon ben Zeichen vor bem Kriege                                     | 75        |
| 9.  | >>          | Bon Josephus und seinen binterlaffenen Schriften                   | 77        |
| 10. | 27          | Bie Josephus ber göttlichen Bucher gebenft                         | 78        |
| 11. | <b>&gt;</b> | Bie nach Jatobus Symeon Bifchof ber Gemeinde ju Jerufalem          |           |
|     |             | geworben                                                           | 79        |
| 12. | 33          | Bie Bespafianus die Nachtommen Davids aufzusuchen befohlen         | 79        |
| 13. | "           | Bie Anenkletus zweiter Bischof von Rom geworden                    | 80        |
| 14. | 30          | Bie Abilius zweiter Bifchof von Alexandrien geworben               | 80        |
| 15. | >>          | Bie Rlemens britter Bifchof von Rom geworden                       | 80        |

5. Sauptft. Bie Philo fur bic Juben eine Gefandtichaft an Rajus über-

38

80

81

nommen bat .

|             |            | •                                                                 | III   |
|-------------|------------|-------------------------------------------------------------------|-------|
|             |            |                                                                   | Seite |
| 18.         | Bauptft.   | . Bon bem Apostel Johannes und ber Offenbarung                    | 81    |
| 19.         | y          | Bie Domitianus die vom Gefchlechte Davids umzubringen befohlen    | 82    |
| 20.         | 30         | Bon ben Berwandten unfere Erlofere                                | 82    |
| 21.         | »          | Bie Cerbo als britter Bifchof ber Gemeinbe ju Alexandrien por-    |       |
|             |            | geftanben                                                         | 83    |
| · 22.       | >>         | Bie Ignatius zweiter Bifchof von Antiochien gewesen               | 84    |
| <b>2</b> 3. | <b>»</b>   | Erzählung von bem Apostel Johannes                                | 84    |
| 24.         | . 22       | Bon der Ordnung ber Evangelien                                    | 86    |
| 25.         | "          | Bon ben allgemein angenommenen göttlichen Schriften und von .     |       |
|             | ••         | benen, welche biefes nicht finb                                   | 89    |
| <b>2</b> 6. | 29         | Bon bem Betrüger Menanber                                         | 90    |
| 27.         | 22         | Bon ber Regerei ber Cbionaer                                      | 91    |
| 28.         | <b>)</b>   | Bon bem Ergfeper Cerinthus                                        | 92    |
| 29.         | "          | Bon Ritolaus und ber nach ihm genannten Sette                     | 94    |
| 30.         | >>         | Bon ben Aposteln , welche im Cheftanbe gelebt                     | 95    |
| 31.         | <b>)</b> ) | Bon bem Tobe bes Johannes und Philippus                           | 95    |
| 32.         | 20         | Bie Symeon , Bifchof von Berufalem, ben Martyrertob erlitten      | .96   |
| 33.         | "          | Bie Trajanus bie Chriften aufzusuchen verboten                    | 98    |
| 34.         | "          | Bie Evareftus vierter Bifchof ber romifchen Gemeinbe gemefen      | 100   |
| 35.         | <b>39</b>  | Bie Juftus als britter Bifchof ber Gemeinbe gu Berufalem borftebt | 100   |
| 36.         | *          | Bon 3gnatius und feinen Briefen                                   | 101   |
| 37.         | ,,         | Bon ben noch bamals berühmten Evangeliften                        | 103   |
| 38.         | <b>)</b>   | Bon bem Briefe bes Rlemens und von ben ihm falfchlich juge-       |       |
|             |            | foriebenen Schriften                                              | 104   |
| 39.         | ,,         | Bon ben Schriften tes Papias                                      | 105   |
|             |            | · Biertes Buch.                                                   |       |
| 1.          |            | Bas für Bischofe unter ber Regierung bes Trajanus zu Rom          |       |
|             |            | und Alexandrien gewesen                                           | 108   |
| 2.          | n          | Bas die Juben unter Trajanus betroffen                            | 108   |
| 3.          | >>         | Bon benen, melde unter ber Regierung bes Abrianus Sopus-          |       |
|             |            | ichriften für ben Glauben verfaßt haben                           | 109   |
| 4.          | >>         | Bas für Bischofe in Rom und Alexandrien unter biesem Raiser       |       |
|             |            | gewesen                                                           | 110   |
| 5.          | 2)         | Bas für Bifchofe in Berufalem von ben Beiten bes Erlofers an      | 440   |
| •           | •          | bis auf den Kaifer Abrianus gewesen                               | 110   |
| 6.          | >          | Die lette Ueberwältigung ber Juben unter Abrianus                 | 111   |
| 7.          | "          | Bas für Urheber ber falfchlich fogenannten Erfenntnis bamals      | 440   |
|             |            | gewesen                                                           | 112   |
| 8.          | *          | Bas für Kirchenschriftfteller bamals gewesen                      | 116   |
| 9.          | **         | Brief bes Abrianus, baß man nicht ungehörter Sache wiber uns      | 447   |
| 10          |            | verfahren solle                                                   | 117   |
| 10.         | *          | Bas für Bischöfe unter ber Regierung bes Antoninus ju Rom.        | 118   |
| 11.         |            | und Alexandrien gewesen                                           | 118   |
| 11.<br>12.  | >>         |                                                                   | 120   |
| 12.<br>13.  | **         | Bon ber Soupforift bes Juftinus an Antoninus                      | 1.60  |
| IJ.         | 30         | Schreiben bes Kaisers Antoninus an die Landesversammlung von      | 121   |
| 14.         | _          | Afien in Betreff unferes Glaubens                                 | 122   |
| 16.<br>15.  |            | Bie unter Berus Polyfarpus nebft anbern ben Martytertob in        | 144   |
|             | · »        | der Stadt Emprina erlitten                                        | . 123 |

Thatigfeit des Ensebius weniger mehr die Begebenheiten seiner Zeit, als schriftstellerische Arbeiten in Anspruch genommen zu haben; wenigstens haben wir keine Nachrichten in ersterer hinsicht, während noch aus dem zwischen des Kaisers und seinem eigenen Tod liegenden Zeitraum einige Schriften, z. B. die vier Bücher vom Leben Konstantins auf uns gekommen sind. Eusebius starb höchst wahrscheinlich im J. 340 und hinterließ den Bischofssis zu Casarea seinem Schüler Akacius, welcher eine Lebensbesschreibung von seinem Lehrer verfaßte, die, wenn sie noch vorhanden wäre, uns ein treueres und vollständigeres Bild von dem Leben und den Berhältnissen des Eusebius geben könnte, als es die einzelnen zerstreuten, aus vielen Schriftstellern mühsam zu einem Ganzen zu vereinigenden Rachrichten zu geben vermögen.

Eusebius mar ohne 3meifel ber vielfeitig gelehrtefte unter ben firchlichen Schriftstellern feiner, ja Drigenes ausgenommen, ber gangen altern Beit, jede Geite feiner gablreichen Schriften beurfundet die ausgebreitetfte Belefenheit und eine vertraute Befanntichaft, nicht nur mit ber driftlichen, fonbern auch Profanliteratur; auch haben feiner Gelehrfamfeit felbft diejenigen Ges rechtigfeit wiberfahren laffen, die feine Rechtglaubigfeit verbachtigten oder bestritten. Bon biefer find von jeher die Urtheile fehr verschieden gewesen, indem einige biefelbe vertheidigten, andere aber ibn eines mehr ober minder offenen ober verbectten Arianismus beichuldigten; gewiß ift, bag er ben neuen Formeln ber Rechtglaubigfeit abgeneigt war, aber auch bie Unficht und bie Musbrucke bes Arius als unschriftmäßig verwarf. Unter bem bunten Gewirre und wilben Getreibe ber erhitten Parteien und bes rucffichtelofen Egoismus berfelben mabrend ber bama= ligen firchlichen Gabrung zeigt Gufebius eine damals wenigstens bochft feltene und um fo achtungsmurbigere Friedensliebe und Dagigung, felbft auf die Gefahr bin, verfegert ju werben. Gein Untheil an den firch= lichen Angelegenheiten feiner Beit ift oben furg berührt. Gur feine Tuch= tigfeit und Gewandtheit in Geschäften fpricht das ihm die Leitung folder übertragende Butranen feiner Mitbifcofe und bes Raifers felbft. Ueberhaupt erhellt sowohl aus feinem Untheil an ben firchlichen Ungelegen= beiten bamaliger Beit, ale auch aus feiner fchriftftellerifchen Thatigfeit, daß Eufebius ein um die Rirche hochverdienter Mann war.

Bie umfaffend die lettere war, mag am beften ein Berzeichniß feiner noch vorhandenen, fo wie verlorenen Schriften beweisen. Unter bie erftern und zwar gedruckten gehoren

1) Navrodand lorogla ober Chronik, ein die Geschichte von Anfang, der Welt bis zum Concilium von Nicka umfassendes und in zwei Bücher abgetheiltes Werk. Die griechische Urschrift hat sich nur in Bruchstücken erhalten, indeß ist eine, freilich durch hinweglaffungen und Zusähe sehr entstellte, lateinische Uebersehung von

hieronymus, sowie eine armenische (von bem Gelehrten D. 306rab im J. 1818 zu Mailand zuerst vollständig herausgegeben), vorhanden.

- 2) Evapyeling anodeitig ober Erweis bes Evangeliums, worin die Wahrheit ber driftlichen Religion aus den Büchern des alten Testaments und besonders aus den Propheten erwiesen ist und die Borzüge des Christenthums vor dem Judenthum gezeigt werden.
- 3) Schrift wider den hierotles, der in zwei Buchern (λόγος φιλαλήθης πρός χριστιανές) das Christenthum angegriffen und in seiner Bergleichung Christi mit dem Bunderthäter Apollonius von Thyana dem letztern mehrere und größere Bunder, als die Bunder Christi waren, zugeschrieben hatte.
- 4) Έκκλησιαστική ιστοφία oder Rirchengeschichte.
   5) Έυαγγελικής ἀποδείξεως προπαρασκευή oder Borbereitung zur
- 5) Evapysdixig anoditesus noonapaoxson oder Vorbereitung zur Ueberzeugung von der Wahrheit der Religion, vorsäglich schähder durch die Mittheilung bedeutender Fragmente aus ältern verloren gegangenen Schriftstellern über die älteste Religionss geschichte verschiedener Völker.
- 6) Περινών έν Παλαιστίνη μαρτυρεσάντων, Bon ben Marthrern in Palastina, gewöhnlich, wiewohl mit Unrecht, als Anhang bes achten. Buches der Kirchengeschichte betrachtet.
   7) Brief an die Einwohner von Casarea vom nicanis
- ichen Glauben, zu finden bei Theodort Rirchengesch. I., 12. Sofrates I., 8. und Athanafius Opp. tom. I., par. 1, p. 238.
- 8) Περίτων τοπικών ονομάτων εν τή Seig γραφή oder topographische Beschreibung der in der heiligen Schrift vorkommenden Derter in Palastina, von Hieronymus in das Lateinische übersett.
- 9) Kavoveg ober zehnfacher Inder über die Evangelien statt einer Harmonie nebst einem Briefe an Karpianus, der demselben vorgesest ist.
- 10) Abyog roianovraeryoinds oder Labrede auf Konstantin, hinter ben Büchern vom Leben Konstantin.
- 11) Κατά Μαρχέλλε ober zwei Bücher wider den Marcellus von Anschra, worin der diesem Schuld gegebene Sabellianismus widers legt wird.
- 12) Περί της έκκλησιαστικής Ιεολογίας, τών πρός Μάρκελλον ελέγχων βιβλία γ. ober Bon ber rechten Lehre von ber Gottbeit Christi, eine weitere Aussührung bes Inhalts ber vorigen Schrift.
- 15) Blog Κωνσταντίνα oder vier Büch er vom Leben gonftantins, mehr Lobrede als. Gefchichte.

Leben und Schriften bes Eusebins

In Bruchftuden ober in lateinischen Uebersetzungen find noch übrig:

- 4) Elg H'σαίαν λόγοι δέκα oder Kommentarien über ben Jehajas in zehn Büchern, von Montfaucon einem großen Theile nach herausgegeben.
  - fius herausgegeben.
    3) Περί της τε βιβλίε των προφητών δνομασίας oder Bom Leben

2) Kommentar über das Dohelied, ein Bruchftuct, von Meur-

- ber Propheten, Bruchstuck, von Curterius herausgegeben.
  4) Kommentar über b'ie Pfalmen, ein ansehnlicher Theil von
- Montfaucon herausgegeben.

  5) Περί τῆς τῶν ἐυαγγελίων διαφωνίας ober Bon ber Berschiedens

beit der Evangelien, Bruchftud. Drei Bucher bavon follen

- noch nach Stroth handschriftlich in Sicilien vorhanden fenn.
  6) Das erfte Buch der Apologie für Origenes, lateinisch unter den
- Werten des hieronymus.
  - 1) Sammlung prophetischet Stellen von Christus in vier Buchern, in der kaiserl. Bibliothek zu Wien.
  - 2) Bom Tode herodis in ber baster Bibliothet.

Ungebruckt find noch von ben Werken bes Gufebius:

- 3) Borrebe jum Liebe Mosis.
- 4) Ein Bruchftuck von Maag und Gewicht.
- Berloren gegangen find folgende:

XVI

- 1) Bom Leben bes Pamphilus, drei Bucher.
- 2) Γων άρχαίων μαρτυρίων συναγωγή oder Sammlung der alten Marthrergeschichten, von Eusebius mehrmals in der Kirchensgeschichte erwähnt und wohl in den Actis sanctorum noch theils
  - weise in Bruchstücken übrig.
    3) Η' καθόλου στοιχειώδης συναγωγή.
  - 4) Έλέγχε και απολογίας λόγοι β. ober Wiberlegung und Verstheidigung in zwei Büchern.
  - 5) Bertheidigung ber driftlichen Religion wider ben Porphyrius in breißig Buchern.
  - 6) Περί τῆς τῶν παλαιῶν πολυπαιδείας.
  - 7) Bom Diterfest.
  - . 8) Demonstratio evangelica.
  - 9) Praeparatio ecclesiastica.
  - 10) Eine Rede von ber neuerbauten Rirche zu Jerufalem.
  - 14) Apologie für Origenes, ben in den palaftinensischen Bergwerten befindlichen Bekennern zugeeignet.

- 12) Ein Rommentar über ben erften Brief an die Rorinther.
- 13) Berichiebene bin und wieder angeführte Briefe.

Ohne auf eine Burbigung ber fammtlichen Schriften bes Gusebius einzugeben, wollen wir bier blos- feine Rirchengeschichte in bas Muge Bie Berodot der Bater der Geschichte überhaupt, so tann Enfebius mit Recht der Bater der Rirchengeschichte genannt werden, mogen auch bes hegesippus nun verloren gegangene Denkmurdigkeiten aus ber apostolischen Ueberlieferung bie Grundzuge einer folden gebilbet haben. Eufebius hat mit ungemeinem Fleiße und großer Beharrlichkeit aus allen ihm zu Gebote ftebenben Quellen Beitrage zu feiner Rirchengeschichte gesammelt, unterftust babei von feiner ausgebreiteten Gelehrsamkeit und den Sulfemitteln, welche ihm nach feiner eigenen Berficherung die von Bifchof Alexander von Jerufalem in biefer Stadt angelegte Bibliothet und die reiche Buchersammlung feines Freundes Pamphilus darboten. Die Nachricht des hieronymus, er habe fich auch von Konftantin den Butritt zu allen Archiven Bebufe berfelben erbeten, laffen wir um fo mehr dahingestellt, als aus dem Berte felbft tein Gebrauch berfelben ersichtlich ift. Indeß ift die Rirchengeschichte bes Gusebius weniger ein barmonifches Gange, als eine oft nur lofe verbundene Materialienfamm= lung, eine Mofaitarbeit, mas fie auch nach ben in feiner Borrebe angegebenen Grunden nicht wohl anders fenn konnte. Much ift biefelbe nicht blos historisch, sondern zugleich bogmatisch-apologetisch, ba Eusebius burchaus den Zweck verfolgt, ben gottlichen Urfprung bes Chriftenthums burch feine Gefchichte. ju rechtfertigen und barguthun, wegwegen er auch berfelben eine Abhandlung über die Perfon Chrifti als Ginleitung vorangeschickt hat. Die darin herrschende Darftellung ift nicht gleich, sonbern sehr mannigfaltig und verschieden, je nach Beschaffenheit der Quellen, melde Eusebius benütte. Denn ftatt bie Nachrichten berfelben zu einem Bangen zu verschmalzen, gibt er fie gemeiniglich wortlich, oft mitten aus bem Busammenhange herausgeriffen: indeß gemahrt une diese wortliche Anführung feiner Gemahrsmanner vor einer aus denfelben mit des Eusebius eigenen Borten verschmolzenen Darftellung den Bortheil, baß wir bestimmt wiffen, was diefe felbst gesagt haben. Spricht Eusebius felbft, fo ift fein Styl zwar tunftlos, aber teineswege einfach; indem er erhaben fenn will, wird er nicht felten rhetorifc und ichmulftig, oft ift er auch mehr wort: als gebankenreich. Allein aller diefer Mangel ungeachtet ift Diefes Wert bes Eusebius fur uns von unschanbarem Berthe. Manche Radrichten aus ben alteften Rirchenschriftstellern maren ohne baffelbe für und auf immer verloren, über manche Partie des driftlichen Alterthums lage ein bichtes Dunkel; auch hat fich Gufebius burch Ausarbeitung feiner Rirchengeschichte bas indirecte Berbienft erworben, haß ein Sotrates, Sozomenus, Theodoret burch sein Beispiel veranlaßt.

#### Leben und Schriften bes Eusebius.

MIVX

sich an ähnliche Unternehmungen machten. Ueber die Zeit der Abfassung der Kirchengeschichte des Eusebius ist man nicht einig: einige sehen dies selbe vor das Concilium von Nicaa, andern nach demselben; Kestner sucht sogar zu erweisen, sie seh erst nach dem Tode Konstantins, also nach dem S. 337 vollendet worden. Stroth nahm an, Eusebius habe zwei Ausgaben von seiner Kirchengeschichte veranstaltet und der aus beiden verschmolzene Text liege unseren Ausgaben zu Grunde, allein die Stellen, aus welchen Stroth dieß schließen zu dürsen glaubt, scheinen mehr darauf hinzuweisen, daß Eusebius nicht die letze Dand daran ges legt hat.

# Erftes Buch.

## Erftes Hauptstück.

Inhalt bes Berfes.

Im Begriffe, mein Borhaben auszuführen, eine Geschichte ber Nachfolge ber beiligen Apostel und zugleich ber von unserem Erlofer bis auf uns verfloffenen Beiten und ber Begebenheiten, welche ber Rirchengeschichte gufolge vorgefallen, und welche Manner ber Rirche ben ausgezeichnetsten Bemeinden mit Ruhm vorgestanden und dieselben geleitet und von Weichlecht ju Gefchlecht bas Bort Gottes ausgebreitet haben, aufzuzeichnen, fo wie mit Angabe ber Zeit zu erzählen, mas für Leute aus Neuerungesucht in die grobften Brrthumer verfallen, fich als Stifter einer falfchlich fogenannten Erkenntniß offen angekundigt und die Deerbe Christi wie reißende Wölfe auf bas Grimmigfte angefallen, zudem, mas für Drangfale alsbald bie ganze judische Nation wegen ihres Frevels gegen unsern Erlöser getroffen baben, ferner, wie oft, auf welche Urt und ju welcher Beit bie gottliche Religion von den Beiden betriegt worden ift und mas für Manner ju verfciebenen Beiten unter Bergiegung ihres Blute und unter Mortern bie Rampfe bafür bestanden haben, und melde Glaubenezeugnisse noch ju unferer Beit abgelegt worden find, und wie bei biefen Allen bie Sulfe unferes Erlofers gnadig und hulbreich fich erwiesen hat, tann ich mit nichts Anderem ben Anfang machen, als mit ben erften Unftalten Gottes burch unfern Erlofer und herrn Jefus Chriftus. Inbeffen muß ich icon bier bie Rach, ficht ber Renner fur meine Geschichte in Unfpruch nehmen und offenbergig gefteben, daß ein Bert, wie ich es versprochen babe, volltommen und ohne alle Dangel ju liefern, eine bas Dag meiner Rrafte weit überfteigenbe Unternehmung ift. Denn, ba ich bis jest noch ber Erfte bin, ber fic an biefen Gegenstand macht, so versuche ich es, einen, so zu sagen, einsamen und noch von Niemand betretenen Weg ju geben. Moge Gott babei mein Rubrer fenn und die Rraft unferes Berrn mich unterftugen! Denn von Menfchen, welche vor mir benfelben Beg gegangen maren, vermag ich auch nicht die geringste Spur aufzufinden, es mußten benn einige fleine Unzeigen fenn, morin une verschiedene Danner ju verschiedenen Beiten Erzählungen ber Begebenheiten ihrer Zeit hinterlaffen baben, beren Stimmen mir gleich hocherhobenen Facteln bienen und mir, fo gu fagen, von einer hoben Barte berab jurufen und mich anweisen, wo ich geben und wie ich frei von Irrthum und Gefahr ben Lauf meiner Geschichte richten Eufebins Rirchengefchichte.

Bas mir nun in ben zerftreuten Nachrichten jener Manner für meinen vorliegenden Wegenstand tauglich erscheint, bas will ich fammeln, die brauchbaren Stellen jener alten Schriftsteller, wie Blumen aus einer Wiese, für mich austesen und sie durch eine zusammenhängende Darstellung zu einem Ganzen zu verbinden suchen, zufrieden, wenn ich die Nachfolge, wenn auch nicht aller, boch wenigstens bie ber ausgezeichnetften Apostel unferes Erlofers in den angesebenften und noch jest in bobem Rufe ftebenden Gemeinden im Andenken erhalte. Die Behandlung biefes Gegenftandes aber finde ich in so fern sehr bringend, ba ich unter allen Kirchenschriftstellern bis auf unsere Zeit keinen gefunden habe, welcher diesem Fache seinen schriftstellerifchen Fleiß gewibmet hatte. Inbessen hoffe ich auch , daß mein Unternehmen in den Augen der Liebhaber und Forscher der Geschichte als ein nühliches erscheinen werbe. Ich habe zwar schon früher in meiner Chronit einen turgen Inbegriff biefer Geschichte gegeben, allein in Borliegenbem will ich eine ausführliche Darftellung berfelben liefern. 3ch werbe, wie schon bemerkt, ben Anfang berfelben mit ber über allen menschlichen Begriff erhabenen Menschwerbung unfere Erlofere Chrifti und mit einer Abhandlung von feiner Gottheit machen. Denn wer bie Geschichte ber driftlichen Rirche ichreiben will, bem burfte es ichon begwegen, weil wir nach Chriftus genannt ja werben gewurdigt find, unerläßlich feyn, mit der erften Beranstaltung burch Chriftum, welche gottlicher ift, ale viele fic vorftellen, ju beginnen.

## Bweites Bauptfind.

Summarische Borftellung von ber Praeriftenz und Gottheit unsers Erlofers und herrn Jesus Christus.

Da in Christus eine zweisache Natur ist, wovon die eine — sofern er nämlich als Gott betrachtet wird — bem Haupte des Menschen gleicht, die andere aber — sofern er sich unserer ben Schwachheiten unterworfenen Menscheit um unserer Erlösung willen angenommen hat — als die Füße anzusehen ist, so dürfte dann erst unsere solgende Erzählung auf Bollstandigseit Unspruch machen, wenn ich bei der ganzen ihn betreffenden Darstellung von dem, was das höchste und Borzüglichste an ihm ist, ausgehe. Auf diese Urt wird auch zugleich das Alter und die Göttlichkeit des Christenthums denen, welche es für eine neue und ganz fremde Religion, die erst seit gestern zum Borschein gekommen (1) sey, halten, am besten bewiesen werden können.

<sup>(1)</sup> Einer ber Haupteinwürfe gegen das Christenthum von Seiten ber heiben war, daß es beswegen nicht für wahr gehalten werben könne, well es eine neue Lehre fen. Sie gingen bei biefem Einwurf von der Ansicht aus, daß ein Aultus um so größere Ehrwürd die habe, je mehr er durch ein hohes Alter geheiligt werde, Abfall aber von der Religion der Borfahren ein Berbrechen sey.

Den Ursprung, die Burde, das Wesen und die Natur Christi ju erklaren, bazu burfte tein Ausbruck hinreichend fenn. Degwegen fagt auch ber Beift Gottes burch die Propheten: "Wer tann fein Gefchlecht erzählen?(1) "Denn es kennt weber Jemand ben Bater, außer der Gohn, noch kann Jemand ben Gobn volltommen tennen , außer allein ber Bater ," (2) ber ibn gezeugt Denn wer tonnte mohl außer bem Bater einen vollständigen Begriff baben von dem Lichte, bas vor der Belt gewesen, von der selbstständigen und personlichen Weisheit, die vor aller Zeit eristirt, von dem lebendigen und im Anfange beim Bater befindlichen Bort, (3) bas Gott ift, von dem erften und einzigen vor aller Rreatur und Schöpfung, fichtbarer und unfichtbarer, von Gott erzeugten Befen, von dem oberften Deerführer ber vernünftigen und unsterblichen Beerschaaren bes himmels, von dem Gesandten bes bochten Rathschlusses, von dem Bollbringer des verborgenen Willens des Baters, von dem Schöpfer des Alls neben bem Bater, von ber zweiten Ursache ber Belt nachft dem Bater, von dem achten und eingeborenen Sohn Gottes, von bem herrn, Gott und Ronig aller erschaffenen Befen, ber bas Reich und die herrschaft zugleich mit ber Gottheit, Macht und Ehre vom Bater empfangen bat, wie es benn in ben gebeimnifvollen Stellen ber beiligen Schrift von seiner Gottheit beißt: (4) "Im Anfange mar bas Wort und "bas Wort war bei Gott und bas Wort war Gott. Alles ift burch baffelbe "gemacht worden und Richts ift ohne baffelbe geworden." Dieß lehrt auch ber große Mofes, ber altefte aller Propheten, wenn er, vom gottlichen Beifte erfüllt, die Schöpfung und Ginrichtung bes Beltgebandes beschreibt. Er fagt nämlich, ber Schöpfer ber Belt und Bertmeifter bes Alls habe Chrifto felbft und teinem andern, als eben biefem feinem gottlichen und erftgeborenen Borte, bie Schöpfung ber geringern Befen überlaffen und fich mit ihm bei ber Schöpfung des Menschen besprochen. Es beißt nämlich bei ihm:(5) "Und Gott fprach: Laffet uns einen Menschen machen nach "unferem Bilbe, ber uns abnlich fep." Diefen Ausspruch bestätigt ein anberer Prophet, wenn er in seinen Liebern also von Gott spricht: (6) "Er "sprach und fie maren gemacht; er gebot und fie waren geschaffen." Sier erscheint der Bater und Schöpfer als Allgebieter, der mit einem königlichen

<sup>(1)</sup> Jef. 53, 8. (2) Lut. 10, 22. (3) Da uns biese Uebersegung bes Wortes Logos aus ber beutschen Bibel gang bekannt

<sup>(3)</sup> Da uns diese Uebersehung des Wortes Logos aus der deutschen Bibel ganz bekannt und geläusig ist, so hade ich dieselbe beibehalten zu dürsen geglaubt.

(4) Joh. 1, 1. 3.

(5) 1. B. Mos. 1, 26.

(6) Ps. 33, 9. Nach unserer Auslegungsart möchten wir aber schwerlich in dieser Stelle sinden, was Eusedius darin fand. Er bezieht nämlich den Befehl Gottes nicht unmitteldar auf die Entstehung der Dinge, sondern auf den Sohn. Er sprach, heißt bei ihm so viel als: er sagte zum Sohn: schaffe Wesen! Sie wurden geschaffen, heißt bei ihm nicht: sie entstanden unmittelbar auf diesen göttlichen Besehl, sondern der Sohn war dem Besehl des Baters sogleich gehorsam und brachte sie hervor. Denn Eusedius verbindet diesen Wers mit dem Sten: Der himmel ist durchs Wort des Derru gemacht ze., welches er von Ehristo versteht. Bielleicht ist dieser Vers im Griechischen nur aus Verschn aus gekrohn aus den laffen; benn Rufin hat ihn. Stroth.

Binte befiehlt, ber gottliche Logos aber, ber ber Rachite nach ibm ift, eben ber, ben wir befennen, ale ber Bollgieber ber vaterlichen Befehle. haben auch alle, welche von Unfang bes Menschengeschlechte burch Gerech. tigfeit und burch ausgezeichnete Gottesfurcht berühmt gewesen find, wie ber große Diener Gottes Dofes, und ichon vor ihm zuerft Abraham und beffen Gohne, fo wie alle tugenbhafte Manner und Propheten nach ihm mit den reinen Hugen bes Beiftes geschaut und erfannt und ibm ale bem Sohne Gottes bie gebührende Berehrung erwiesen. Er felbft aber, in ber Ehrerbietung gegen feinen Bater nimmer laffig, wurde ber allgemeine Lehrer ber Erfenntniß feines Baters.

"Gott der herr," heißt es, (1) "erichien als ein gewöhnlicher Denich "bem Abraham, als biefer bei ber Giche von Mambre fag." Abraham fiel, obgleich er mit feinen Mugen nur einen Menschen fab, fogleich vor ibm nieder, betete ihn an ale Gott und bat ihn bemuthig ale einen Beren. Und baß es ihm nicht unbefannt fen, wen er vor fich habe, gab er burch folgende Borte ju ertennen: "Berr, ber bu bie gange Belt richteft, fo mirft bu nicht "richten (2)." Denn ba es gegen alle Bernunft ift, theile bag bas ungezeugte, unveranderliche Befen Gottes, des Allgebieters, fich in die Geftalt eines Menichen verwandle, ober in ber Geftalt irgend eines geschaffenen Befens bie Augen berer , bie ibn anseben , taufden , theile bag bie beilige Schrift bergleichen falfdlich erbichten follte - wer fann benn nun anders Gott und herr, welcher die gange Belt richtet und Gericht halt, wenn er in menichlicher Geftalt ericheint, genannt werben, ale, ba ben erften Urheber aller Dinge bierunter zu verfteben nicht erlaubt ift, eben allein fein praeriftirender Logos? Bon eben bemfelben beißt es auch in ben Pfalmen : (3) "Er hat fein Bort gefandt und fie geheilt und fie gerettet von ihrem Ber-"berben." Ihn ichildert Mofes aufs Deutlichfte als den zweiten herrn nach dem Bater, wenn er fagt: (4) "Der herr ließ vom herrn vom himmel Schwefel und "Feuer über Godom und Gomorrha regnen." Ihn nennt ferner Die beilige Schrift Gott, wo er auch bem Jafob in Menichengestalt ericeint und gu ihm fpricht: (5) "Dein Rame foll fernerhin nicht mehr Jafob fenn, fondern "Ifrael foll bein Rame fenn , benn du haft mit Gott gefampft. Defiwegen nannte auch Jatob diefen Drt : "Erscheinung Gottes" und fagte : (6) "3ch habe Gott von Angeficht zu Angeficht gefeben und meine Geele ift gerettet worden." Aber auch von untergeordneten Engeln und Dienern Gottes barf man bie in ber Schrift angeführten Ericheinungen Gottes nicht verfteben. Denn wenn ein folder ben Menichen ericheint, fo verhehlt es die Schrift nicht, fondern fagt ausdrücklich, daß Engel, und nicht Gott oder der Berr, gefprochen haben, wie aus taufend Beugniffen leicht bemiefen merben fann.

<sup>(1) 1.</sup> B. Mof. 18, 1. (2) 1. B. Mof. 18, 25. (3) M. 107, 20. (4) 1. B. Mof. 19, 24. (3) 1. B. Mof. 32, 28. (6) 1. B. Mof. 32, 30.

Jofua, ber Rachfolger bes Mofes, nennt ibn (als ben Anführer ber himmlifden Engel und Erzengel und ber überirdifden Machte und als bie Macht und Beisheit bes Baters und als ben, bem bie zweite Stelle in ber Beberre schung und Regierung der Belt anvertraut ift) ben oberften Unführer der Macht bes herrn, wiewohl auch er ihn nur in menschlicher Gestalt und Bildung gesehen hat. Denn es heißt: (1) "Und es begab sich, als Josua zu "Jericho war, daß er aufblictte und einen Menschen fich gegenüber steben nfab, der ein bloges Schwert in seiner Sand hatte. Josua trat zu ihm "und fprach: bift bu einer ber unfrigen ober von ben Feinben? Und jener "sprach zu ihm: ich, ber oberfte Anführer der Macht bes herrn, bin jest "getommen. Da fiel Josua auf fein Untlit zur Erbe und sprach zu ihm: "Derr, mas befiehlst du beinem Diener. Und ber oberfte Beerführer der "Macht des herrn fprach ju Josua: Ziehe beine Schuhe aus von beinen "Füßen, benn ber Ort, worauf bu ftehft, ift ein heiliger Ort." Gerabe aus biefen Worten fann man abnehmen, daß bieß wohl tein anderer mar, (2) als eben berjenige, welcher auch mit Mofes gesprochen hat. Denn bie Schrift redet hier eben mit den Worten , wie dort : (3) "Wie aber der Herr "fah, daß er hinzutrat, um zu feben, rief er ihn aus dem Bufche und fprach: "Mofes, Mofes! Diefer aber fagte : Bas ift ba ? Der herr fprach : Nabe "bich nicht hieher! Ziehe beine Schuhe aus von beinen Füßen, benn ber Ort, "worauf du stehst, ist ein heiliges Erdreich! Und er fuhr fort: Ich bin der "Gott beiner Bater, ber Gott Abrahams, 3faats und Jatobs." aber ein gemiffes Befen gebe, welches vor ber Schopfung der Belt lebendig und eriftirend gemefen, welches dem Bater und Gott über Alles bei-ber Erschaffung aller Kreaturen gebient hat, Wort Gottes und Weisheit genannt , tann man neben ben angeführten Beweifen noch aus bem eigenen Munde diefer Beisheit felbst boren, wenn fie burch Salomo ausbrucklich folgende Geheimnisse von sich bekannt macht: (4) "Ich, die Weisheit, habe "Rath und Ertenntniß gestiftet, und die Ginficht habe ich berbeigerufen. "Durch mich regieren Ronige und durch mich geben die herrscher Gefete. "Durch mich find die Großen groß und Regenten herrschen durch mich über "die Erde." hiezu fest er noch Folgendes: "Der herr hat mich im Anfang "feiner Wege behufe feiner Werte geschaffen, im Unfang, vor aller Beit bat "er mich bereitet. Ehe er bie Erbe machte, ehe die Bafferquellen bervor-"gefloffen, ehe bie Berge gegrundet waren, vor allen hugeln zeugte er mich. "Als er ben himmel bereitete, mar ich bei ibm, und als er den Quellen "unter bem himmel einen sichern Ort anwies, orbnete ich mit ibm. "war es, dem er feine Freude zu erkennen gab. Alle Tage und allezeit "freute ich mich vor ibm, weil er fich ber Bollendung ber Belt freute."

<sup>(1)</sup> Jos. 5, 13—15.
(2) Andere und besonders spätere Kirchenvater halten ben, der bem Josua erschien, für ben Erzengel Michael..
(3) 2. B. Mos. 3, 4. 5. 6.
(4) Spelichw. Sal. 8, 12. 15. 22 ff.

Daß alfo bas gottliche Bort vorher eriftirt hat und Ginigen, wenn auch nicht Allen, erichienen ift, mag hieburch furglich von mir bemerkt feyn.

Barum aber biefes gottliche Bort nicht icon langft, fo wie jest, allen Menichen und allen Bolfern verfündigt murde, durfte aus Folgendem erhellen. Das Alterthum mar noch nicht im Stande, Die Lehre Chrifti, biefen Inbegriff aller Beisheit und aller Tugend, ju faffen. Denn gleich im Unfang nach bem erften feligen geben achtete ber erfte Denich bas gottliche Gebot gering, fant barauf zu biefem fterblichen und verganglichen Leben berab und vertaufchte mit biefer Erbe die frubere gottliche Luft. Geine Rachkommen, welche bann unfere gange Erbe bevolferten, erzeigten fich, mit Ausnahme bes einen und bes andern , noch viel ichlimmer und führten ein thierartiges und hochft elenbes Leben. Gie bachten an feine Stadt, an feine burgerliche Berfaffung, nicht an Runfte, noch an Biffenschaften, Rechte und Gefete, und Tugend und Philosophie maren ihnen nicht einmal bem Ramen nach befannt, fonbern fie lebten umberichweifend in ber Bufte als robe Bilde und Barbaren und erftickten die ihnen von Ratur eingepflangte Bernunft und alle Reime bes Berftandes und ber Menschlichkeit, Die in bes Meniden Geele liegen, burch bas Uebermaß ihrer vorfatlichen Bosbeit. Sie ergaben fich gang allen Gottlofigfeiten , fo baß fie bald einander ichan= beten, balb tobteten, balb Denichenfleifch agen, ja, Rrieg wiber Gott und jene allbefannten Riefenschlachten magten, die Erbe gegen ben himmel jur Feftung aufwerfen wollten und in ihrem thorichten Bahnfinn Gott, ben Berricher über Alles, zu befriegen fich anschickten. Da fie nun auf biefe Urt fich betrugen, fo fuchte fie ber allwaltende Gott mit Ueberschwemmungen und Feuer als einen wilben, über bie gange Erbe verbreiteten Balb beim. Er raffte fie burch anhaltenden Sunger und Seuchen, burch Rriege und Blig und Donner, vom himmel gefandt, hinweg und dampfte, fo gu fagen, eine ber heftigften und gefährlichften Rrantheiten ber Geelen burch biefe berben Strafmittel. Damals nun, wie das volle Dag ber Bosheit beinahe über alle ausgegoffen mar und gleichfam als ein ftarter Raufch bie Geelen faft aller Menfchen benebelte und verfinfterte, erichien bie erftgeborene und erfterichaffene Beisheit Gottes, nämlich ber praeriftirenbe Logos, aus über: fcmanglicher Liebe zu ben Menfchen, balb burch feine ihm untergebenen Engel, balb in eigener Perfon ale bie feligmachenbe Rraft Gottes bem einen und bem andern ber gottfeligen Manner bes Alterthums, jeboch nicht anders, ale in menichlicher Bestalt, weil es andere nicht möglich war. Rachbem nun einmal burch biefe Manner ber Saame ber Religion unter eine Menge Menfchen ausgestreut war und ein ganges Bolt, bas von ben alten Bebraern abstammte, fich ber Gottesverehrung jugemandt hatte, fo ertheilte jenes Bort diefem als einem noch burch feine alte Lebensweise verwöhnten Saufen burch ben Propheten Dofes Bilber und Zeichen eines mpftifden Sabbate und eine Befdneibung nebft einer Unweifung ju andern geiftigen Betrachtungen, aber die beutliche Ginficht in die Geheimniffe ber Religion felbst gab er ihnen noch nicht. Endlich, als bas diesem Bolte

gegebene Befet weiter betannt wurde und fich gleich einem mobiriechenben Duft über alle Menfchen verbreitete, da murden von hier aus (1) die Gefinnungen ber meiften Bolter burch bie Gefengeber und Philosophen, welche allenthalben auftraten, milber, und ihre thierische Bilbheit und Barbarei verwandelte fich in Menschlichkeit, fo daß ein tiefer Friede und Freundicaft und Bertehr ftattfanben. Da erschien zugleich mit bem Anfange bes römischen Raiserreichs endlich auch allen andern Menschen und Boltern der Erde, ale welche icon fruber Bohlthaten empfangen hatten und nun icon fur die Unnahme ber Ertenntnig bes Baters empfanglich waren, wiederum eben diefelbe Lehre der Tugend, und ber Diener des Batere in allem Guten, bas gottliche und himmlische Wort Gottes, ale ein wirklicher Menich, welcher feiner forperlicher Beschaffenheit nach in nichts von unferer Ratur verschieden mar, und that und litt bas, mas den Beife fagungen ber Propheten entsprach. Diese hatten ichon langft vorber angefundigt, es werde ein Gott und Menfc in Giner Perfon unter ben Menfchen erscheinen, wunderbare Werke verrichten und fich allen Boltern als ein Lehrer ber mahren Berehrung feines Baters erweifen. Ueberdief hatten fie bas Bunberbare feiner Geburt, feine neue Lehre und feine Bunberwerte, fo wie die Urt und Beife feines Tobes, fein Aufersteben von ben Tobten und endlich seine himmelfahrt vorausgesagt. Was ferner fein Reich am Ende der Welt betrifft, fo beschreibt ber Prophet Daniel das gottliche Geficht, bas er mit gotterleuchtetem Blide geschaut, nach menich. licher Borftellung auf folgende Beise : (2) "Solches sab ich, bis die Stühle "hingefest wurden, und ber Alte feste fich. Sein Gewand war weiß, wie "Schnee und bas haar auf seinem haupte wie reine Wolle. Sein Thron "war eine Feuerflamme und die Rader deffelben brennendes Feuer. "Feuerstrom floß vor ihm. Taufendmal taufend dienten ihm und zehntau-"sendmal zehntausend standen ihm zur Seite. Er sette bas Gericht nieder "und die Bucher wurden geöffnet." Sodann beißt es weiter : "Ich fab, und "fiehe, mit den Bolten des himmels tam einer, wie eines Menfchen Sohn; per eilte bis zu bem Alten und ward vor biefen gebracht. Und ihm ward "gegeben bie herrichaft, die Chre und bas Reich, bag ihm alle Bolfer, "Stämme und Zungen bienen sollten. Seine Gewalt ift eine ewige Gewalt, "welche nicht vergeben wird und fein Reich wird nicht aufhören." tann man offenbar auf teinen andern, als auf unfern Erlbfer, ber im Ans fang bet Gott mar, auf den Gott Logos, beziehen, als welcher den Ramen Menschenjohn wegen seiner nachmaligen Menschwerdung führt. indeß eine Auswahl berjenigen Stellen der Propheten, welche von unferm

<sup>(1)</sup> Eusebius folgt hier ber gewöhnlichen Annahme ber Kirchenväter, daß die alten beidnischen Dichter, Philosophen und Gesetzeber ihre Weisheit aus dem Judenthum geschöpft batten! Namentlich sollten Pythagoras und Plato auf ihren Reisen nach Aegypten mit den Bildgern ber Juden bekannt geworden senn und ihre besten Ideen daraus entnommen haben.
(2) Dan. 7, 9. 10. 13. 14.

Erlofer Jefus Chriftus bandeln, in eigenen Buchern gefammelt (1) unb bas von ihnen Berichtete anderemo mit ben vollständigften Beweifen vorge. tragen habe, fo wollen wir une fur jest mit bem bier Gefagten begnusgen laffen.

## Drittes Hauptstück.

Der Rame Befus und Chrifius felbft ift icon bormals befannt und bei ben gottbegeiflerten Propheten in Achtung gemefen.

Dier ift ber rechte Ort , ju zeigen , bag auch ber Rame Jefu und ber Rame Chriftus bei allen gottfeligen Propheten in Ehren gehalten worden ift. Den Ramen Chriftus hat zuerft Mofes als einen bochft verehrungs. murbigen und berrlichen befannt gemacht, ba er die vorbilblichen Beichen ber himmlifden Dinge und bie mpftifden Bilber anordnete, gemäß bem Befehle Gottes, der an ihn erging: (2) "Mache Alles nach dem Bilde, das "dir auf bem Berge gezeigt worden ift." Er gab namlich bem Sobenpriefter Gottes ben berrlichften Ramen, ben nur ein Menich haben fonnte, nämlich ben Ramen Chriffus. (3) Er legte bemnach ber hohenpriefterlichen Burte, die nach feiner Unficht über alle anbern Chrenvorzuge unter ben Menfchen erhaben mar, Ehren und Ruhms halber ben Ramen Chrifti bei. Go febr wußte er, bag ber Rame Chrifti etwas Gottliches fen. Eben diefer Mofes fannte auch den Ramen Jefu burch ben Beift Gottes febr genau im Boraus und murbigte auch diefen eines ausgezeichneten Borguges. Er gab nämlich Diefen Ramen, welcher por ibm noch gar nicht unter ben Menfchen ausgefprochen worden mar, bemjenigen zuerft allein, von bem er nach ber figurlichen Bedeutung biefes Namens mußte, daß er ihm nach feinem Tode im Dberbefehl nachfolgen murbe. Denn vorber bieg fein Rachfolger nicht Befus, fondern batte einen andern Damen, ben ibm feine Eltern gegeben hatten, nämlich ben Ramen Mufe, Mofes felbft aber nannte ibn Jefus und gab ibm mit biefem Ramen ein Befchent, bas einen viel bobern Berth batte, ale alle foniglichen Kronen. Er that aber bieg, weil Jefus, ber Gobn Rave (4), bas Borbild unfere Erlofere, barftellte, welcher allein nach Dofes und nach ber Bollendung bes burch biefen eingeführten finnbild. lichen Gottesbienftes fein Rachfolger burch Stiftung ber mahren und reinen Religion war. Auf diefe Urt verlieh alfo Mofes ben beiben Mannern, welche ju feiner Beit an Tugend und Rubm vor allem Bolfe hervorleuchteten, namlich bem Dobenpriefter und bem, ber ihm im Beerbefehl folgen follte,

(1) Ramlid in bem Beweis von ber Bahrheit bes Evangeliums.
(2) 2 B. Mof. 25, 40.
(3) Gufebius fieht bier auf bie Stellen 3 B. Mof. 4, 5. 16. 6, 22., wo es im

Griechischen allennal heißt: & isosevs & xolordes, ber Hohepriester, ber Gesalbte.

(4) Dieser Name kommt 4 B. Wos. 13, 9. vor. hieronymus aber bemerkt zum erken hauptstück des Propheten Moses, daß dieß ein Irrthum in allen griechischen und teinischen Abschristen des alten Testaments sen und daß es vielmehr Oses heißen müsse.

den Ramen unfers Erlofers Jefus Chriftus als bie bochfte Ebre. und namentlich nennen aber auch die folgenden Propheten Chriftum vorber und bezeugen zugleich auch im Boraus die ihn von Seiten bes judifchen Boltes erwartenden Nachstellungen, fo wie auch die fünftige Berufung der heiben durch ihn. Go Jetemias, wenn er spricht: (1) "Christus, ber herr, "ber une befeelte, ift gefangen genommen in ihren Berberbniffen er, von bem "wir fagten, unter feinem Schatten wollen wir leben unter ben Beiben." So David, wenn er in großer Noth ausruft: (2) "Warum toben bie Beiben "und die Bolter erfinnen Gitles? Die Konige der Erde fellen fich bin und "die Fürsten versammeln sich wider den Berrn und wider Christus," wozu er dann noch weiterhin in der Person Christi felbst die Borte fügt: "Der "Derr hat heute zu mir gesprochen: bu bift meint Sohn, ich habe bich heute "gezeuget. Fordere von mir, fo will ich bir bie Beiben ju beinem Erbtheil ngeben und bie außerften Enden ber Belt zu beinem Befithum." nicht allein die mit der hohenpriefterwurde Betleideten, welche des Borbilbes wegen mit besonders dazu bereitetem Dele gefalbt murben, murden bei ben Debraern mit dem Namen Chriftus beehrt, fondern auch die Ronige, welche bie Propheten ebenfalls auf gottlichen Befehl falbten und gemiffermaßen zu vorbildlichen Christus machten. Denn auch sie waren ein Borbild der toniglichen Berrichermacht bes einzigen und mahrhaften Chriftus, bes gottlichen Logos, des Allherrschers. Ja es wurden auch, wie wir wissen, sogar einige Propheten durch die Salbung Chrifti im Borbild. Diese alle haben alfo eine Beziehung auf ben mahrhaftigen Chriftus, ben göttlichen und himmlischen Logos, welcher allein Hoherpriester der ganzen Welt, allein · König der gesammten Schöpfung und allein unter den Propheten der oberste Prophet seines Baters ift. Ein Beweis bavon ift bieß, bag teiner von allen, welche im Alterthum vorbilblich gefalbt wurden, weber unter ben Priestern, noch unter den Königen, noch unter den Propheten eine so große Rraft göttlicher Tugend besessen hat, als unser herr und Erlofer Jesus, ber einzige und mahre Christus, an ben Tag gelegt hat. Es hat wenigstens teiner von ihnen, mag er auch bei den Seinigen in noch fo vielen Zeitaltern im bochsten Ansehen und in der pochsten Chre gestanden haben, es je dahin gebracht, daß feine Untergebenen nach feiner bildlichen Benennung Chriftus maren Chriften genannt worden. Reinem von ihnen ift von feinen Untergebenen die Ehre der Anbetung erwiesen worden, noch ift nach seinem Tode deren Anhänglichkeit an ihn so groß gewesen, daß sie sogar mit Freuden für den Gegenstand ihrer Berehrung in den Tod gegangen wären. Auch hat nie wegen eines von jenen unter allen Boltern des Erdbodens eine so große Bewegung stattgefunden. Denn die Kraft des Borbildes mar nicht im Stante, unter benfelben eine folche Birfung bervorzubringen, wie bie Macht ber Bahrheit, welche fich burch unfern Erlofer zeigte, welcher weber

<sup>(1)</sup> Riagl. 4, 20. Die im Griechischen bunkel und unrichtig lautende Stelle ift hier nach Stroth ilbersetet.
(2) Pfalm 2, 1. 2. 7. 8.

Sinnbilber und Beichen ber Dobenpriefterwurde von Jemanden annahm, noch auch von priefterlichem Gefchlecht bem Rorper nach abftammte, noch fich burch eine Leibmache auf ben Thron erhob, noch ein Prophet gleich ben Propheten bes Alterthums, noch überhaupt irgend einer Burde ober einer Bevorzugung von Seiten der Juden theilhaftig geworden war, bennoch aber von dem Bater gwar nicht mit finnlichen Beichen, aber mit der vollen Babrheit felbft ausgeruftet worden mar. Ungeachtet er nun nicht gleicher Borguge, wie die Genannten , theilhaftig murbe, fo ift er boch in weit höherem Mage, als fie alle, Chriftus genannt worden. Er hat als ber einzige und mahre Chriftus Gottes die gange Welt mit dem mahrhaft ehr= wurdigen und beiligen Ramen ber Chriften erfullt und feinen Unbetern nicht mehr Typen und Bilber , fondern die unverhüllten Tugenden und ein himmlifches Leben burch die Lebren ber Bahrheit felbft gegeben. Das Salbol aber mar nicht bas aus irdifchen Stoffen bereitete, fonbern er em= pfing bas göttliche burch ben Geift Gottes felbft vermittelft Theilnehmung an ber ungezeugten Gottheit bes Baters. Dieg bezeugt auch Jefaias, wenn er in ber Perfon Chrifti felbft fich alfo außert: (1) "Der Geift des Berrn "ift über mir, barum bat er mich gefalbt. Er bat mich gefandt, ben "Urmen frohe Botichaft zu bringen [zu beilen biejenigen, welche gerbrochenen "Bergens find], ben Gefangenen Lostaffung und ben Blinden Bibererlangung "bes Gefichts zu verfündigen." Indeß nicht allein Jefaias fagt bieß, fonbern auch David, wenn er ihn alfo anredet : (2) "Dein Thron, o Gott, ftebt "von Emigfeit ju Emigfeit. Das Scepter beines Reichs ift ein Scepter "bes Rechts. Du liebft Gerechtigfeit und haffeft Ungerechtigfeit. Darum "hat bich Gott, bein Gott, gefalbt mit bem Del ber Freude mehr als beine "Genoffen." Sier nennt ibn bie Schrift im erften Berfe Gott; im zweiten beehrt fie ihn mit einem toniglichen Scepter, hierauf nach feiner gottlichen und foniglichen Dacht erflart fie brittens, bag er Chriftus geworden fen, gefalbt nicht mit einem Dele aus irdifden Stoffen, fondern mit bem gottliden Dele ber Freude. hieburch zeigt fie auch ben Unterschied und feinen großen Borgug por benen an, welche ebemale torperlich jum Borbilbe gefalbt wurden. In einer andern Stelle (3) fpricht berfelbe David alfo von ibm: "Der herr fagte zu meinem herrn: fete bich zu meiner Rechten, bis ich beine "Feinde jum Schemel meiner Fuße mache." Godann : "Bor bem Morgen-"ftern habe ich bich gezeugt. Der Berr hat geschworen und es wird ihn "nicht gereuen. Du bift ein Priefter in Emigfeit nach ber Ordnung Mel-"difebet." Diefer Meldifebef ericheint in ber beiligen Schrift als ein Priefter bes höchften Gottes, ber nicht burch gemiffes bagu bereitetes Galbol bagu gemacht worden, noch burch Erbfolge zu bem Priefterthum bei ben Bebraern gelangt mar. Unfer Erlofer murbe begmegen nach feiner Urt, nicht nach ber Urt ber andern, welche Zeichen und Typen befamen, jum

<sup>(1)</sup> Zef. 61, 1. 2. (2) Pfalm 45, 7. 8. (3) Pfalm 110, 1. 3. 4.

Chriftus und Priefter mit Dingufügung eines Cibes erflart. Daber ergablt uns weber bie beilige Geschichte, daß er leiblich bei ben Juben gesalbt murbe, noch baß er einem Prieftergeschlecht angehörte, sonbern baß er aus Gott fetbit vor bem Morgenftern, b. b. vor ber Schöpfung ber Belt, fein Dafenn erhalten habe, und bag er ein immermahrendes und unvergangliches Pries fterthum in alle Ewigseit besite. Bon ber auf ihn gekommenen geistigen und gottlichen Rraft ist baber ein großer und in die Augen springenber Beweis, daß er allein unter Allen, welche je gewesen find, noch bis auf biefen Tag von allen Menschen auf ber ganzen Belt Chriftus genannt, bei allen unter diefer Benennung bekannt und bezeugt, daß seiner unter biefem Namen von Griechen und Barbaren gedacht, und bag er noch bis jest von seinen Berehrern auf dem ganzen Erdboden als König geehrt, mehr als ein Prophet bewundert und als der mahre und einzige hohepriester Gottes gepriefen, fo wie noch, daß er über alles biefes als Gottes Logos, ber vorher eristirte und vor aller Zeit ins Daseyn trat, und ber bie Ehre der Anrufung vom Bater erhalten bat, fogar ale Gott angebetet wird. Das Bunberbarfte von Allem aber ist dieses, daß wir, die wir uns ihm geheiligt haben, ihn nicht bloß mit unserer Stimme und bem Schall unserer Worte, sondern mit der ganzen Innigkeit unseres Derzens berehren, so daß wir seine Bekenntniß höher als unser eigenes Leben achten.

#### Viertes Bauptftud.

Die von ihm allen Bollern gepredigte Religion war weber neu, noch fremb.

Das Obige mußte ich nothwendiger Beife meiner Geschichtsbarftellung voranschicken, damit nicht Jemand unsern Erlöser und herrn Jesus Christus wegen ber Rurge ber Zeit, feit welcher er im Fleische gewirkt bat, für einen Reuling halte. Damit aber auch Niemand glauben moge, seine Lehre sep eine neue und frembe, als bie einen Reuling, der fich durch nichts von ben übrigen Menschen unterscheibe, zum Urbeber habe, so wollen wir auch barüber einiges Benige bemerten. Es tann allerbinge nicht geleugnet werben, bag erft bann, als in neuerer Zeit bie Erfcheinung unferes Erlofers Jesus Christus zu allen Menschen ihre Strahlen sandte, ein offenbar neues Bolf, aber nicht unbedeutend an Bahl, noch in irgend einem Binfel ber Erbe wohnhaft, fondern bas zahlreichfte und religiofefte unter allen, überdieß unauerottbar und unbezwinglich, weil es allezeit göttlicher Gulfe theilhaftig wird, zu der in dem geheimen Rathschlusse Gottes bestimmten Zeit auf Einmal und unvermuthet aufgetreten ist — ich meine das bei allen mit bem Ramen Christi beehrte Bolt. hierüber gerieth auch einer von ben Propheten, ber mit bem Auge bes gottlichen Geiftes die funftigen Begebenheiten vorausschaute, in ein so großes Erstaunen, daß er in folgende Borte ausbrach: (1) "Wer hat bergleichen gehört? Wer hat so geredet?

<sup>(1) 34. 66, 8.</sup> 

"Rann ein Land nur Ginen Tag Beben haben und ein Bolf auf Ginmal "geboren werben ?" Derfelbe Prophet spielt auch auf ben fünftigen Ramen biefes Bolfes an, wenn er fagt: (1) "Denen, bie mir bienen, wird ein "neuer Rame gegeben werben, ber auf Erden gepriefen werden wird." Allein obgleich wir offenbar neu find und ber wirklich neue Rame ber Chriften erft feit Rurgem allen Bolfern befannt geworden ift, fo will ich bennoch geigen, bag unfere Lebensregeln, unfere Lebensweife und unfere Religions. fage nicht erft por Rurgem von und erfonnen, fondern baf fie vielmehr, fo ju fagen, feit ber erften Erichaffung bes Menichen von ben gottesfürchtigen Menichen ber Borgeit nach ben von ber Natur eingepflangten Begriffen bestimmt und geordnet worden find, und zwar auf folgende Urt: Dag bas hebraifche Bolt nicht neu ift , fondern feines Alterthums wegen bei allen Meniden in Achtung ftebt , ift allbefannt. Diefes Bolt befit Bucher und fdriftliche Radrichten von Mannern ber Borgeit, welche gwar ber Bahl nach nur wenige, aber burch Frommigfeit, Rechtschaffenheit und alle übrigen Tugenben ausgezeichnet waren. Bon biefen haben verschiebene vor ber großen Fluth gelebt, anbere nach berfelben unter ben Rindern und 216tommlingen Roab's, worunter auch namentlich Abraham gebort, beffen fich bie Bebraer ale bes Stiftere ihres Bolke und ale ihres Stammvatere ruh-Benn man behauptete, baß alle biefe Manner, bie bas Beugniß ber Rechtichaffenheit haben, von Abraham an bis binauf jum erften Denschen, wenn auch nicht dem Namen nach , boch in ber That Christen gewesen fepen, fo murbe man nicht febr irren. Denn wenn unter ber Benennung eines Chriften ein folder Menich verftanden wird, ber burch Chrifti Erfenntnig und Lehre mit Dagigfeit, Gerechtigfeit, Enthaltfamfeit, mannlicher Tugend und Befenntniß der Berehrung des einzigen, alleinigen und allmächtigen Gottes geschmückt ift, fo haben fich aller biefer Tugenden jene Manner nicht weniger, ale wir, befliffen. Gie bachten an feine Befchneibung bes Korpers, wir thun es auch nicht; an feine Beobachtung bes Gabbate, wir auch nicht; auch huteten fie fich eben fo wenig, ale mir, vor bem Benuffe gemiffer Speifen, noch machten fie fonftige Unterschiebe, wie fle ju allererft Dojes empfangen und ben nachfolgenden Geichlechtern vorbilblich jur Rachachtung übermacht hat. Indeß hatten fie eine recht deutliche Erfenntniß von dem Chriftus Gottes, wie benn ichon oben gezeigt worden ift, daß er dem Abraham erichienen, daß er bem Ifaat Offenbarungen gegeben, mit Jafob geredet und mit Mofes und ben folgenden Propheten vertehrt hat. Daber findet man auch, bag jene gottfeligen Manner bes Beinamene Chrifti gewürdigt worden find, nach jener Schriftstelle, wo von ihnen gejagt ift: (2) "Rühret meinen Chriftus nicht an und verübt feine "Bosheit an meinen Propheten." Dan fann alfo beutlich feben, daß bie von Abraham und ben andern frommen Mannern erfundene, in neuerer

<sup>(1) 3</sup>el. 65, 15. 16.
(2) Borte Affaphs 1 Chr. 16, 22. Eusebius nimmt hier wiederum das Wort Christen nicht in der Bedeutung von: Gefalbten, sondern, wie schon oft vorher, als Eigennamen.

Beit aber burch bie Lebre Christi allen Boltern verfündigte Religion für bie erfte, altefte und urfprungliche gehalten werden muß. Benn man aber fagt, bag Abraham erft lange Beit nachher bas Gebot ber Befcneibung empfangen habe, fo wird ibm boch icon por berfelben bas Beugniß ber Gerechtigkeit gegeben, wie es benn in der heiligen Schrift heißt: (1) "Abra-"ham aber glaubte Gott und dieß ward ihm zur Gerechtigkeit angerechnet." Und da Abrabam schon vor der Beschneidung ein solcher war, so wurde ihm burd ben fich ihm offenbarenden Gott (bieß mar aber Chriftus, ber Logos Gottes felbft) in Betreff berer, welche in der Folgezeit auf gleiche Urt, wie er, gerechtfertigt merden follten, eine Beiffagung ju Theil, welche wortlich alfo lautet: (2) "Und es follen in bir gefegnet werben alle Stamme ber Erde," und an einem andern Ort: (3) "Er wird ein großes und zahlreiches "Bolt werden und es werden in ihm gesegnet werden alle Bolter der Erde." Daß bieß aber an uns erfüllt fep, tann ein Jeder beutlich mahrnehmen. Denn Jener war durch den Glauben an Christus, ben ihm erschienenen Logos Gottes, gerechtfertigt, da er bem Aberglauben feiner Bater und feinem frühern Jrrthum entfagte, ben einzigen Gott über Alles befannte und biefem mit Berten ber Tugend, nicht mit Beobachtung bes fpateen mofaischen Und weil er dieses that, wurde zu ihm gesagt, daß alle Gefetes diente. Stamme ber Erbe und alle Bolfer follen in ihm gesegnet werden. Run ift aber aus Thaten, welche mehr be weisen, als Worte, klar, daß gerade diese Religion Abrahams gege nwartig auf ber gangen Belt nur allein bei ben Chriften in Uebung gefunden wird. Was könnte uns also noch hindern, zu behaupten, baß wir, die wir nach Christus genannt sind, und die frommen Manner der Borgeit eine und biefelbe Religion und Moral gehabt haben? Es ift demnach ganz augenfällig, baß bie treffliche Religioneverfassung, welche wir burch die Lehre Christi überkommen haben, nicht eine neue und fremde, sondern, die Bahrheit zu sagen , die erste und einzig mahre ift. Go weit hievon.

## Sünftes Bauptftud.

Bon ber Beit ber Ericheinung Chrifti auf Erben.

Rach Borausschickung ber nothigen Ginleitung in meine vorliegenbe Rirdengeschichte will ich nun mit ber Erscheinung Chrifti im Fleische gleich. fam meine Bahn antreten. 3ch rufe dabei Gott, den Bater des Logos und den, von dem wir handeln felbft, Jesum Christum, unsern Erlofer und herrn, ben himmlischen Logos Gottes, um Gulfe und Beiftand für die Bahrheit meiner Erzählung an.

Es war das 42ste Jahr der Regierung des Kaisers Augustus, das 28fte nach der Unterwerfung Aegyptens und dem Tode des Antonius und

<sup>\*</sup> Ohmp. 194. Erbauung Roms 752. Jahr der Welt 3949. (1) 1 B. Wof. 15, 6. (2) 1 B. Wof. 22, 18. (3) 1 B. Wof. 18, 18

ber Kleopatra, mit welch letterer bie Berrichaft ber Ptolemaer in Megupten fich endigte, als unfer Erlofer und herr Jefus Chriftus mabrend ber bamaligen erften Schatzung, (1) unter bem Statthalter Quirinius von Sprien, ben Beiffa. gungen von ihm zufolge, ju Bethlebem in Judaa geboren mard. Schatung unter Quirinius thut auch ber berühmtefte Befdichtidreiber ber Inden, Flavins Josephus, (2) Ermahnung und fest damit eine andere Weschichte von der damals entstandenen Partei der Galifaer in Berbindung, beren auch unfer Lukas in der Apostelgeschichte (3) mit folgenden Worten ermahnt: "Dach biefem fand auf Judas, ber Galilaer, in ben Tagen ber "Schatung und brachte viel Bolts auf feine Geite. Aber auch er fam um "und Alle, die es mit ihm gehalten, wurden gerftreut." Damit ftimmt auch ber gedachte Beschichtschreiber im 18ten Buche feiner judifchen Alterthumer (4) überein, wo er wortlich Folgendes berichtet: "Quirinius, ein Mann aus "bem römischen Senatorenstande, ber icon bie übrigen Staatsamter befleibet "hatte und burch alle Stufen bis jum Ronful gestiegen, übrigens auch fouft gein febr angefehener Mann war, erfdien mit einer nur wenig gablreichen "Begleitung in Sprien, abgefchieft vom Raifer, um theils Recht gu fprechen, "theils eine Schatung bes Bermogens vorzunehmen." Bald barauf fagt fobann Josephus weiterbin : "Judas, ein Gaulaniter aus ber Stabt Gamala, "gefellte fich einen Pharifaer, Ramens Gabboch, bei, und reigte bas Bott "jum Aufftand. Gie fagten, die Schagung fen nichts Underes, ale bie

(1) Die Schahung ober ber Cenfus begriff nach ben romifchen Rechtebegriffen außer ber Bablung und Ginregiftrirung ber Ramen eine Schabung bes Bermogens in fich,

<sup>(1)</sup> Die Schahung ober der Gensus begriff nach den römischen Rechtsbegriffen außer der Zählung und Einregistrirung der Ramen eine Schähung des Bermögens in sich.

(2) Tosephus erwähnt zwar des Eensus, der von Quirinius in Syrien und Judäa batd nach der Bermeisung des Archelaus gehalten worden, aber diese Eensus, wovon Lukas sach sach nach der Kermeisung des Archelaus gehalten worden, gedenkt er nicht. Mit schein kamen des Quirinius ein Irrthum in den Arrt des Lukas gekommen zu sepn, so daß man kür Quirinius ein Irrthum in den Arrt des Lukas gekommen zu sepn, so daß man kür Quirinius ein Eensus Saturninus. Denn dieser war nach dem Beugnisse des Irrthus der Englis Gentum des Experdes Präses in Syrien. Wenigktens schreibt Tertullian im vierten Buche wider den Marcion, daß in Judäa durch dem Sentius Saturninus der Eensus gehalten worden sen, Indispitute, daß er alle Statthalter in Syrien ansührt, und der auch des Saturninus und seines Nachschafter Sarus gedenkt, diesen Census übergangen hat. Eusediüch des Saturninus und seines Nachschafter Sarus gedenkt, diesen Eensus übergangen hat. Eusediüch, der dieß der Archelaus seiner Lukas und Josephus erwähnten und daß Josephus darin irre, daß er diesen Eensus übergangen hat. Geresus und der Berweisung des Archelaus sege. Aus diesem Grunde sehr derselbe Eensus sensche Eensus und Josephus erwähnten und daß Josephus darin irre, daß er diesen Eensus end Lukas und Josephus erwähnten und daß Josephus darin irre, daß er diesen Eensus enst Ausen seiner Ensus enschen Ern. Eensus und Irrinius ern gehalter auf den Lukas institution ern Eusenschaft, diesen Saturning des Archelaus sege. Aus diesen Grunde sensche Saturning des Archelaus sege. Aus diesen Saturning der Archelaus sege der dere Derodes. Scaliger glaubt, daß zwei Gensus den Lukirinius gehalten worden seyn, allein seine Wennung ist äußerst unwahrscheinlich. Man könnte auch sagen, daß dieser sehe derodes Ausenschen Saturninus der Lukas, daturninus der Lukas, daturninus der Lukas, daturninus der Lukas, daturninus der Lukas, datu

"Ginführung einer offenbaren Rnechtschaft, und riefen bas Bolt gur Bertbei "digung ber Freiheit." Und in bem zweiten Buche feiner Gefchichte bes judifden Krieges (1) ichreibt er von eben bemfelben Folgenbes: "Damals reigte ein gewiffer Balilder, Ramens Jubas, feine Landsleute gur Empogrung, indem er ihnen bittere Borwurfe darüber machte, daß fie es erbulben "fonnten, ben Romern Steuern ju gablen und neben Bott noch fterbliche "Gebieter anzuerkennen." Go meit Josephus.

#### Sechstes Bauptftuch.

Bie um bie Beit ber Erscheinung Chrifti, ben Aussprüchen ber Propheten gemaß, bie Regierungsfolge ber einheimischen Furften bei bem jubifchen Bolle aufgebort und wie Berobes, ber erfte Auslander, Ronig beffelben gewefen.

Damals herrschte Herobes als der erste Auslander über bas jübische Bolt and die Weiffagung Mofes (2) war fomit in Erfüllung gegangen, daß tein Fürst aus Juda, tein Deerführer aus seinen Landen mangeln solle, bis der kame, für den es aufgehoben mare. Bon diesem versichert auch Moses, er werde die Erwartung ber Bolter fenn. Diefe Beiffagung mar unerfüllt geblieben, so lange noch den Juben unter Fürsten aus ihrer Mitte zu stehen vergonnt mar und diese fingen von Moses an und dauerten bis auf die Regierung bes Augustus. Unter biefem Raifer aber erhielt Derobes, ber erfte Auslander, von den Romern die Regierung über die Juden. herobes mar namlich, wie Josephus berichtet, (3) von vaterlicher Seite ein Sbumaer, (4) von mutterlicher aber ein Araber. Rach Afrifanus, (5) einem gleichfalls ausgezeichneten Gefcichtschreiber, fagen bie genauern Nachrichten über ibn, er fen ein Sohn bes Untipater gewesen und Diefer ber Sohn eines gemiffen Derodes von Astalon, (6) welcher einer von den Tempelbienern bei dem dafigen

<sup>(1)</sup> Im achten Sauptflud.

<sup>(1)</sup> Im achten Hauptstück.
(2) 1 B. Mos. 49, 10.
(3) Eusedius sieht hier vermuthlich auf die Stelle Jüd. Alterth. 14, 11., wo Josephus erzählt, Antipater habe bei den Idumäern in großem Ansehn gestanden und ein gradische Frauenzimmer, Ramens Kopros, geheirathet, mit welchem er vier Söhne und unter diesen den Gerodes erzeugt. Daß gedachter Antipater ein wirklicher Idumäer von Sedurt gewesen, sagt Issephus im jüdischen Krieg 1, 5. Stroth.
(4) Idumäa war eine Landschaft in Palästina, welche an Judäa und das sumpsige Aradien grenzte. Sie war von dem mannadäschen König Ishannes Hrkauben genöthigt und so mit der Iudenschaft zwangsweise verdunden worden.
(5) Räheres von Afrikanus siehe unten 6, 31. Was hier aus ihm von Herodes angestührt und im folgenden Hauptstück wiederholt wird, ist unricht, wenigstens wiederspricht es den Rachrichten des Issephus. Iüd. U. 14, 2., wo der Größvater des Herodes nicht Herodes, sondern Antipas genannt wird. Von seinem Vater Antipater sagt Issephus hier, daß er ein Iudenzen gewesen, ein reicher, unternehmender und thätiger Mann und Freund des Hortanus. Uedrigens kann Scaliger, der sich auf den Issephus berust, daß herodes von den Fürsen dagt hier ausbikanne, die aus Vadaugkenus hade behauptet, daß herodes von den Fürsen der "Iuden abstanme, die aus Vadaugkenus had Judäa gekommen, aber er hade dies nur zu "Sumken abskanmen, die aus Vadauftina.

Appollotempel war. Diefer Untipater gerieth als ein fleiner Rnabe in bie Sande von ibumaifchen Raubern und blieb bei ihnen, weil fein Bater gu arm mar , um das Lofegelb fur ibn ju bezahlen. Er murbe in ibren Gitten erzogen und gewann in ber Folgezeit bie Gunft bes jubifchen Sobenpriefters hyrfanus. Ein Cohn biefes Untipater war Berodes, ber gur Beit ber Geburt unferes Erlofers regierte. Da nun biefer die Regierung über bie Buben überfommen hatte, fo mar die Erwartung ber Bolfer, ber Beiffagung gemäß, bereits vor ber Thure. Denn von ba an war die Regierungefolge ihrer Fürften und Regenten von Dofes an abgebrochen. Bor ihrer Gefangen. ichaft und ihrer Berfetjung nach Babylon ftanden fie unter Ronigen, von melden Saul und David die erften maren. Bor ben Ronigen murben fie von Regenten, Richter genannt, beherricht, welche fogleich nach Dofes und beffen Rachfolger Jofua anfingen. Rach ber Rückfehr aus Babylon batten fie fortwährend eine ariftofratifcboligarchifche Regierungsform. Es ftanden namlich die Sobenpriefter an ber Spige ber Regierung, bis ber romifche Felbherr Pompejus erichien, Berufalem mit Sturm eroberte und bas Beiligthum verunreinigte, ba er bis in bas Allerheiligfte bes Tempels ging. (1) Diefer ichiefte ben Ariftobulus, der bis dabin vermoge des Rechts ber Erb= folge Ronig und Soberpriefter jugleich war, gefeffelt mit feinen Rindern nach Rom und gab die Dobenpriefterwurde beffen Bruber Sprfanus, machte aber von diefer Beit an die gange judifche Ration ben Romern ginebar. Nachbem aber balb barauf auch Sprfanus, mit bem fich bie Reihenfolge ber Sobenpriefter ichlog, in die Gefangenicaft ber Parther gerathen war, fo übertam, wie oben gefagt, Berodes, ber erfte Auslander, von dem romi. ichen Genat und bem Raifer Muguftus die Berrichaft über bas judifche Bolf. Da ju feiner Beit die Ericheinung Chrifti offenbar mar, fo erreichte bie Erwartung des Beils ber Bolfer ihr Ende und die Berufung ber Beiden erfolgte gemäß ben prophetischen Beiffagungen. Da nun von biefer Beit an die Fürsten und Regenten aus Juba, ich meine aus der jubifden Ration, aufhörten , fo murde auch alebald biefen gemäß die bieber bei ber Rachfolge im Dobenpriefterthum von jeber genau beobachtete Ordnung, vermoge beren es immer auf ben nachften Erben bes Borbergebenden fiel, geftort. Huch bavon ift Jojephus ein glaubwurdiger Beuge. Diefer ergablt namlich, (2) Berodes habe, nachdem er von den Romern gum Ronig erhoben worden mar, nicht mehr Manner aus altem Gefchlechte ju Sobenprieftern gemacht, fondern namenlofen Menfchen diefe Burbe übertragen. Diefelben Grund= fage in Betreff der Befegung ber hobenpriefterlichen Burbe habe fein Gobn Urchelaus und nach biefem bie Romer, als fie fich Judaa's bemachtigt, befolgt. Derfelbe Beidichtichreiber melbet auch, (3) Berodes habe guerft

<sup>(1)</sup> Der Eintritt in dieses war nur dem hohenpriester erlaubt. Pompejus kam aber sogar mit seinem Gesolge, ließ jedoch die heitigen Gesäße und den Tempelschaß (2000 Talas) unberührt.

(2) Jüd. Alterthüm. 20, 8.

(3) Jüd. Alterthüm. 18, 6. 20, 1.

das beilige Gewand des Hohenpriesters verschlossen und unter sein eigenes Siegel gelegt, ohne baffelbe ferner in ben Sanden ber Dobenpriefter an Eben baffelbe hatte auch nach ihm Archelaus und nach biefem bie Romer gethan. Dieses mußte ich anführen, um zu zeigen, daß auch eine andere Beiffagung gur Beit ber Erscheinung unferes Erlofere Jesus Chriftus in Erfüllung gegangen ift. Denn, nachdem die heilige Schrift in bem Propheten Daniel eine gewisse Bahl von Bochen bis auf Christus ben Fürsten (wovon mir an einem andern Orte gehandelt haben) namentlich angegeben hat, so folgt die Beissagung, (1) daß nach bem Berlaufe berselben bie heilige Salbung bei ben Juden werde ausgerottet werden. Und daß diese Beiffagung jur Beit ber Beburt unfere Erlofere Jefus Chriftus in Erfullung gegangen, ift gang offenbar. Dieß mußte ich zum Erweise ber Richtigkeit ber Zeiten nothwendiger Beise voranschicken.

#### Siebentes Bauptftuch.

Bon ber vermeintlichen Bericiebenheit ber Evangelien (2) in Betreff bes Gefclechts. regiftere Chrifti.

Da uns Matthaus und Lutas verschiedene Nachrichten in Betreff bes Befolechteregiftere Jefu in ihren Evangelien überliefert haben und nicht wenige glauben, daß eine wirkliche Berschiebenheit zwischen beiben ftatt= finde, da ferner ein jeder der Glaubigen aus Untenntniß der Bahrheit um bie Bette eine Auflösung biefer Stellen ju finden fich bemuhte, fo wollen wir hier die hievon auf uns gekommene Nachricht mittheilen, welche ber tury porbin ermabute Afrifanus in einem Briefe an Ariftibes über bie Uebereinstimmung des Geschlechtsregisters in den Evangelien gibt. Nachdem er in bemselben die Hypothesen ber andern als gewaltsam und unhaltbar widerlegt hat, so trägt er die Geschichte, welche er gehört hatte, mit folgenben Worten vor: "Die Namen der Geschlechter in Ifrael murben entweder "nach der Natur oder nach dem Gesetze gerechnet. Nach der Natur, wenn "ber leibliche Gohn auf den Bater folgte; nach bem Gefete, wenn Jemand "bie Kinder, welche er zeugte, nach dem Namen seines kinderlos verstorbenen "Bruders benannte. Denn weil noch teine gewiffe hoffnung der Auferftehung gegeben war, fo bilbeten fie die fünftige Berbeigung bavon burch eine gemiffe "fterbliche Auferstehung ab, bamit ber Name des Berftorbenen nicht untergeben möchte. Da nun bie in biefer Benealogie Aufgeführten theils als pleibliche Gohne ihren Batern folgten, theils von andern gezeugt, nach

<sup>(1)</sup> Dan. 9, 26.
(2) Es sind in alterer und neuerer Zeit sehr viele mehr ober minder befriedigende Erklärungs und Auswissersuche über biese Berschiedenheit zwischen Matthäus und Lukas angestellt worden, ohne daß bis jest die Sache ihre vollständige Bereinigung gefunden hatte; da aber die Ansührung und Prüfung berselben hier zu weit sühren würde, so versweise ich auf die Erklärer des Matthäus und Lukas, so wie auch Hugs Einleitung in das weit Erkament, Zier Theil, S. 266 ff. (britte Ausgade).

"aubern aber benannt find, fo ift beider Ermabnung gethan, fowohl ber "wirklichen Bater, als auch ber eingebildeten. Muf biefe Urt enthalt feines "ber beiben Evangelien eine Unwahrheit, indem bas eine Die Abstammung "nach ber Natur, bas andere nach bem Gefete rechnet. "fchlechter, die von Galomo und von Rathan abftammen, find burch Ra-"mensernenerungen ber finderlos Berftorbenen, burch zweite Beirathen und "Gaamenerweckungen fo in einander verschlungen , bag einerlei Leute mit "Recht für Rinder verichiedener Bater gehalten werden, nämlich auf ber "einen Geite ber wirklichen Bater, auf ber anbern ber eingebilbeten. Beibe "Erzählungen find alfo volltommen mahr und fommen, wenn auch burch "manche Berichlingungen, boch gang genau auf Jofeph. Um aber bas Un-"geführte gu verdeutlichen, will ich die Berichlingung ber Beichlechter felbft "angeben. Benn man von David burch Galomo die Gefchlechter rechnet, "fo findet man ale ben britten vom Ende ben Matthan, welcher den Jafob "zeugte, ben Bater Josephs. Bon Rathan aber, bem Gobne Davide, ift "nach Lufas Meldi ebenfalls ber britte vom Ende, beffen Gohn Eli, ber "Bater Josephe, ift. Denn Joseph war ein Cohn Eli's, bes Cohnes Melchi. "Da nun Joseph unfer Augenmert ift, fo ift ju zeigen, wie ein feber von "diefen beiden fein Bater genannt wird, fowohl Jafob, der von Galomo, "als auch Gli, ber von Rathan fein Geschlecht ableitet, wie biefe beiben "Satob und Eli ein paar Bruber gemefen und überdieß noch , wie die Bater "biefer, Matthan und Gli, ungeachtet fie aus verschiedenen Familien waren, "als Großväter Josephs aufgeführt werben fonnen. Matthan und Melchi "beiratheten nur einer nach bem andern eine und Diefelbe Frau und zeugten "mit berfelben Bruber, welche Rinder Giner Mutter waren. "Gefet verbot nicht, daß eine ledig gewordene - fen es nun burch Scheis "bung ober burch ben Tob bee Gatten - fich an einen andern verheirathe. "Mit ber Eftha alfo - benn Diefes mar ber Ueberlieferung gufolge ber Rame "ber Frau - zeugte zuerft Matthan, ber fein Gefchlecht von Galomo ableitete, "ben Satob , und nachbem Matthan geftorben mar , fo beirathete, wie guvor "gebacht, Meldi, ber fein Gefchlecht auf Nathan guructführte, und gwar "aus bemfelben Stamm, aber aus einer andern Familie mar, die Bittme "beffelben und zeugte mit ihr ben Gli. Go finden mir alfo ben Jafob unb "Eli von verschiedenen Geschlechtern als Bruder von Giner Mutter geboren. "Der eine von biefen, Jafob, nahm, nachdem fein Bruder Gli finderlos "geftorben war, beffen Frau und zeugte mit ihr ben Jojeph, ber nach ber "naturlichen Beugung und Ordnung fein Gobn mar, baber es benn auch "beißt: Jatob zeugete ben Jojeph. Rach bem Gefete aber mar ber lettere "ein Gohn Gli's, denn diefem hatte Jafob ale Bruder Gaamen erwecht. Den: "wegen fann auch bas Geichlechteregifter von ihm nicht als unwahr betrachtet "werben, nach welchem ber Evangelift Matthans rechnet, wenn er fagt: "Jafob zeugete ben Jofeph, Lufas aber gabit ructwarte: "ber mar ein "Gobn, wie man glaubte (benn dieß fest er ausbrudlich bingu), bes 30= "feph, des Sohnes Gli, bes Sohnes Meldi." Denn bezeichnender tonnte

"bie Zeugung nach bem Gefen nicht ausgebrucht werben. (1) Er berichweigt "namlid bei biefer Gefchlechtefortpflanzung bas Bort "gengete" bie ans "Ende, indem er rucfwarte bis ju Mbam und Gott binaufgeht. Und biefe "Behauptung ift nicht nur fo ohne allen Beweis und willführlich bingeftellt. "Denn bie Bermanbten unferes Erlbfere nach bem Fleifche baben une -"mochten fie fich nun felbft verherrlichen ober blog belehren wollen, genug, "fie fagten bie Bahrheit - auch diefes überliefert. Als ibumaifche Rauber "bie Stadt Ustalon in Palaftina überfielen, fo führten fie aus bem Gogen-"tempel des Apollo, welcher an der Stadtmaner fand, ben Untipater, ben "Gobn eines gewiffen Tempelbieners Berobes, mit ber anbern Beute "ans bem Tempel gefangen weg. Da ber Tempelbiener für feinen Gobn ein "Lofegelb gu erlegen nicht im Stande mar, fo murbe Untipater in ben "Gitten ber Joumaer erzogen und gewann in ber Folgezeit bie Gunft bes "Oprtanus, bes Dobenpriefters von Judaa. Er übernahm für biefen eine "Gefandtichaft an Dompejus, befreite ihm fein von feinem Bruder Uriftobulus "eingenommenes Reich und war fo gludlich, jum Profurator von Pala-"ftina (2) ernannt ju werben. Dachbem aber Untipates, weil man ibn um "fein großes Gluct beneibete, meuchelmorberifch umgefommen mar, fo folgte "ibm fein Sohn Berobes nach, welcher fpater von Untonius und Muguftus. "nach einem Genatebeschluffe jum Ronig von Judaa eingefest murbe. Geine "Gobne waren Berobes und bie andern Tetrarchen. (3) Dieg ftimmt alles "auch mit ben Rachrichten ber Griechen überein. Da nun bis auf diefen "Beitpuntt die Beichlechter ber bebraifchen Familien, fo wie ber bem Bolte "einverleibten Profelpten (4) ber Borgeit, 3. B. Uchiors, bes Ummoniters und ber Ruth, ber Moabiterin, beggleichen berer, die mit aus Megupten ausgezogen waren und fich mit ben Fraeliten vermischt hatten, in ben Archiven aufgeschrieben maren , fo ließ Berodes , als welcher feine Berwandtichaft mit der bebraifden Ration hatte, gequalt von bem Bewußtfenn feiner niebrigen Berfunft, Die Beichlechtsverzeichniffe ber Juden verbrennen, (5) in der Meinung, er werbe bann edler Bertunft icheinen, menn

<sup>(1)</sup> Richt in bem Ausbruck, wie man glaubte, fucht (nach ber Unnahme bes Balefius) Afrikanus etwas, sondern in bem Unterschiede, daß Lukas fagt: ber war ein Sohn und Matthaus: er zeugete. Denn ber erstere Ansbruck ist zweibeutiger als der letere und kann sowohl einen leiblichen als angenommenen Sohn bedeuten. Uebrigens ift co gewiß, das Afrikanus und Eusedius in ihrer Abschrift des Lukas die Namen Matthat und Levi nicht gelesen haben, denn es läst sich gar nicht denken, daß jener bei einer solchen Untersuchung sie sollte übersehen und dieser ihn nicht verbessert haben. Es konnen aber erlei Berfegungen vorgegangen fenn, benn Matthat und Levi tommen hernach noch Stroth.

<sup>(2)</sup> D. b., er betam bie Givil = und Militarverwaltung bes Lanbes.

<sup>(3)</sup> Das Bort Tetrarch bebeutet nicht gerabe Bierfürft, b. h. Fürst eines Biertheils von einem Canbe, sondern bezeichnet überhaupt einen Fürsten ber Unterabtheilung einer Ration. (4) Dierunter find namentlich biejenigen Profelpten gu verfteben, beren in ben Budgern

bes alten Testaments gebacht wird.

(5) Balesus hatt diese Erzählung für ungewiß, weil Josephus, der in dem Buch von seinem Erden seinen Ursprung und das Alter seiner Familie anführt, diese Nachricht ans den össentlichen Archiven herseite, und schließt daraus, daß zu Josephus Zeit die össentlichen Archive, in welchen die Geschlechtsregister der jüdischen Familien waren, noch übrig zwesen seven.

"Riemand aus öffentlichen Urfunden fein Gefchlecht auf bie Patriarden, "ober auf jene Profetyten, ober auf die jogenannten Untommlinge, die fich "mit ben Gfraeliten vermifcht hatten, gurucfführen fonnte. Rur einige "wenige Leute, die mehr Gorgfalt barauf verwandten und Privatverzeichniffe "hatten, die fie entweder aus bem Bedachtniffe jufammengefest ober auch "aus ben Urichriften genommen hatten, fonnten fich ruhmen, bas Unbenfen "ihrer edeln Abstammung erhalten gu haben. Unter biefe gehörten bie "Borgebachten, welche wegen ihrer Berwandtichaft mit bem Erlofer Der= "rentinber genannt murben. Diefe gerftreuten fich von ben Flecken "Ragareth und Rochaba (1) in andere Gegenden bes Landes und gaben bie "erwähnte Genealogie theils aus ihrem Gedachtniffe, theils aus bem Tage-"buche (2) fo gut fie es vermochten. Mag fich bieg nun fo ober andere ver-"halten, fo burfte, wie jeder Berftandige mit mir glauben wird , nicht leicht "ein Underer eine beutlichere Unflofung finden. Und mit biefer wollen "wir une, wiewohl fie nicht mit Beugniffen belegt werben fann, begnugen, "da man boch feine beffere und richtigere angeben fann. Auf jeden Fall "berichtet bas Evangelium Bahrheit." Im Ende beffelben Briefes fest Ufrifanus noch Folgendes bingu: "Matthan, ber von Galomo abstammte, "Beugte ben Jafob. Nachdem Matthan gestorben war, fo zeugte Melchi, "ber von Rathan abstammte, mit eben ber Frau ben Gli. Gli und Jafob "waren alfo Bruder von Giner Mutter. Rachbem Gli finberlos geftorben "war, fo erwectte ihm Jafob Gaamen, indem er den Jofeph zeugte, der zwar "ber Ratur nach fein Gobn mar, nach bem Gefete aber ber Gobn bes Gli. "Auf biefe Art war alfo Jofeph beiber Gohn." Go weit Afrifanus. 311bem nun Jofephe Genealogie auf diefe Urt bargeftellt ift, fo erhellt, baß Maria aus bem gleichen Stamme mit ihm mar, ba nach ben Gefegen Dofis feine Bermifchung mit anbern Stammen erlaubt mar. Denn es ift in benfelben geboten, eine Frau aus bemfelben Gefchlecht und aus berfelben Familie ju beirathen, damit nicht bas Erbtheil eines Gefchlechts von einem Stamme auf ben andern übergebe. Go viel hievon.

#### Achtes Hauptflud.

Bon ber Graufamfeit bee Berobes gegen bie Rinber (3) und was fur ein Enbe er genommen.

Nachdem nun Chriftus ben Beiffagungen gufolge gu ber angegebenen Beit zu Bethlehem in Judaa geboren mar, fo murbe Berodes burch bie Un= frage und Erfundigung ber Magier aus bem Morgenland, wo ber neugeborene

(1) Rach Epiphanius ein Flecken in Galilaa unweit ber 10 Stabte.

<sup>(2)</sup> Darunter sind die so eben genannten Privatverzeichnisse zu verstehen.
(3) Daß Josephus nichts von dem Kindermord zu Bethlehem hat, ist keine Einwensdam gegen die Wahrheit der evangelischen Geschichte. Denn einestheils verschwindet eine solche That vor den vielen andern Grausamkeiten des Herodes, anderntheils konnen in dem kleinen Bethlehem nur wenige Kinder unter zwei Jahren gewesen sen. Ja, wenn ein so

König ber Juden sey, und durch ihre Aussage, daß sie seinen Stern gesehen hatten, und daß fie dieß zu einer so weiten Reise veranlaßt habe, indem fie ein größes Berlangen trugen, bem Neugeborenen als einem Gott ihre Berehrung zu erweisen, nicht wenig beunruhigt, ba er baburch feine Berricaft gefährbet glaubte. Er erkundigte sich bei den Gesehlehrern im Bolke, wo fie bie Geburt Christi erwarteten, und ertheilte, als er erfuhr, bag eine Stelle bei bem Propheten Micha Bethlehem als feinen Geburtsort nenne, (1) ben Befehl, daß alle Sänglinge mannlichen Geschlechts von zwei Jahren und barunter (nach ber von den Magiern forgfältig erforschten Beit) ju Bethlebem und in der Umgegend getobtet werden follten. So glaubte er gang gewiß (wie es benn auch zu erwarten ftand), daß Jesus baffelbe Schickfal, wie seine andern Alteregenoffen, treffen werde. Allein seine Eltern hatten burch bie Erscheinung eines Engels bas, mas ihrem Rinde bervorftand, jum Boraus erfahren, und der Anabe fam der ihm drohenden Gefahr baburch zuvor, daß sie ihn nach Alegypten brachten. Dieß erzählt uns die beilige Indeß burfte es auch nicht unangemeffen fenn, zu Schrift im Evangelium. erfahren, welchen Lohn Berobes für fein Unterfangen gegen Chriftus und beffen Altersgenoffen erhalten bat. Denn die gottliche Strafgerechtigkeit suchte ihn alsbald ohne den geringsten Aufschub noch bei seinen Lebzeiten beim und gab ihm badurch einen Borfchmack von bem, mas ihn nach feinem Hintritt aus biefer Belt erwartete. Wie fehr herobes den eingebildeten Glanz feiner Regierung burch eine Reihe in seinem hause auf einander folgender Ungluctsfälle und burch bie Ermordung feiner Frau, feiner Rinder und der andernibm burch Bermandtichaft ober Freundichaft am nachften ftebenben Personen verdunkelte, kann jezt hier unmöglich im Ginzelnen erzählt merben. Denn die Behandlung Dieses Stoffes wurde alle Trauerspiele an tragifchem Inhalte übertreffen; überdieß hat ihn Josephus in seiner Geschichte Bie aber unmittelbar nach feinem Unschlage gegen ansführlich behandelt. ansern Erlöser und die andern kleinen Kinder eine von Gott verhängte Strafe ihn ergriff und jum Tobe fortriß, kann man am beften aus ben eigenen Borten bes Geschichtschreibers erseben, ber im 47ten Buche feiner indifden Alterthumer (2) fein Lebensende folgendermaßen ergablt: "Die Rrankheit verschlimmerte sich bei Herodes mehr und mehr, weil Gott selbst nibn wegen seiner Frevelthaten beimsuchte. Es war ein schleichendes Fieber, meldes nicht fo fehr benen, die ihn berührten, ben Brand zu erkennen gab, sals es in feinen Eingeweiben muthete. Dazu fam eine beftige Begierbe, immer etwas zu fich zu nehmen, welcher er nicht widerstehen konnte. seinen Gingeweiden waren Geschwüre und die heftigsten Rolitschmerzen qualten ihn. Daneben floß eine klare und brennende Materie aus seinen

hanerliches Gemehel unter ben Kindern stattgefunden hatte, wie es die Maler seit Jahres tuderten darzustellen gewohnt sind, dann mußte allerdings das Stillschweigen des Josephus der befremden.

<sup>(2)</sup> Diese Erzählung fieht im sechsten Rapitel bes angeführten Buches.

"Fußen. Richt minber litt er auch am Unterleibe. Gelbft feine Schaam faulte "und Burmer erzeugten fich darin. Er mußte tief Uthem holen, mas theils "wegen bes wibermartigen Geruchs, theils wegen ber hanfigen Beflem-"mungen febr beschwerlich fiel. In allen Gliebern hatte er Krampfe, welche "ibm eine unbezwingliche Starte gaben. Alle nun, welche fich auf die "Babrfagerei und auf bie Erflarung folder Borfalle verftanden, fagten aus, "dieß fen eine Strafe, welche Gott über den Konig megen feiner vielen Frevelthaten verbange." Dief ergablt ber gebachte Josephus in bem vorbin angeführten Buche. Mehnliches berichtet er von eben bemfelben im zweiten Buche feiner Gefdichte des jubifden Rrieges (1) mit folgenden Borten : "Dierauf "verbreitete fich bie Rrantheit über ben gangen Rorper und peinigte ibn mit "vielfachen Schmergen. Denn er hatte ein ichleichendes Fieber und litt an "einem unerträglichen Jucken auf der gangen Sant und ununterbrochenen "Rolifichmergen. Die Fuße waren ihm geschwollen, wie bei einem Baffer-"füchtigen, fein Unterleib entzundet und in feinen faulenden Gefchlechte, "theilen erzeugten fich Burmer. Uebrigens fonnte er nur noch in aufrechter "Stellung und auch ba nur mit Mube athmen. In allen feinen Gliebern "batte er Rrampfe. Die Bahrfager erflarten biefe Rrantheit fur eine "Strafe Gottee. Er aber, obgleich mit fo vielen Leiben fampfenb, bing "immer noch am Leben , hoffte noch auf Rettung und bachte auf allerlei "Seilmittel. Er ließ fich baber über den Jordan bringen und gebrauchte die "warmen Baber von Kallirhoë, (2) beren Baffer in ben Usphaltfee flieft (3) "und fuß genug zum Trinten ift. Dier meinten bie Merzte burch marmes "Del feinen Leib wieder erwarmen gu fonnen. Raum aber hatte man ibn in "eine Babemanne voll Del gefest, als feine Hugen matt murben und fich "wie bei einem Todten verdrehten. Ueber bem garmen, ben feine Diener= "ichaft erhob, tam Berodes burch bas Befdrei wieber zu fich, entfagte aber "jest felbit aller fernern hoffnung auf Rettung und befahl, an bie Golbaten "Mann für Mann 50 Drachmen (4) und große Gummen an feine Befehle-"haber und feine Freunde gu vertheilen. Gobann fehrte er nach Jericho "juruct, wo er in finfterem Unmuth ben Unichlag ju einem icheuflichen "Berbrechen faßte, bas nicht anders ausfah, als hatte er ben Tod felbft "berausgeforbert. Er ließ nämlich bie angefebenften Manner aus allen "Ortichaften von gang Jubaa gujammenfommen und befahl, fie in bem "fogenannten Sippodrom einzusperren. Sierauf berief er feine Schwester "Galome und ihren Mann Allerander ju fich. 3ch weiß wohl, begann er min beiben, bag mein Tob ben Juben ein Geft fenn wirb, boch fann ich "um Underer willen betrauert werben und eine glangenbe Leichenfeier

von ben schönen Quellen her.
(3) So heißt bas tobte Meer wegen ber großen Menge von Asphalt ober Erbhars,

<sup>(1)</sup> Rach unsern Ausgaben steht biese Erzählung im 33sten Sauptstud bes erften Busches. Es ist aber ehemals eine andere Abtheilung gewesen.

(2) An ber Ofiseite bes tobten Meeres im Lande ber Moabiter. Der Name Kommt

<sup>(4)</sup> So heißt das tobte Meer wegen der großen Menge von Asphalt ober Erdhary, iches es auswirft.
(4) Eine Drachme betrug ungefähr 51/2 Groschen.

"befommen, wenn ihr nur meinen Befehlen nachtommen wollt. Laft, fobald "ich verschieben bin, biefe eingesperrten Manner auf bas Schnellfte von ben "Golbaten umftellen und alle jufammen niederhauen, bamit gang Jubda "und jebe Familie auch wiber Willen Thranen fur mich weine." Rurg barauf fahrt Josephus weiter fort: "Dierauf erichopft von Deighunger und seinem trampfhaften huften und ber heftigteit ber Schmerzen erliegenb. "befcloß er, feiner Stunde zuvorzukommen. Er nahm einen Apfel und for-"berte ein Meffer — benn er mar gewohnt, bie Mepfel gefchnitten zu effen -"jodann fab er fich überall um, ob Niemand ba mare, ber ihn verhindern "tonnte, und bob ben Urm, um fich zu erftechen."(1) Dierauf erzählt eben biefer Befdichtschreiber, daß er noch furz vor feinem Ende einen andern von seinen leiblichen Sohnen (bieß war ber britte nach zwei schon vorber ermordeten) habe todten laffen und daß er unmittelbar barauf (2) unter furchtbaren Schmerzen sein Leben geendigt habe. Ein solches Lebensende nahm herodes zur verdienten Strafe fur die Ermordung ber Rinber in und um Bethlehem und für bie Nachstellungen gegen unsern Erlöser. feinem Tobe ericien ein Engel im Traum dem Joseph, ber fich in Aegypten aufhielt, fagte ihm, bag biejenigen, welche bem Rinbe nach bem Leben trachteten, gestorben fenen, und befahl ihm, mit bem Rinde und beffen; Mutter nach Judaa fich aufzumachen. Diefer Nachricht fügt ber Evangelist noch bei: (3) "Da er hörte, daß Archelaus an seines Baters Herodes "Statt über Judaa berriche, fürchtete er fich, fich dabin zu begeben. Auf "einen Befehl Gottes aber, ber ihm im Traum geworben, ging er nach "Galilaa."

#### Meuntes Bauptftuch.

Bon ben Beiten bes Pilatus.

Mit biefer Nadricht des Evangelisten von der Thronbesteigung des Archelaus nach dem Tode bes Berodes stimmt auch der gedachte Geschichtschreiber überein und erzählt auch, wie er nach bem Testamente seines Baters Herobes und nach dem Ausspruch bes Raifers Augustus ersterem in der Regierung über Juda gefolgt fep, wie er nach zehnjähriger Regierung berfelben entfest murbe und wie feine Bruder Philippus und Berobes ber Jungere nebst bem Lysanias (4) ihre Tetrarchien noch beherrschten. ergablt ferner im 18ten Buche feiner jubifchen Alterthumer, daß im zwolften

<sup>(1)</sup> Was sein herbeieilender Better Achiad badurch vereitelte, daß er ihm die hand hielt.
(2) Fünf Tage.
(3) Natth. 2, 22.
(4) Daß Lysanias mit Philippus und herodes Tetrarch gewesen, sagt Issephus nicembs, sondern Eusebius sest es aus Lukas 3, 1., welchen er misverstanden hat, hinzu: Dan Lysanias, der Beherrscher von Abilene, war lange vor Christi Gedurt ermorder morben.

24 Tiberins. Sahr Christus 27-50. Jahre ber Regierung des Tiberius, welcher bem Augustus, der 57 Jahre regiert batte, auf den Thron gefolgt war, Pontius Pilatus Profurator über Judaa wurde und auf biesem Posten ganzer 10 Jahre beinahe bis an ben Tod bes Tiberius verblieb. Daburch wird die Erdichtung berer, welche' erft fürglich Aften (1) wider unfern Erlofer gum Borfchein gebracht haben, beutlich miderlegt. Denn vor allen andern weist ichon die in ihnen ent= haltene Zeitbestimmung auf ben Erdichter einer Unwahrheit bin. wird namlich barin bas, mas man fich erfrecht hat, von den beilbringenben Leiden unfere Erlofers zu erdichten, fo angegeben, als wenn es im vierten Konsulat des Tiberius, welches das siebente Jahr seiner Regierung war, geschehen fen, ba boch ju biefer Beit Pilatus noch gar nicht Profurator von Jubaa war, wenn man fich anders auf bas Zeugniß bes Josephus verlaffen barf, welcher in bem angeführten Buche ausbrucklich fagt, daß Pilatus im zwölften Jahre des Tiberius von diesem Kaiser zum Prokurator von Judaa ernannt worden fep.

#### Behntes Bauptftuch.

Bon ben Bobenprieftern ber Juben, unter welchen Chriftus fein Lebramt verwaltete.

3m 15ten Jahre ber Regierung bes Tiberius, wie ber Evangelift ergablt (2) und im vierten ber Landesverwaltung bes Pontius Pilatus, während herodes, Lysanias und Philippus als Tetrarchen bas übrige Rudaa beberrichten, tam unfer Erlofer und herr, ber Chrift Gottes, etwa in seinem breißigsten Jahre, ju ber Taufe Johannis und machte bamals den Anfang mit seiner Predigt des Evangeliums. Die heilige Schrift berichtet, daß die ganze Zeit seines Lehramtes in das Dohepriesterthum des Hannas und Raiphas gefallen, d. h. daß die ganze Zeit seines Lehramtes in den Jahren, die zwischen dieser beiden Manner Priesterthum fallen, zu Ende gegangen fep. (3) Da er nämlich unter bem Dobenpriefterthum bes hannas aufgetre-

<sup>(1)</sup> Schon im zweiten Jahrhundert waren solche Atta bekannt, wie aus Justins Apolog. I. ersichtlich ist; auch Tertullianus kennt bergleichen und dieselben, erweitert und in eine andere Form gegossen, scheinen dem Evangelium Nicodemi das Daseyn gegeben zu haben; allein diese meint Gusebius nicht, sondern solche, die von den Feinden des Christenthums erdichtet und auf des Kaisers Maximinus Besehl verdreitet wurden. Eusebius handelt von ihrer Rekonntachung, unten Q 5 hanbelt von ihrer Befanntmachung unten 9, 5.

hanbelt von ihrer Bekanntmachung unten 9, 5.

(2) Luk. 3, 1 solg.

(3) Dieses ganze Hauptstück ist voll von historischen Unrichtigkeiten und Wibersprüchen-Eusebius führt selbst aus dem Josephus an, daß der Landpstieger Gratus, auf welchen Vilatus folgte, den Kaiphas zum hohenpriester gemacht; also ist Kaiphas noch vor dem zwölften Jahre des Tiberius Hoherpriester geworden; denn da wurde Pilatus erst Landpstieger. Im 15ten Jahre sing Ghristus sein Lehramt an, da Kaiphas schon der Jahre hoherpriester war und nach der salschen Vorstellung unsers Versasser soll er es erst im 19ten Jahr des Tiberius geworden son. Das ganze Gebäude diese Hauptstück sälle also siber den Haufen. Es ist deinahe unbegreissich, wie der kluge Mann einen so großen Fehler, als er nur kurz vorhere dei den Aktis Pilati gerügt hatte, begehen konnte. Das Hannas von den Evangelisten als Althoherpriester genannt werde, ist eine bekannte Sache. Strot b.

ten ift und fein Lebramt bis zum Anfang bes Hobenpriefterthums bes Raiphas fortgefest hat, fo beträgt bie 3wischenzeit nicht volle vier Jahre. Denn, ba bie gottesbienstlichen Gebrauche icon bamals nicht mehr gang nach ben gefetmäßigen Borfdriften beobachtet murben, fo mar auch icon ber Gebrauch abgeschafft, daß die hohenpriefter erblich und lebenslänglich ihr Amt betleibeten , sondern die romischen Statthalter ernannten bald biesen , bald jenen zu diefer Burde, welche aber nicht länger als ein Jahr von einem und eben Nun ergählt aber Josephus, bag nach hannas demfelben betleibet murbe. bis auf Raiphas vier Hohenpriester auf einander gefolgt sepen. Geine Borte fteben in bem oben angeführten Buche feiner jubifden Alterthumer und lauten, wie folgt : "Balerius Gratus entfeste ben hannas feiner hohen-"priesterlichen Burde und ernannte ben Ismael, den Sohn Baffi, jum Aber biefer hatte diefe Burbe nur turze Beit betleibet, als "hobenpriefter. "er berfelben entfest und Eleagar, ber Gobn bes Dobenpriefters hannas, "von Gratus zum hobenpriester ernannt wurde. Nach einem Jahre ent-"sette Gratus auch diesen seiner Würde und verlieh dieselbe dem Simon, "bes Ramith Sohn. Indeß auch bieser behauptete sie nicht länger als ein "Jahr und Josephus, auch Raiphas genannt, murde sein Rachfolger." Es ergibt fich somit für das Lehramt unsers Erlösers ein Zeitraum von nicht ganz vier Jahren, da innerhalb vier Jahren, (1) von Hannas bis auf Raiphas, vier Hohepriester, von denen ein jeder ein Jahr diese Würde bekleidete, Daher gibt die evangelische Geschichte mit vollem Rechte den Rai= phas als Hohenpriester des Jahres an, in welches das Leiden unsers Er-Huch widerspricht nach eben berselben bie Zeit bes Lehramtes Chrifti unferer Bemerkung nicht. Uebrigens berief unfer Erlofer und Derr Jefus Chriftus nicht gar lange nach bem Unfang feiner Predigt bie zwölf Apoftel, welchen allein unter allen seinen übrigen Lehranhangern er auch als eine vorzügliche Auszeichnung ben Ramen Apostel beilegte. Außer biesen ernannte er noch 70 andere Männer, welche er gleichfalls je zwei und zwei vor fich hersandte in die Orte und Stadte, welche er besuchen wollte.

#### Eilftes Bauptftud.

Beugniffe von Johannes bem Taufer und von Chriftus.

Richt lange barauf wurde Johannes ber Täufer auf Befehl bes Derobes bes Jüngern enthauptet, wie die heilige Schrift in den Evangelien erzählt. Mit ihr stimmt auch Josephus überein, welcher der Herodias namentlich Erwähnung thut und erzählt, daß sie die Frau des Bruders des Derobes gewesen und von diesem mit Verstoßung seiner frühern ihm recht:

<sup>(1)</sup> Isfephus fagt nur von Eleazar und Simon, daß sie ein Zahr lang Hohepriefter gewesen; von den übrigen gibt er keine genaue Zeitbestimmung.

mäßig angetrauten Frau geheirathet worben fen. Dieg mar eine Tochter bes Aretas, bes Ronigs ber Petraer. Die Berobias aber hatte Berobes ihrem noch lebenden Danne entführt. Um ihretwillen ließ er ben Johannes binrichten und befam einen Krieg mit Aretas wegen ber beffen Tochter jugefügten Beichimpfung. Alle es in biefem Rriege jur Schlacht tam , verlor, wie Josephus erzählt, Berobes fein ganges Deer und biefer Unfall traf ibn wegen ber gegen Johannes verübten Graufamfeit. Derfelbe Jofephus legt auch von bem Saufer Johannes bas Beugnif ab, bag er ein außerft tugend: hafter Mann gewesen fen, und ftimmt fomit mit ben Rachrichten unferer Evangelien überein. Er ergablt auch, bag Berodes um eben biefer Berobias willen entthront und mit ihr in die Berbannung geschieft und verurtheilt worden fen, feinen Bohnfit ju Bienna (1) in Gallien zu nehmen. Diefe Radricht theilt Jojephus im 18ten Buche feiner Alterthumer (2) mit, wo er von Johannes wortlich alfo ichreibt: "Manche Juden glauben, daß bas "Deer bes Berodes von Gott ju Grunde gerichtet worden fen, der ihn wegen "ber hinrichtung bes Taufers Johannes mit Diefer gerechten Strafe beim-"gesucht babe. Denn Berobes batte biefen trefflichen , tugenbhaften Mann "todten laffen, ber bie Juden ermabnte, ber Tugend fich gu befleißigen, "Gerechtigfeit gegen einander ju üben und Frommigfeit gegen Gott gu "beweifen und jo die Taufe ju empfangen. Dann erft, fagte er, murde ihm "bie Taufe angenehm fenn, wenn fie fich berfelben nicht zur Entfundigung "von gewiffen Bergeben, fondern zur Reinigung bes Rorpers bedienen wurden "als ein Beiden, bag ihre Geele icon vorher burch Tugend gereinigt worden "fen. Da nun viele Menichen fich um ihn verfammelten (benn fie fanden "ungemeines Gefallen an bem Boren feiner Borte), fo befürchtete Berobes, "fein gewaltiger Ginfluß auf bie Leute mochte ju einem Mufftande fuhren "(weil fie Alles nach feinem Rathe thun zu wollen ichienen). Er hielt es "baber für viel gerathener, ebe eine Bewegung von ihm ausginge, Diefer "durch feine hinrichtung zuvorzutommen, als fpater Reue zu empfinden, wenn "er nach einer vorgefallenen Beranderung fich in der größten Roth befande. "Johannes murbe bemnach wegen biefer Beforgniß bes Berobes in Feffeln "auf die Burg Macharus (3) gebracht und bafelbit bingerichtet." Dieß

<sup>(1)</sup> Eusebius verwechselt bier ben herobes mit bem Archelaus. Denn letterer wurde nach Bienne, herobes aber nach Lugdunum (Lyon) verwiesen, wo er auch in burftigen umftanben ftarb.

Umftänden starb.

(2) Im fünften Hauptstück.

(3) Eine auf einem schrossen Felsen gelegene, durch Natur und Kunst sehr seste Burg, drei Stunden östlich vom todten Meere an der arabischen Grenze.

Die Echtheit dieser von Christus handelnden Stelle hat in neuerer Zeit eben so viele Bezweisler und Bestreiter, als Bertheidiger gesunden, deren Namen und Gründe aber hier anzussihren nicht der Ort ist (man sindet sie unter Anderem in Gieseler's Kirchengeschichte I, 1., S. 72 und 73, 2te Auslage und in Heinichens erstem Erkurs zu Eusebius). Am wahrscheinlichsten ist wohl, daß die Stelle zwar nicht ganz unecht, sondern interpoliet set und daß die Interpolationen durch die aus denselben entnommenen Sitationen sich in alle Handschriften des Iosephus einschlichen, da Iosephus allein von Sdriften gelesen und durch Abschriften vervielsältigt wurde. Gieseler glaudt, nur solgende Worte seven echt: "Um diesede Zeit ledte Zesus, ein weiser Mann, der wunderdare Ihaten verrichtete und bewirkte, daß viele Zuden, aber auch eine Menge Heiden sich

ergablt Jofephus von Johannes. Eben berfelbe gebentt aber auch unferes Erlofere in bemfelben Buche mit folgenden Borten: "Um diefelbe Zeit lebte "ein gemiffer Jefus, ein weiser Dann, wenn man ihn anders einen Mann Denn er verrichtete munberbare Thaten und mar ein Lehrer nennen barf. "folder Menfchen, welche gerne die Bahrbeit horen. Er zog viele Juben, naber auch eine Menge Beiben an fich. Diefer Mann mat ber Deffias. "Er murbe zwar auf die Untlage der Bornehmften unferes Boltes von Diplatus jum Krenzestobe verurtheilt, allein biejenigen, welche ihn gleich "anfangs geliebt hatten, ließen bennoch nicht von ihm ab. Denn er erschien nihnen wiederum lebendig am britten Tage, wie dieses und andere ungahls "bare Bunder bie gottlichen Propheten jum Boraus verfündigt hatten. "Und bis auf den heutigen Tag hat das Geschlecht derer, die nach ihm Ehrle "ften genannt worden find, nicht aufgebort." Da nun dieß ein Schrifts fteller aus den Juden felbst in feinem Werte von bem Taufer Johannes und von unferem Erlofer erzählt, was bleibt nun noch den Erdichtern ber Aften gegen die Christen übrig, um nicht als unverschämte Menschen überführt zu werben? So viel bievon.

#### Bwölftes Bauptftück.

Bon ben Jüngern unfere Erlofere.

Die Namen ber Apostel unsers Erlbfers find Jebem aus ben Evangelien bekannt, allein von den 70 Jüngern findet sich nirgends ein Berzeichniß. Einer von ihnen foll Barnabas gewesen fenn, beffen die Apostelgeschichte hin und wieder ermähnt, befonders aber auch Paulus in seinem Briefe an die Galater. Auch Sosthenes soll sich unter ihnen befunden haben, der nebst Paulus an die Rorinthier geschrieben hat. Go erzählt Klemens im fünften Buche seiner Entwürfe, (1) worin er auch berichtet, daß Rephas, ein Namensverwandter bes Apostels Petrus, von dem Paulus fagt: (2) "Als

(2) Galat. 2, 11.

<sup>&</sup>quot;an ihn anschlossen. Er wurde zwar auf die Anklage der Bornehmsten unseres Bolks "von Pilatus zum Kreuzestode verurtheilt, allein diejenigen, welche ihn gleich anfangs "geliebt hatten, ließen nicht von ihm ab, und bis jest hat das nach ihm genannte "Ehrstengeschlecht noch nicht aufgehört." heinichens dagegen halt solgende Worte sir die Worte des Josephus: "Um biese Zeit lebte Zesus, ein weiser Mann, sintemal man "(in dieser Bebeutung nimmt heinichens elies) ihn einen Mann nennen muß. Er "hewirkte, daß viele Juden, aber auch eine Menge heiben sich an ihn anschlossen. "Er wurde zwar auf Anklage der Bornehmsten unseres Bolks von Pilatus zum Kreu"zestode verurtheilt, allein diesenigen, welche ihn gleich anfangs geliebt hatten, ließen nicht von ihm ab, und die jest hat das nach ihm genannte Spriftengeschlecht noch nicht "aufgehört."

<sup>(1)</sup> Diese Entwürfe, Hypotoposes, gehören unter die verloren gegangenen Schristen des Alemens von Alexandrien. Er hatte sie in acht Bücher abgetheilt, welche weiter unten noch öster von Eusedius angeführt werden. Uebrigens wird jeder Leser leicht von selbst sehn, wie wöhrfinnig hier ein neuer Aephas geschmiedet wird; vielleicht, um das Aussaleinde in dem Streit der Apostel zu mindern. Stroth.

"Rephas nach Untiochien tam, habe ich ihm ins Ungeficht wiberftanben," einer ber 70 gemefen fen. Ueberdieß wird ergablt, bag Matthias, ber an die Stelle bes Berrathers Judas unter die Apostel aufgenommen wurde und ber, welcher die Ehre gehabt, mit ihm auf die Babl gu tommen, ber Berufung unter die 70 gewürdigt gewesen fen. Auch Thaddaus, von bem wir auch eine auf uns gefommene Beschichte fogleich ergablen werden, foll fich barunter befunden haben. Daß aber unfer Erlofer offenbar noch mehr Junger, ale die 70, gehabt habe, fann man bei einer genaueren Betrachtung leicht gewahr werben, wenn wir ben Paulus gum Beugen nehmen, welcher fagt , (1) er fen nach feiner Auferftehung von ben Todten querft bem Rephas erichienen, fodann ben 3wolfen und nach diefen mehr als fünfhundert Brubern auf einmal, von welchen einige, wie er fagt, entichlafen, bie meiften aber ju ber Beit, ale er biefes fchrieb, noch am Leben waren. Dach biefem fen er bem Jafobus erichienen. Much biefer war einer ber Junger bes Berrn, ja fogar einer von feinen Brubern. Endlich , ba außer biefen noch mehrere waren, welche gleich ben 3wolfen Apoftel genannt wurden, wie denn Paulus felbit barunter war, fo fest er noch bingu : "Bernach erichien er allen Apofteln." Davon fo viel. Mit ber Ergablung von Thaddaus aber, von mela dem ich fo eben gefprochen, verhalt es fich folgenbermagen.

# Dreizehntes Hauptstück.

Erzählung von bem Fürften ber Ebeffener.

Da ber Ruf von ber Gottheit unfere herrn und Ertofere Jeju Chrifti fich burch die wunderthatige Rraft beffelben ichon unter allen Menichen verbreitet hatte, fo jog er ungahlige Menichen auch aus fremben und von Judaa weit weg gelegenen Landern burch bie hoffnung auf Beilung von Krant. heiten und mancherlei Leiden herbei. Wie bemnach ber Ronig Abgarus, (2) welcher die Bolferftamme jenfeits des Euphrats mit vielem Ruhm beberrichte, und von einem heftigen, durch feine menschliche Gulfe beilbaren forperlichen Leiden gequalt murbe, von bem weitberühmten Ramen Jeju und von feinen von allen bezeugten Thaten einstimmig borte, fo schickte er einen Brief an ihn, worin er ihn flebentlich um Befreiung von feiner Krantheit Jefus folgte zwar bamals feinem Rufe nicht, boch wurdigte er ihn eines eigenen Briefes, worin er ibm die Abichidung eines feiner Junger jur Beilung feiner Rrantheit, fo wie feine eigene und aller feiner Ungehorigen Geligfeit versprach. Diefes Berfprechen ging nicht lange nachher in Erfüllung. Denn nach der Auferstehung Jefu und nach feiner himmelfahrt ichictte Thomas, einer von ben zwölf Apofteln, ben Thabdaus, auch einen

<sup>(1) 1</sup> Korinth. 15, 5—7.
(2) Der Name wird auch Ugbarus und Avgarus geschrieben. So hießen alle Beberrscher von Obroene, einem kleinen Staate zwischen dem Tigris und Euphrat, dessen Daupestadt Ebessa (jest Ursa oder Rohais) war.

aus ber Bahl ber 70 Jünger Christi, auf göttlichen Antrieb nach Ebessa, um baselbst die Lehre Christi zu verfündigen und zu predigen, und durch diesen ging Alles, was Christus versprochen hatte, in Erfüllung. Man hat davon ein geschriebenes Zeugniß, welches dem Archive zu Schssa, welche Stadt damals von einem Könige beherrscht wurde, (4) entnommen ist. Denn in den dortigen öffentlichen Alten, in welchen unter andern alten Begebenbeiten auch die des Abgarus enthalten sind, wird auch dieß noch die auf unsere Zeit erhalten gefunden. Das Beste ist, die Briefe (2) selbst zu hören, welche wir aus dem Archive bekommen und auf folgende Art wörtlich aus dem Sprischen übersett haben.

Abschrift bes Briefes, welchen ber Fürst Abgarus an Jesus geschrieben und burch ben Schnellläufer Ananias an ihn nach Jerusalem geschickt hat.

"Abgarus, Fürst in Sbesa, entbietet Jesu, bem guten heiland, ber "im Lande um Jerusalem erschienen ist, seinen Gruß. Ich habe von Dir "und Deinen heilungen gehört, daß sie ohne Arzneien und Aranter von Dir "verrichtet werden. Denn Du machest, sagt man, Blinde sehen, Lahme "gehen, reinigest die Aussätzigen, treibest unreine Geister und Dämonen aus, "heilest die von langwierigen Arankheiten Gequälten und auferweckest die "Todten. Da ich nun alle diese Dinge von Dir gehört habe, so habe ich bei "mir selbst geschlossen, Sines von beiden musse wahr seyn, Du seyest ent"weder Gott, und vom himmel herabgestiegen, solche Thaten zu thun oder "der Sohn Gottes, daß Du solche Thaten verrichtest. Ich ersuche Dich also "durch dieses Schreiben, Du möchtest Dich zu mir bemühen und mich von "meinem Leiden befreien. Denn ich habe gehört, daß die Juden sich wider "Dich aushalten und Dir Böses zusügen wollen. Ich habe eine zwar kleine, aber artige Stadt, die wird für uns beide groß genug seyn."

(1) Die herrschaft ber Abgaren hatte von Obroene, ber bem Lanbe einen neuen Ramen gab (nämlich Obroene), bis zum letten Abgarus 353 Jahre bestanden, als Karatalla biesen durch Arenlosigkeit in seine Sewalt besam, seine Staaten zu einer römischen Provinz machte und bie hauptstadt mit bem Attel einer Rolonic beehrte, ohne daß sie wieder einen eigenen König besommen hatte.

König bekommen hätte.

(2) Ueber diesen Brieswechsel zwischen Abgarus umd Shristus äußert sich Reander in seiner Tirchengeschichte (L. 1., p. 111) also: "Die alte Erzählung von dem Brieswechsel "eines der Könige des kleinen Reiches Edessa utdomo, mit dem Erloser, den er um Heilung einer "schweren Krantheit gebeten haben soll, so wie dessen Brekhrung durch einen der 70 Jünzger, Thaddas, verdient keinen Glauden. Euseding kind durch dieselben täuschen, aus denen er "schöfte, in dem Archive von Edessa und ließ sich durch dieselben täuschen. Der Brief "Sprist ist seiner auf keinen Weisen würdig, er trägt durchaus das Gepräge einer Jusamzmenstoppelung aus vielen evangelischen Gellen. Es läst sich auch gar nicht denken, daß "etwas von Spristo selbst Geschriedenes so lange, bis auf Eusedius, der übrigen Belt "hätte undekannt bleiben können. Endlich ist der Brief des Abgarus nicht in der Sprache "eines orientalischen Fürsten abgefast. Ob der Erzählung sonst etwas Wahres zum Erunde "liegt, können wir nicht wissen, und ist nur gewiß, daß das Christenthum frühzeitig in "bieser Gegend ausgebreitet worden; doch erst zwischen den Sahren 160 — 170 sinden sich der Briefe Gegend ausgebreitet worden; doch erst zwischen den Sahren Rannu." Ich der Merken von dem Spristenthum eines jener Fürsten, des Abgar Wannu." Ich der merke noch, daß schon auf dem Concilium zu Rom unter Gelasus im Jahr 494 biele beiden Briefe mit vielen andern untergeschodenen Schristen unter de Ladus im Jahr 494 biele deben Briefe mit vielen andern untergeschodenen Schristen unter bie Apoleopha gesetzt wurden.

Diefes (1) fdrieb Abgarus, bamale nur ein wenig erleuchtet vom gottlichen Glange. Es verlohnt fich aber auch, ben Brief gu boren, welchen Sejus durch benfelben Brieftrager an Abgarus geschicht bat. Er enthalt gwar nur einige menige Beilen , ift aber inhaltschwer. Er ift folgenber :

Untwort Jeju an ben Fürften Abgarus burch ben Schnellläufer Unanias.

"Abgarus, felig bift du, weil bu an mich geglaubt baft, ohne mich "gefeben ju baben. Denn es ftehet von mir gefchrieben , (2) bag biejenigen, "welche mich feben, nicht an mich glauben werden, damit biejenigen, Die "mich nicht feben, glauben und leben mogen. Bas beine Bitte betrifft, baß "ich ju bir fommen folle, fo muß ich bier Alles erfüllen, um beffentwillen "ich gefandt worden bin, und wenn ich es erfult habe, zu dem aufgenommen "werden, ber mich gefandt bat. Wenn ich aber werde aufgenommen "fenn , fo werde ich bir einen meiner Junger fenden, baf er bich von beinen "Leiben befreie und bir, wie auch benen, die bei bir find, Leben gebe."

Diefen beiden Briefen war noch folgende Nachricht in fprifcher Sprache beigefügt. "Nachdem Jefus in ben himmel aufgefahren war, fandte 3u-"das , (3) ber auch Thomas beißt , ben Apoftel Thabdaus, einen von den "70, an Abgarus ab. Diefer fam nach Edeffa und fehrte bei Tobias, bem "Sohne bes Tobias, ein. Da man nun von ihm borte und er (4) burch bie "Bunderwerke, bie er verrichtete, befannt murte, fo murde dem Abgarus "angezeigt, bag ein Apoftel Jefu angefommen fen, wie ihm biefer gefchrieben "habe. Thaddaus begann alfo durch die Rraft Gottes alle Rrantheiten und "Gebrechen zu beilen, fo daß fich Alle vermunderten. Alle nun Abgarns "die großen Thaten und Bunder vernahm, welche Thabbans verrichtete und "daß er im Ramen und durch die Rraft Jesu Chrifti beilete, flieg der Ge-"danke in ihm auf , daß dieß ber fenn mochte , von welchem Jefus ihm die "Borte geschrieben hatte : "Benn ich werbe aufgefahren fenn, fo werbe ich "einen meiner Junger an bich fenden, welcher bich von beinen Leiben befreien "wird." Abgarus ließ alfo ben Tobias tommen, bei welchem er wohnte, "und iprach : 3ch habe gebort, bag ein Mann, ber große Dinge thun fann, "von Berufalem gefommen ift, in beinem Saufe fich aufhalt und viele Sei-"lungen im Ramen Jefu verrichtet. Tobias entgegnete: Ja, Bert, es ift "ein frember Dann gefommen und bat bei mir eingefehrt und verrichtet

<sup>(1)</sup> Die Borte: Diefes bis folgenber fehlen in verschiebenen Ganbidriften, fo wie auch in Rufin. Balefius balt fie fur unecht.

auch in Rufin. Balesius halt sie für unecht.

(2) Den Worten nach steht bieß nirgends im alten Testamente. Einige glauben, daß dem Sinn nach diemit auf Iel. 6, 9 und 52, 15 geschen werde. Allein diese Worte sind wahrscheinlich aus Matth. 13, 13 und Iod. 20, 29 entlehnt.

(3) Eusedius ober wer dieß aus dem Sprischen überset hat, hat vermuthlich hiebei einen Irrsbum begangen und Ivdas, das etwa im Sprischen auf Thaddaus gegangen ist, auf Thomas bezogen. Uebrigens ist Apostel hier im weitläusigen Sinn zu nehmen, obgleich dieser Ihaddaus oder Ivdas sonst wirklich einer der zwolf Apostel war. Matth. 10, 3, vergl. Luk. 6, 16 und Apostelg. 1, 13. Stroth.

(4) Dieser Ingas seht in den meisten Handschriften und in Rusin. Ebenso sehten weiter unten die Worte: Aobias entgegnete — sagte Abgarus. Ueberhaupt gibt es bei diesem Stücke sehr viele Abweichungen.

"viele Bunderwerke. Bringe ibn ju mir berauf, fagte Abgarus. Wie "Tobias ju Thaddaus tam, fagte er ihm , ber Fürft Abgarus bat mich rufen "laffen und mir geboten, bich ju ihm gu fuhren, bag bu ibn von feinem "ltebel befreieft. Thaddaus entgegnete, ich will hinaufgeben; bin ich boch "eigentlich ju ihm geschickt worden. Des folgenden Tages nahm Tobias "ben Thabbaus mit fich und fam ju Abgarus. Alle er binaufgefommen "war und nun bineintrat, gewahrte Abgarus in bemfelben Augenblicfe, im "Beifenn der Großen feines Sofe, die um ihn versammelt fanden, eine "große Ericheinung in dem Gefichte des Apostels Thaddaus, welche er, ber "Fürft, nicht fobald erblickte, als er vor Thabdaus niederfiel. Da ergriff "Erftaunen alle Umberftebenden. Denn fie faben feine Ericheinung , fon-"bern biefe mar bem Abgarus allein fichtbar. Abgarus fragte fobann ben "Thabbaus: Bift bu mirtlich ein Junger Jefu, des Gohnes Gortes, welcher "mir gemelbet hat: 3d will bir einen meiner Junger ichicen, welcher bich "von beinem Uebet befreien und bir und all ben Deinigen Leben geben wird? "Thabbaus erwiederte: Beil du einen großen Glauben gehabt haft an ben, "der mich gefandt hat, an den herrn Jefus, bin ich an dich abgeschickt wor-"den. Und noch mehr, wenn bu immer weiter an ibn glauben wirft, fo "werben die Bunfche beines Bergens fo, wie du glaubft, erfullt werben. "Abgarus entgegnete bierauf: 3ch habe fo febr an ibn geglaubt, bag ich mit "meinem Deer aufzubrechen und die Juden , welche ihn gefreuzigt haben , ju "tobten Billens mar, wenn nicht die Furcht vor ber Dacht ber Romer mich "von meinem Borfat abgebracht hatte. Thabdaus fagte: Unfer Berr und "Gott Jefus Chriftus bat ben Billen feines Baters erfüllt und ift, nachdem "er ibn erfult bat, ju feinem Bater aufgenommen worben. Dierauf verfeste "Abgarus: 3ch habe an ihn und an feinen Bater geglaubt. Da fagte "Thabbaus, begwegen lege ich meine Sand auf bich im Ramen bes Berrn "Jefu Chrifti. Und als Thaddaus dieß gethan, murbe Abgarus auf ber "Stelle von feiner Rrantheit und bem Uebel, an dem er litt, befreit. "garus wunderte fich, daß, wie er von Jefus gehört hatte, er fo in der That "felbst durch feinen Junger und Apostel an fich erfuhr, ba ihn biefer ohne "Urzneien und Rrauter geheilt hatte und nicht bloß ibn allein, fondern auch "den Abdus, ben Gohn bes Abdus, welcher das Podagra hatte. Diefer "trat auch bingu, fiel ibm ju Fugen, empfing ben Gegen burch Huflegung nfeiner Sande und murbe geheilt. Ueberdieß beilte berfelbe Apoftel noch "viele andere Ginmohner biefer Stadt und that Großes und Bunderbares Rach biefem fagt Abgarus: Du, "und verfündigte das Bort Gottes. "Thaddaus, thuft diefe Thaten durch die Rraft Gottes und wir felbft baben "bich bewundert. Aber nun bitte ich dich noch, mir von der Unfunft Jefu (1) ngu ergablen, wie es damit jugegangen ift und von feiner Macht und durch "was für eine Rraft er alles gethan bat, was wir gehört haben. Thabdaus

<sup>(1)</sup> D. i. von seiner Menschwerbung. Abgarus gebraucht mit vieler Kunft biefen Ausbruck , um ben Ausbruck Geburt ober einen abnlichen zu vermeiben.

Jahre ber Regierung des Tibertus, welcher dem Augustus, der 57 Jahre regiert hatte, auf den Thron gefolgt war, Pontius Pilatus Profurator über Judäa wurde und auf diesem Posten ganzer 10 Jahre beinahe bis an den Tod des Tiberius verblieb. Dadurch wird die Erdichtung derer, welche erst kurzlich Akten (1) wider unsern Erlöser zum Borschein gebracht haben, deutlich widerlegt. Denn vor allen andern weist schon die in ihnen entshaltene Zeitbestimmung auf den Erdichter einer Unwahrheit hin. Es wird nämlich darin das, was man sich erfrecht hat, von den heilbringenden Leiden unsers Erlösers zu erdichten, so angegeben, als wenn es im vierten Konsulat des Tiberius, welches das siebente Jahr seiner Regierung war, geschehen sen, da doch zu dieser Zeit Pilatus noch gar nicht Prokurator von Judäa war, wenn man sich anders auf das Zeugniß des Iosephus verlassen darf, welcher in dem angeführten Buche ausdrücklich sagt, daß Pilatus im zwölften Jahre des Tiberius von diesem Kaiser zum Prokurator von Judäa ernannt worden sev.

#### Behntes Hauptstück.

Bon ben Pohenprieftern ber Juben, unter welchen Chriftus fein Lebramt verwaltete.

Im 15ten Jahre ber Regierung bes Tiberius, wie ber Evangelift erzählt (2) und im vierten ber Landesverwaltung bes Pontius Pilatus, während Herobes, Lysanias und Philippus als Tetrarchen das übrige Juda beherrschten, kam unser Erlöser und herr, ber Christ Gottes, etwa in seinem dreißigsten Jahre, zu der Taufe Johannis und machte damals den Anfang mit seiner Predigt des Evangeliums. Die heilige Schrift berichtet, daß die ganze Zeit seines Lehramtes in das Pohepriesterthum des Hannas und Kaiphas gefallen, d. h. daß die ganze Zeit seines Lehramtes in den Jahren, die zwischen dieser beiden Männer Priesterthum fallen, zu Ende gegangen sen sey. (3) Da er nämlich unter dem Hohenpriesterthum des Hannas aufgetre-

<sup>(1)</sup> Schon im zweiten Jahrhundert waren solche Alta bekannt, wie aus Justins Apolog. I. ersichtlich ist; auch Tertullianus kennt dergleichen und dieselben, erweitert und in eine andere Form gegossen, scheinen dem Evangetium Ricobemi das Daseyn gegosen zu haben; allein diese meint Eusebius nicht, sondern solche, die von den Feinden des Christenthums erdichtet und auf des Kaisers Maximinus Besehl verdreitet wurden. Eusedius handelt von ihrer Besonntmachung unten 9, 5.

hanbelt von ihrer Bekanntmachung unten 9, 5.

(2) Luk. 3, 1 folg.

(3) Dieses ganze Hauptkück ist voll von historischen Unrichtigkeiten und Wibersprüchen. Eusebius führt selbst aus bem Josephus an, bas ber Landpsteger Gratus, auf welchen Pilatus fosgte, den Kaiphas zum Hohenpriester gemacht; also isk Kaiphas noch vor dem zwölsten Jahre des Tiberius Hoherpriester geworden; denn da wurde Pilatus erst Landpsteger. Im 15ten Jahre sing Ghristus sein Lehramt an, da Kaiphas schon drei Jahre Hoherpriester war und nach der salschas volletung unsers Bersasser soll er es erst im 19ten Jahr bes Tiberius geworden son; Das ganze Gebäude diese Hauptstücks fällt also über den hausen. Es ist beinahe unbegreisich, wie der kluge Mann einen so großen Fehler, als er nur kurz vorher det den Aktis Plati gerügt hatte, begehen konnte. Das Hannas von den Evangelisten als Althoherpriester genannt werde, ist eine bekannte Sache.

ten ift und fein Lebramt bis jum Unfang bes Dobenpriefterthums bes Raiphas fortgefest hat, fo beträgt bie Bwifchenzeit nicht volle vier Jahre. Denn, ba bie gottesbienftlichen Gebrauche icon bamals nicht mehr gang nach ben gefetmäßigen Borfdriften beobachtet wurden, fo mar auch icon ber Gebrauch abgefchafft, daß die hobenpriefter erblich und lebenslänglich ihr Amt befleibeten , sondern die romischen Statthalter ernannten balb diesen , bald jenen ju diefer Burbe, welche aber nicht langer als ein Jahr von einem und eben demfelben betleibet murbe. Run ergablt aber Jofephus, daß nach hannas bis auf Raiphas vier hohenpriester auf einander gefolgt sepen. Borte fteben in bem oben angeführten Buche feiner judifchen Alterthumer und lauten, wie folgt: "Balerius Gratus entfeste ben hannas feiner hohen-"priesterlichen Burde und ernannte ben Ismael, ben Sohn Baffi, jum Aber biefer hatte diefe Burbe nur turge Beit bekleibet, als "er berfelben entfest und Eleagar, ber Sohn bes Pobenpriefters hannas, "von Gratus zum hohenpriefter ernannt wurde. Nach einem Jahre ent-"sette Gratus auch diesen seiner Burde und verlieh dieselbe dem Simon, "des Ramith Sohn. Indeß auch bieser behauptete fie nicht langer als ein "Jahr und Josephus, auch Raiphas genannt, wurde sein Nachfolger." Es ergibt fich somit für bas Lehramt unsers Erlösers ein Zeitraum von nicht gang vier Jahren, ba innerhalb vier Jahren, (1) von hannas bis auf Raiphas, vier hohepriester, von denen ein jeder ein Jahr diese Burbe bekleidete, Daber gibt die evangelische Geschichte mit vollem Rechte den Rai= phas als Hohenpriester des Jahres an, in welches das Leiden unsers Er-Auch widerspricht nach eben berselben die Zeit des Lehramtes Christi unferer Bemerkung nicht. Uebrigens berief unfer Erlbfer und herr Jesus Chriftus nicht gar lange nach dem Unfang feiner Predigt bie zwölf Apoftel, welchen allein unter allen seinen übrigen Lehranhängern er auch als eine vorzügliche Auszeichnung ben Ramen Apostel beilegte. Außer biesen ernannte er noch 70 andere Männer, welche er gleichfalls je zwei und zwei vor sich hersandte in die Orte und Städte, welche er besuchen wollte.

# Eilftes Hauptstück.

Beugniffe von Johannes bem Taufer und von Chriftus.

Richt lange barauf wurde Johannes ber Täufer auf Befehl bes Derobes bes Jüngern enthauptet, wie die heilige Schrift in ben Evangelien erzählt. Mit ihr stimmt auch Josephus überein, welcher ber Herodias namentlich Erwähnung thut und erzählt, daß sie die Frau des Bruders bes Derobes gewesen und von diesem mit Berstoßung seiner frühern ihm recht-

<sup>(1)</sup> Isfephus fagt nur von Eleazar und Simon, daß fie ein Zahr lang Cohepriefter gewesen; von den übrigen gibt er keine genaue Zeitbestimmung.

ichreibt : (1) "Ginen andern Apoftel fab ich nicht, ale Jafobus, bes Beren "Bruber." Damale ging auch bas Beriprechen, bas unfer Erlofer bem Ronige ber Obroener gethan , in Erfüllung. Thomas fandte nämlich , wie ich aus ber bafelbit aufgefundenen Schrift taum erft angezeigt habe, (2) auf boberen Antrieb ben Thabbaus als Berolo und Berfundiger ber Lebre Chrifti nach Ebeffa. Rachbem biefer in jene Gegenben gefommen mar, beilte er durch das Bort Chrifti ben Abgarus, feste alle dortigen Ginwohner durch das Außerorbentliche feiner Bunberwerte in Erstaunen, und machte fie, nachdem er fie burch feine Thaten in Die rechte Stimmung verfest und gur Berehrung ber Rraft Chrifti gebracht, ju Schulern ber beilbringenden Lebre. Bon biefer Beit an bis jest ift bie gange Stadt Ebeffa bem Befenntniß Chrifti eifrigft jugethan, ba fie feinen gewöhnlichen Beweis bes Bohlwollens Chrifti gegen fie befitt. Go ergabten alte Rachrichten. Doch geben wir wiederum zur beiligen Schrift über. 2118 nach bem Martyrertobe bes Stephanus die erfte große Berfolgung ber Rirche von Jerufalem von ben Juben felbft verhangt murbe und alle Junger, mit alleiniger Ausnahme ber gwolf, in Judaa und Samaria fich zerftreuten, fo famen, wie die beilige Schrift ergablt, einige bis Phonicien, Eppern und Untiochien, vermochten es aber noch nicht, es über fich zu bringen, auch ben Beiden bas Bort bes Glaubens mitgutheilen, fondern verfundeten es allein den Juden. muthete auch Paulus noch gegen bie Rirche, (3) brang in bie Bohnungen ber Glaubigen ein , ichleppte Beiber und Manner binaus und überlieferte fie in bas Gefängniß. Unter ben Berftreuten befand fich auch noch Philippus, einer von ben zugleich mit Stephanus zu Diafonen Ermabiten. Diefer fam nach Samaria (4) und verfündigte, von gottlicher Rraft erfüllt, querft den bortigen Leuten bas Bort. Die gottliche Gnade aber wirfte fo febr mit ihm, daß auch Simon ber Magier (5) mit den meiften andern Ginwohnern durch feine Reben hingeriffen wurde. Diefer Simon war bamals fo berühmt und hatte die von ihm Berführten durch feine Gautelei fo febr eingenommen, daß man ihn für bie große Kraft Gottes bielt. (6) Diefer nun, burch die von Philippus mit ber Rraft Gottes verrichteten Bunderthaten in Erftaunen gefest, ichlich fich beimlich ein und gab fich bis zur Taufe bas Unfeben, als glaube er an Chriftus. Daffelbe tann man noch jest nicht ohne Bermunderung an benen mahrnehmen, welche noch feiner verruchten Gefte anhangen. Gie ichleichen fich nach ber Urt und Beife ihres Stammvaters gleich einer anfteckenden, fragartigen Rrantheit in die Rirche ein und fturgen alle dies jenigen, bei welchen es ihnen gelingt, ihnen das todtliche und gefährliche

<sup>(1)</sup> Galat. 1, 19. (2) Oben 1, 12. (3) Apostelgesch. 8, 3. (3) Apostelgesch. 8, 5—24. (5) Der Name Magus war ber Chrenname jedes Drientalen, welcher geheimere Kenntniffe besaß ober zu besigen vorgab. Um die Zeit Christi und der Apostel wurden vorzäglich jene religiösen Betrüger und Liebhaber geheimer Beisheit damit bezeichnet, welche damit in geober Anzahl die Länder durchzogen. (6) D. g., er wurde für eine verkorperte Kraft Gottes angesehen.

Gift, das in ihnen verborgen ift, beizubringen, in das größte Berberben. Indeffen find bereits die meiften von ihnen, fobalb ihre folechte Gefinnung entbedt murbe, binausgestoßen worden, wie benn auch Simon felbft, als Petrus entdectte, wer er mar, bie verdiente Strafe erhielf. (1) Bie inbeffen bie beilbringende Lehre von Tag zu Tag immer mehr Fortgang gewann. so führte eine göttliche Fügung auch aus Aethiopien einen Großen ber Königin Diefes Landes, wo noch jest nach altem Bertommen ein Beib ben Thron inne hat, nach Judda. (2) Diefer war der erste unter ben Beiden, welchen Philippus in Folge einer Erscheizung ber Beheimniffe bes Borts Gottes theihaftig machte. Diefer Erftling ber Glaubigen außer Judaa foll, wie erzählt wird, nach feiner Rudtehr in fein Baterland die Renntnig bes Gottes über Alles und ben feligmachenden Aufenthalt unfere Eribfers unter ben Menfchen gepredigt haben, fo bag in der That jene Beiffagung (5) burch ihn in Erfullung ging: "Aethiopien ftrect im Boraus feine Sand "gegen Gott aus." Mittlerweile (4) wurde auch Paulus, bas ausermählte Ruftzeug Gottes, nicht von Menfchen, noch durch Menfchen, fondern durch die Offenbarung Jesu Christi und Gottes des Baters, der jenen von ben Tobten auferweckt bat, (5) zum Apostel ermählt, indem er dieses Rufes durch ein Gesicht und durch eine himmlische bei biefer Offenbarung sich boren laffende Stimme gewürdigt murbe. (6)

#### Bweites Hauptftück.

Bie Tiberins gestimmt worden, als er von Pilatus erfahren, was mit Christus vorgefallen.

Bie bie wundervolle Auferstehung und himmelfahrt unfere herrn schon weit und breit bekannt mar, so melbete Pilatus vermöge eines alten Brauches, welchem gemäß die Statthalter ber Provinzen die in benselben vorgefallenen Reuigkeiten bem Berricher berichten mußten , bamit ihm nichts verborgen bliebe, das, was man in Betreff der Auferstehung unfers Erlöfers Jefus Christus von den Todten in ganz Palastina allgemein sich erzählte, dem Kaiser Tiberius, so wie auch die andern Wunderwerke, welche er von ihm gehört hatte, namentlich auch, daß er, nachdem er nach seinem hinscheiben von ben Tobten wieder auferstanden, von febr Bielen für einen Gott gehalten wurde. Tiberius foll bie Sache bem Genat vorgetragen,

hier das Reich Merce in Oberägppten zu verstehen ist, herrschenden Koniginnen war.

<sup>(1)</sup> Borin diese bestanden hat, sagt Eusedius nicht. Die gewöhnliche Sage seit Arsnobius (lib. 2) ist, Simon sen zu Rom, nachdem Petrus ihn schon zuvor mündlich widers legt hatte, mit hüsse bosen Geister hoch in die Lüste gestogen, der Apostel habe es aber durch sein Gebet erlangt, daß er herabstürzte und sich todtlich verwundete.

(2) Siehe Apostelgesch. 8, 26—40 Die Konigin wird in dieser Stelle bekanntlich Kandace genannt, was nach Plin. h. n. 7, 35 der Amtstitel der über Acthopien (worunter bier des Arch Person in Obergannten zu verkehen ist herrschanden Sinisippen mat.

<sup>(3)</sup> Pfalm 68, 31. (4) Diefe Ergablung von Paulus fteht bier noch etwas zu frub.

<sup>(6)</sup> Giebe Apostelgesch. Rap. 9. 22, 1-16. 26, 9-18.

Diefer aber fie verworfen baben, bem Scheine nach begwegen, weil fie nicht vorber feinem Gutachten unterworfen worden war (es ift namlich ein altes Befes bei ben Romern, bag nur mit ausbrucklicher Genehmigung bes Genate Jemand für einen Gott gehalten werden darf), im Grunde aber geichab es befimegen, weil die feligmachenbe Lehre bes gottlichen Evangeliums feiner menichlichen Beftatigung und Empfehlung bedurfte. Biewohl aber ber Genat ben in Betreff unfere Erlofers abgestatteten Bericht verwarf, fo blieb boch Tiberius feiner frubern Unficht treu und verfügte nichts hartes gegen bie Lehre Chrifti. Dieß ergablt Tertullian, ein genauer Renner ber romis ichen Gefebe, (1) aber auch fonft ein berühmter Dann, ber ju Rom im bochften Unfeben ftand, in feiner in lateinifcher Sprache verfaßten, aber auch in bas Griechische überfesten Schubichrift fur bie Chriften. Geine eigenen Borte find folgende: "Um nun aber von bem Urfprung folder "Befete ju fprechen, fo bestand ein altes Gefet, es burfe Riemand von bem "Raifer für einen Gott erflart werden, ebe benn ber Genat ibn als folden "anerkannt habe. Go machte es Marcus Memilius mit einem gewiffen Gott "Alburnus. Und bieg haben wir fur uns, bag bei euch nach menschlicher "Schanung die Gottheit verlieben wirb. Gefällt ber Gott bem Menichen "nicht, fo wird er nicht Gott; bemnach muß alfo ber Menfch Gott gnabig "fenn. Tiberius nun, unter beffen Regierung ber driftliche Rame querft in "die Belt fam, trug, ale ibm biefe Lehre aus Palaftina, wo fie entftanden "war, gemelbet wurde, die Sache dem Genate vor, mit offenbaren Ungeichen, "baß er Gefallen an biefer Lehre finde; allein ber Genat verwarf fie, meil "er fie nicht felbft gepruft hatte. Tiberius aber blieb bei feiner Unficht und "bedrohte die Unflager ber Chriften mit bem Tobe." (2) Die himmlifche

<sup>(1)</sup> Man hat aus diesen Worten des Eusedius schließen wollen, das Tertullian, ehe er Shrift wurde, römischer Rechtsgelehrter war. So wenig aber auch der Ausdruck des Eusedius dieß streng deweist, so scheinen doch die juricischen Ausdrücke, die in Tertullians Schriften so oft vorkommen, so wie seine Vorliede für die juridischen Bergleichungen und rhetorischen Uedertreibungen, die Art, wie er die Bertheidigung seiner Sache führt, indem er alle möglichen Gründe zusammenhäuft und dann unter diesen die scheinbaren von den eigentslichen Beweisen mit dialektischer Schärfe unterscheidet, sehr dafür zu sprechen, das Tertultian, ehe er Christ wurde, entweder das Amt eines Advokaten oder Rhetors verwaltete.

<sup>(2)</sup> Die Unglaubwürdigkeit dieser Nachricht Tertullians springt in die Augen. Wenn man auch — äußert sich Reander in seiner Kirchengeschichte darüber — von jener Erzähstung, als einer übertriebenen, noch so wenig gelten lassen wollte; würde sich auch dies Wenige nicht halten lassen, wenn man auch nur so viel gelten lassen wollte, der Kaiser sollte darauf angetragen haben, daß dem Evristenthum Duldung bewilligt werde. Wollte wan auch glauben, daß Pilatus, auf den das Außerordentliche, was er vernommen, doch nach seiner frivolen Gemüthsart schwerlich einen mehr als vorübergehenden Eindruck gemacht hatte, einen Bericht bieser Art erstattet haben konnte, so gehörte doch viel dazu, daß auf das Semüth eines Aiberius ein solcher Eindruck hätte gemacht werden können. Gewis sieht es dem knechtischen Genat unter Tiberius nicht ähnlich, daß er es hätte wagen sollen, so zu handeln; und schwerlich konnte damals schon eine Beranlassung zu einem solchen. Gese gegen die Ankläger der Shristen vorhanden sen, da die Christensekte noch gar kein schose Gese des Tiderius vorhanden war. Tertullian hat sich wahrscheinlich durch unterschodene Dokumente, bergleichen schon frühzeitig von solchen Christen, welche eine kraus pia sür keine Sünde hielten, geschmiedet wurden, täuschen lassen, das indes Pilatus wirklich einen Bericht über Islus an Tiderius geschiet hat, dürste doch in dem Betrachte nicht ganz unwahrscheinlich serhältnissen

Borfict batte aus meifen Grunden ihm bieg in ben Ginn gegeben, bamit Die Lehre bes Evangeliume ungehindert feinen Unfang nehmen und fich über bie gange Erbe verbreiten fonnte.

#### Drittes Hauptftück.

Ble bie Lehre bon Chriftus in furger Beit in ber gangen Belt fic verbreitete.

Go erleuchtete nun burch bimmlifche Kraft und Mitwirfung die bimmlifche Lebre gleich einem Connenstrable bie gange Belt und es verbreitete fich, einem Musfpruche ber beiligen Schrift gufolge, (1) ber Schall feiner erhabenen Evangeliften und Apostel über bie gange Erbe und ihre Borte brangen bis an bie Grengen ber Belt. In allen Stabten und Flecken bil. beten fich plotlich Rirchen , ungemein voll und reich an Bolfsmenge , gleich einer gefüllten Scheune, und die beren Geelen in Folge bes alten von ihren Boreltern berab auf fie vererbten Grethums von ber alten Rrantheit des Aberglaubens bes Bogendienftes ergriffen waren, faben fich burch bie Rraft Chrifti vermittelft ber Lehre und ber Bunberthaten feiner Schuler, fo gu fagen, von graufamen Tyrangen befreit, hatten Lofung aus ichweren Ban. ben gefunden und warfen nun jegliche teuflische Bielgotterei mit Abichen von fich. Gie befannten nun, bag nur Gin Gott fen, ber Schopfer bes Mlls, und biefen verehrten fie mit ben Gebrauchen einer mahren Frommigfeit burch bie von unferem Erlofer unter ber Menschheit verbreitete gottliche und vernünftige Religion. Denn die gottliche Gnabe ergoß fich auch über bie übrigen Botter. Buerft nahm ju Cafarea in Palaftina (2) Kornelius (3) mit feinem gangen Saufe in Folge einer gottlichen Ericheinung und ber Dienstleiftung Petri ben Glauben an Chriftum an , fo wie noch viele andere Richtjuden zu Untiochien, welchen bie bei ber Berfolgung bes Stephanus gerftreuten Junger gepredigt hatten. Da nun die Rirche ju Untiochien icon blubte und volfreich mar, und nicht nur febr viele Propheten von Berufalem, (4) bei welchen auch Barnabas und Paulus waren , fondern auch eine Menge anderer Bruder außer diefen fich bafelbft befanden, fo fprofite bafelbit querft wie aus einem bluthereichen und fruchtbaren Boben

Kom komme.

(1) Psalm 19, 5.

(2) Cäsarea mit bem Beinamen in Palästina (zum unterschieb von Gäsarea Philippi in Salissa), früher Aurris Stratonis genannt, von Gerebes dem Großen aber vergrößert und dem Augustus zu Ehren benannt, war eine Hafenstadt im Norden von Judaa und nach Jerusalem die größte Stadt im Lande.

(3) Ueber des Kornelsus Bekehrung und das Folgende siehe Apostelg. Kap. 10 u. 11.

(4) So heißen im neuen Acstamente und in den Kiechenvätern häusig sorche Lehrer, welche in dem Austande der Ekstase begeisterte Borträge hielten, ohne das mit dem Warte.

Prophet gerade der Begriff des Schauens in die Zulunst verdunden wäre.

bie Rebe war, bei bem bekannten mißtrauischen Charafter Tibere nicht munichen konnte, bag irgend eine Kunde von irgend einem Konige ber Juden vor feinem Bericht nach Rom tomme.

ber Rame ber Chriften hervor. Agabus, einer von ben bafelbft anmefenben Propheten , verfundigte eine bevorftebende Sungerenoth vorber. Paulus und Barnabas (1) aber wurden abgeschieft gur Unterftugung ber Bruber.

#### Diertes hauptftück.

Bie Rajus nach bem Tobe bes Tiberius ben Agrippa jum Konig ber Juben macht und ben Berobes mit immermabrenber Berbannung beftraft.

Rachdem Tiberius nach einer Regierung von etwa 22 Jahren geftorben war, fo ging biefe auf Rajus über, welcher alebald bem Agrippa die judifche Krone auffette (2) und ihn jum Konige über die Tetrarchie bes Philippus und Lufanias machte. Außerdem ichentte er ihm nicht lange nachher noch die Tetrarchie des Berodes, beffelben, beffen in ber Leidensgeschichte bes Erlofers (3) gedacht wird, und bestrafte ibn nebft feiner Gemablin Berodias aus verschiedenen Urfachen mit immermabrender Berbannung, wie auch biefes Jofephus bezeugt.

Um biefe Zeit machte fich Philo befannt, ein Mann, ber bei ben meiften nicht nur von uns, fondern auch von benen, die aus den beidnischen Philofophenichulen hervorgegangen find, im bochften Unfeben fteht. Geinem Berfommen nach mar er ein Bebraer, fand aber feinem unter denjenigen, welche die ansehnlichsten Burben ju Alexandria befleibeten, in etwas nach. Bie ungemein viel er in der Theologie und den vaterlandifchen Biffenichaften (4) gethan bat, bat er jedem durch bie That felbft bewiesen. 2Bas er aber in ber Philosophie und in allen Zweigen hellenifder Biffenichaft mar, bedarf teiner weitern Ermahnung, ba er in der platonifchen und pythagorifden Philosophie, welche hauptfachlich Gegenstand feines Stubiums war, alle feine Zeitgenoffen binter fich gelaffen haben foll.

#### Sunftes Bauptftuch.

Bie Philo fur bie Juben eine Gefanbtichaft an Rajus übernommen bat.

Diefer Philo ergablt die Schickfale ber Juden unter Rajus in funf Buchern. (5) Er beschreibt darin zugleich den Bahnfinn des Rajus, wie er fich felbft für einen Gott erklarte und taufend Sandlungen übermuthiger Billfur , die er ale Regent fich erlaubte , ferner die Leiden ber Juden unter ihm und die Gefandtichaft, welche er felbit für feine Landsleute gu Alleran-

(1) Eufebius irrt bier in ber Beitrechnung. Diefe Reife Pauli nach Terufalem fallt erft in bie Regierung bes Rlaubius.

fchen Botte.

(5) Une find jest nur zwei Bucher davon übrig, namlich ein Buch wider den Flavius und von der Gesandsschaft an den Rajus.

<sup>(2)</sup> Man sieht aus bem, was folgt, leicht selbst, daß die jüdische Krone hier nicht so viel bebeute, als wenn er König über das eigentliche Judaa geworden; hiezu machte ihn in der Folge erst Klaudius, sondern der Ausdruck wird gebraucht, weil in Trachonitis, der Tetrarchie des Philippus, ebenfalls Juden wohnten. Stroth.

(3) Luk. 23, 11 ff. Er sührte den Beinamen Antipas und war Ethnarch von Galiläa.

(4) D. h. religiöse Gesekunde; denn dieß war die einzige Wissenschaft bei dem jüdischen Politic.

drien nach Rom übernahm, wie er, als Bertheidiger feiner vaterlandischen Befete vor Rajus auftretenb, nichts als Spott und Dohn bavongetragen babe und beinahe felbst in Lebensgefahr getommen fep. Diefer Umstande gebenkt auch Josephus im 18ten Buche feiner Allterthumer, (1) wenn er wörtlich also berichtet: "Als zu Alexandrien zwischen den dortigen Juden "und Griechen eine Parteiung entstanden mar, so murden aus jeder Partei "brei Gefandte (2) ermablt, welche ju Rajus reisten. Unter ben Gefanbien "ber Alexandriner befand fich auch Apion, welcher viele Berleumbungen "gegen die Juden vorbrachte, und unter Anderem fle auch beschulbigte, daß "fie bem Raifer nicht bie gebührenbe Chre erwiesen. Denn, mabrend alle "andern Unterthanen des römischen Reichs dem Kajus Altäre und Tempel perrichteten und ihn in jeder Dinficht ebenfo, wie bie Gotter, verehrten, fepen "bie Juden bie einzigen, welche es fur ungeziemend hielten, ibn burch Errichtung von Bildfaulen zu ehren und bei feinem Ramen zu fcworen. "Rachdem Apion viele schwere Beschuldigungen, wodurch er, wie ju "erwarten ftand, den Raifer zu erbittern hoffte', vorgebracht hatte, wollte "Philo, welcher an ber Spipe der judifden Gefandtichaft ftand, ein burch "philosophische Renninisse ausgezeichneter und febr angesebener Mann und "Bruder des Alabarchen (3) Alexander, zur Bertheibigung gegen diese Beschul-"digungen schreiten. Allein Rajus verbot es ihm und befahl ihm, sich augenblicklich zu entfernen, voll Borns und beutlich zu erkennen gebend, "daß er Partei gegen die Juden im Sinne habe. Philo entfernte fich auf "diefe schmähliche Behandlung, fagte aber zu ben ihn begleitenden Juben, nfe follten nur getroften Muthes fenn, benn, mabrend ber Raifer auf fie "jurne, maffne er bereits Gott wider fich." So weit Josephus. Es bat auch Philo selbst in seinem Gesandtschaftsberichte die Einzelnheiten seiner bamaligen Berrichtungen mit Punktlichkeit aufgezeichnet, allein ich will mit Uebergehung bes meisten nur bas anführen, mas ben Lefern ein deutliches Bild von demjenigen geben kann, was den Juden wegen ihres Unterfangens gegen Christus alsbald ohne langen Berzug widerfahren ist. Zuerst ` nun erzählt er, daß noch unter bes Tiberius Regierung Sejanus zu Rom, der damals fehr viel bei dem Raiser galt, sich eifrig bemüht habe, die gesammte jüdische Nation zu vertifgen, in Judaa aber Pilatus, unter welchem der Frevel gegen Christus begangen wurde, weil er in Betreff des Tempels zu Jerusalem, der damals noch stand, etwas gegen die Gesetze der Juden unternahm, (4) diese in die größte Gährung versett habe.

(1) Die Stelle findet sich bei Josephus 18, 8.

<sup>(2)</sup> Philo gibt benen fünf an. Wer übrigens die Ursachen dieser Gesandtschaft, deren vornehmste die Entheiligung jüdischer Bethäuser war, und die unglückliche Ausrichtung des Auftrags näher wissen will, der muß die beiden vorher angeführten Bücher des Philo nachelen. Stroth.

<sup>(4)</sup> Was dies war, wird im nächsten hauptfild erzählt.

#### Sechstes Bauptftuck.

Bas fur Anfalle bie Juben nach bem Frevel wiber Chriftus betroffen.

Alls nach bem Tobe bes Tiberius Rajus die Berrichaft übertommen, fo habe biefer fomohl gegen viele Undere ungablige Sandlungen bes Uebermuths fich erlaubt, ale vor Allem auch bas jubifche Bolt nicht wenig mighandelt. Dieß fann man in der Rurge aus feinen eigenen Musbrucken erfeben, welche wortlich fo lauten: (1) "Go groß nun war bes Rajus Bahnfinn gegen alle, "vorzüglich aber gegen bie jubifche Hation. Gegen biefe mar er im hochften "Grade aufgebracht. Er eignete fich in ben Stadten ibre Bethaufer gu, "wobei er mit benen gu Alexandrien ben Anfang machte und fullte fie mit "feinen eigenen Bilbniffen und Statuen an. Denn, indem er guließ, baß "Undere ibm folde festen, errichtete er fie fich im Grunde felbft. "Tempel in ber beiligen Stadt, welcher noch allein unangetaftet war und "als unverletliches Beiligthum galt, verwandelte und ichuf er in feinen "eigenen Tempel um, indem er ber Tempel bes auf Erden ericbienenen Ju-"piter, des jungern Rajus, fenn follte." Roch andere ungablbare und unbefchreibliche Unfalle, welche ben Juben ju Alexandrien unter ber Regierung bes genannten Raifers zuftießen, ergablt eben biefer Philo in einem zweiten Buche, welches ben Titel: "Bon ben Tugenben" führt. Mit ihm ftimmt auch Jojephus überein, welcher ebenfalls bemerkt, bag von ben Beiten bes Pilatus und bem wider unfern Erlofer verübten Frevel an die über die gange Ration bereinbrechenden Leiben ihren Unfang genommen haben. Man bore alfo, was auch biefer im zweiten Buche feines jubifchen Rriege (2) ergablt: "Pilatus, welcher von Tiberius als Profurator nach "Judaa geschieft worden war, brachte bei Racht verhüllte Bilber bes Raifers, "welche signa genannt (3) werden, nach Jerufalem. Diefer Umftand "erregte , fobalb ber Tag anbrach , ben größten garmen unter ben Juben. "Alle, die in der Rahe waren, entfesten fich ob dem Unblick, als wodurch "ihre Gefete mit Fugen getreten maren. Diefe verbieten namlich burchaus "die Aufstellung irgend eines Bilbniffes in ber Stadt." Benn man biefe Radricht mit ber Ergablung ber Evangelien vergleicht, fo wird man feben, baß die Strafe für jenen Ausruf vor Pilatus, (4) baß fie feinen andern Ronig batten, als ben Raifer, bald genng fie ereilte. Godann ergablt ber= felbe Geichichtichreiber noch ein anderes Ungluck, bas fie traf, mit folgenden Borten : (5) "Rach biefem erregte er eine andere Unruhe baburch, bag er

(1) Philo leg. ad Kaj. p. 596 ed. Mangey. (2) Im neunten hauptstud. (3) Kleine golbene Bitdniffe bes Kaifers, welche sich unter ben Fahnen und Felbzeichen

<sup>(4)</sup> Joh. 19, 15. Eusebius begeht hier abermals einen Anachronismus, wenn er die Unternehmung des Pilatus mit den Bildern als Folge der an Christo verübten Ungerechtigskeit der Juden ansieht und sie also nach dem Leiden Christi seht, da doch aus dem Josephus deutlich erhellt, daß dies batd nachher geschehn sev, als Pilatus nach Judaa gekommen, also noch vorher, ehe Christus sein Lehramt angetreten.

(6) Ebenfalls 2, 9.

Klandins. Jahr Christus 59-41-42. Raliaula. ben beiligen Schat, Rorbon genannt, auf eine 300 Stabien (4) lange "Bafferleitung verwandte. Dieß erbitterte bas Bolk, und als Pilatus "felbst nach Jerusalem tam, fo erhoben fie ein wildes Gefchrei rings um pseinen Richterstuhl. Doch Pilatus batte bie Bewegung vorausgefeben unb "beshalb feine Solbaten bewaffnet, aber unter burgerlicher Rleibung un-"tenntlich, fich unter die Menge mischen laffen, wo fie zwar nicht bas "Schwert brauchen, aber ben Schreiern mit Prügeln ben Mund ftopfen follten. Gobald Pilatus von feinem Richterftuhl berab bas verabrebete "Beichen gab, schlugen fie auf bie Juben los, beren viele an ben Streichen, nviele aber auch badurch, baf fie von ihren eigenen Landsleuten auf der "Flucht zertreten murben, bas Leben verloren. Die Menge aber, burch bas "Schickfal ber Getöbteten in Schrecken gesett, fowieg." Derfelbe Geschicht= schreiber ergablt überdieß noch ungablige andere Reuerungen und Bemes gungen, welche in Berufalem felbst stattfanben, und zeigt, bag von jenem Zeitpunkte an Unruhen, Kriege und verderbliche Anschläge, einer auf ben andern, in der hauptstadt und in gang Judaa nicht aufhorten, bis gu allerlest bas Unglud ber Belagerung unter Bespafianus fie traf. verfolgte die gottliche Strafe die Juden für die an Christus begangene Miffethat.

### Siebentes Sauptftuck.

Bie fich Pilatus felbft entleibte.

.Den Umftand burfen wir aber auch nicht übergeben, bag, wie erzählt wird, eben ber Pilatus, welcher unfern Erlofer zum Tod verurtheilt hat, unter Rajus, bessen Regierung wir vor uns haben von einem solchen Diggeschicke verfolgt wurde, daß er nothgedrungen sich selbst den Tod gab, und sich mit seiner eigenen hand bestrafte, (2) indem, wie billig, die gottliche Strafe nicht lange von ihm ausblieb. Es ergablen bieß biejenigen Griechen, welche bie Olympiaben mit ben Begebenheiten einer jeben Zeit aufgeschrieben haben.

#### Actes Hauptstück.

Bon ber hungerenoth unter Rlaubius.

Rachbem Rajus noch nicht vier volle Jahre regiert hatte, so bestieg Rlaubius den Raiferthron. Unter biefem suchte eine hungerenoth den

<sup>(1)</sup> Eine Stadie betrug 600 griechische oder 625 römische Fuß oder 125 Schritt. Bierzig Stadien machten eine beutsche Reile.
(2) Er war wegen seiner Bedrückungen von den Juden bei Bitellius, dem Statthalter von Sprien, verklagt und von diesem zur Berantwortung nach Rom geschickt worden. hier war bereits Kajus Kaligula Kasser. Dieser schiefte ihn nach Bienna (dem heutigen Bienne) in die Berbannung und hier soll er sich selbst entleibt haben. Rach einer andern Sage wurde Pllatus erst von Rero zuerst zum Gestüngus und hernach zum Tode verurtheilt, weil er, ohne anzufragen, einen so wichtigen Mann, als Christus gewesen, habe werdenienen toffen. weil er, ohne beingen laffen.

#### Klandins. Jahr Chriftus 42-44-45.

42

gangen Erbboben beim - ein Ereigniß, wovon auch nichtdriftliche Schrifts fteller in ihren Geschichtbuchern erzählen — und die in der Apostelgeschichte (1) enthaltene Prophezeihung des Agabus von einer der gangen Erde bevorftebenden hungerenoth ging somit in Erfüllung. Nachdem Lutas ber bungerenoth unter Klaudius Ermähnung gethan und noch erzählt, wie bie Brüber in Antivchien jeber nach seinem Bermögen burch Paulus und Barnabas benen in Jubaa etwas geschickt hatten, fahrt er also fort: (2)

#### Neuntes Hauptstück.

Der Mariprertob bes Apoftels Jatobus.

"Um biefe Zeit (namlich unter ber Regierung bes Rlaubius) fing ber "Ronig Berobes (3), an , gegen etliche von ber Bemeinde Bewaltthätigfeiten Namentlich ließ er ben Jatobus, des Johannes Bruber, mit "auszuü ben. "dem Schwert binrichten." Bon biefem Jatobus ergablt uns Rlemens im 7ten Buche feiner Entwurfe eine bemertenswerthe Befchichte, wie er fie von ben Meltern gebort hatte. Als nämlich ber, welcher ibn vor Bericht geführt hatte, fab, wie er standhaft feinen Glauben betannte, murde er fo febr bewegt, bag er befannte, auch er fep ein Chrift. Gie murden nun beide hingeführt. Auf dem Bege bat der lettere den Jakobus um Verzeihung. Satobus bedachte fich ein wenig; baun aber fprach er ju ibm : Friede fep mit bir! und fußte ibn. Go wurden fie beibe zugleich enthauptet. Damals ließ, wie die heilige Schrift erzählt, (4) Derodes, als er fab, daß die Dinrichtung bes Jakobus den Juden angenehm gewesen, auch an Petrus Sand legen, ihn in das Gefängniß werfen und murde icon ben Befehl ju feiner Sinrichtung gegeben haben, wenn biefer nicht burch eine gottliche Erscheinung, indem Rachts ein Engel zu ihm tam, auf eine munderbare Beife feiner Bande entledigt und jum Dienfte des Evangeliums aus dem Gefangnis geholt worden mare. Auf biefe Urt erwies fich die gottliche Borfebung in Betreff bes Petrus.

#### Behntes Bauptstück.

Bie Agrippa, auch Berobes genannt, nach ber Berfolgung ber Apoftel fogleich bie göttliche Strafe empfunden.

Indeß blieb die Strafe für sein Unterfangen gegen die Apostel nicht lange aus, fondern der rachende Bollzieher der göttlichen Strafgerechtigkeit ereilfe ibn fogleich nach feinem Anschlage gegen die Apostel, wie auch die Apostelgeschichte ergabit. (5) Bie er nämlich nach Cafarea gereist war

<sup>(1)</sup> Apostelgesch. 11, 28.

<sup>(2)</sup> Apostelgesch. 12, 1. 2. (3) Agrippa ber ältere. (4) Apostelgesch. 12, 3 ff. (5) Apostelgesch. 12, 19—23.

und bafelbft an einem feierlichen Festiage, mit einem glanzenden Konigegewande angethan, von bobem Thron berab eine Rebe an bas Bolf bielt; da schlug ibn, nach ber Erzählung ber Schrift, wie das ganze Bolt ibin wegen feiner Rebe Beifall zurief, als wenn bieß eines Gottes, nicht eines Menfcen Stimme mare, ber Engel bes herrn, fo bag er von ben Burmern gefreffen ward und feinen Beift aufgeben mußte. Uebrigens verbient bie Uebereinstimmung bes Josephus mit der Erzählung der heiligen Schrift auch bei diesem wunderbaren Borfalle Bewunderung. Josephus gibt der Wahrs beit ein offenbares Zeugniß, wenn er im 19ten Buche seiner Alterthumer (1) bas Bunder auf folgende Art ergablt: "Bereits maren drei Jahre verfloffen, pfeit Perodes als König über gang Judda berrichte, als er nach Cafarea, mwelches vormals Stratons Thurm hieß, fam. Er hielt baselbst Spiele jur "Chre bes Kaisers, da, wie er mußte, biefes Fest für die Wohlfahrt beffeb "ben angeordnet war. (2) Gine Menge durch Rang und Burde ausgezeich-"neter Perfonen hatte fich aus ber romifchen Proving (3) gu biefem Fefte "eingefunden. Um zweiten Tage ber Schauspiele mit Anbruch bes Tages perschien der König, mit einem gang aus Silber verfertigten Gewande von "bewundernswerther Arbeit angethan, in dem Theater. Dier marf bas "Silber, von ben erften darauf fallenden Sonnenftrahlen befdienen, einen "wundervollen Abglang von fich, beffen Schimmer für biejenigen, welche afcarf binfaben, Furcht und Bittern verurfacte. Da erhuben bie Ochmeich "ler alsbald von allen Seiten laut ihre dem Konige teineswegs heilbringenben "Stimmen, nannten ibn einen Gott und riefen aus: Mogeft bu uns gnabig "sepn! Benn wir auch bisber als einen Menfchen bich gefürchtet haben, fo "bekennen wir doch von nun an, daß du mehr als ein sterblicher Mensch Der König gab ihnen besmegen meber einen Berweis, noch lehnte per thre gottlofe Schmeichelei von fich ab. Als er aber balb nachber auf-"blicke, fab er einen Engel (4) über feinem Ropfe figen. Er merkte fogleich, "daß diefer ihm Unglud bringen murde, wie er ihm einft Blud gebracht "und empfand alsbald einen Schmerz, ber ihm bas Berg burchdrang. Auf

<sup>(1)</sup> Im neunten Sauptfluck.
(2) Josephus erzählt 16, 4 feiner Alterthumer, bas herobes ber Große im 28sten Jahre seiner Regierung, in ber 192ften Olympiabe nach vollenbeter Erbauung von Cafarea Lange einer segierung, in der Ischen Dinmptade nach vollenderer Ervauung von Eulaten (woran 10 Jahre gebaut worden), diese Spiele mit großer Pracht zu Spren des Kaisers angeordnet und festgesetzt habe, daß sie alle kinf Jahre gehalten werden sollten. Es waren Lampf- und Fechterspiele, Thiergesechte und Concerte. Stroth.

(3) Josephus meint hier wohl Sprien oder Phonicien, das im Gegensag gegen Judaa, wo damals Agrippa regierte, die Provinz hieß.

<sup>(4)</sup> Eusebius hat in der angesubrten Stelle, des Josephus willkurlich geandert. Josephus schreibt, er habe eine Gute über sich sigen gesehen. Seine Worte lauten wortlich: "Als er nun bald darauf aufblickte, sah er über seinem Kopfe auf einem Seile (bas jum "Ueberziehen von Deden gegen die Sonne über das Theater gespannt war) eine Gule sigen "und merkte alebald, das dies ein Unglückbote (appelon) für ihn fen, so wie es ehemals zein Elückbote für ihn gewesen." Dies lestere kzieht sich auf eine andere Erzählung des Josephus 18, 8 der Alterthümer, wo er sagt, als Agrippa als Gesangener zu Rom unter einem Baum gestanden, habe ein gesangener Deutscher, der die Wahrsagekunst verstanden, über seinem Kopf eine Eule gesehen und ihm darzus prophezeiht, daß er zu großen Ehren kommen würde, aber auch dabei gesagt, daß, wird er diesen Vogel zum anderennal seden würde, er den suchen Tag darauf sterben würde. Stroth.

"einmal tamen Schmergen bes Unterleibes bagu, bie mit großer Deftigfeit "fich einftellten. hinblidend nun gu feinen Freunden, fprach er: ich, ber "ich euch ein Gott bin , erhalte fo eben Befehl, aus bem Leben zu wandern; "bas Schictfal miberlegt auf ber Stelle euern erlogenen Buruf, ber eben noch mir ericalte und ich, ber von euch unfterblich Benannte, mache bereits "mich auf ben Beg jum Tobe. Doch man muß bas Schicffal annehmen, "wie es Gott befchloffen bat. Denn ich habe nicht in unfcheinbarer Diebrig. "feit gelebt, fonbern in einem Glange, ber bem Menfchen ale bie bochfte "Glückfeligfeit gilt. Babrend er biefes noch fprach, murbe er von ben gu-"nehmenben Schmergen übermaltigt. Dan brachte ibn nun eilig in feinen "Palaft und ein Berucht verbreitete fich überall, er murbe nur noch gang "furge Beit ju leben haben. Das Bolt jog fogleich nach vaterlicher Beife "mit Beib und Rind Gade (1) an und bat Gott um bas Leben bes Ronigs, "und alles war voll von Rlagen und Jammern. Der Ronig, ber in einem "obern Gemache bes Palaftes barnieberlag und fie unten auf bem Boben "liegen fab, fonnte fich felbft ber Thranen nicht enthalten. Rachbem er nenblich fünf Tage lang unausgesest von Leibschmerzen gefoltert worden "war, verschied er im 54ften Jahre feines Lebens und im 7ten feiner Regies prung. Er war namlich vier Jahre unter bem Raifer Rajus Ronig gemefen, "wovon er brei Jahre über die Tetrarchie des Philippus geherricht und im "vierten noch die Tetrarchie des Berodes befommen hatte, und fobann noch brei "Jahre unter ber Regierung bes Rlaubins." Go ergabtt Jojephus, beffen richtige Uebereinstimmung mit ber beiligen Schrift ich fowohl bier, als auch fonft bewundern muß. Gollte indeg Jemand eine Berichiedenheit zwischen beiden in Betreff bes Ramens bes Ronigs (2) gu finden glauben, fo beweifen bie Beit und bas Faftum, daß es einer und eben berfelbe ift, mag nun ber Rame burch einen Schreibfehler veranbert worden fenn ober mag ber Ronig zwei Ramen gehabt haben , wie dieß bei vielen ber Fall gemefen ift.

# Cilftes hauptftuck.

Bon bem Betruger Theubas und feinem Unbange.

Da ferner Lufas in feiner Apostelgeschichte (3) ben Bamaliel bei Ergablung ber Untersuchung über die Apostel rebend einführt, bag zu ber anges gebenen Beit Theubas aufgestanden fen und fich für etwas ausgegeben habe, baß aber berfelbe feinen Tob gefunden und daß alle feine Unhanger zerftreut worben, fo wollen wir auch hievon die Borte bes Josephus (4) hersegen.

(1) Es ist unter dem Worte Sa & nicht an einen eigentlichen Sac zu denten, sond bern an ein grobes, oft zert umptes Stück Auch, welches der Morgenländer zum Zeichen der Trauer um sich herum wickelt.

(2) Zosephus nennt ihn nämlich immer Agrippa und Lukas Herodes. Stroth.

(3) Apostelgesch. 5, 36.

(4) Man ist in großer Verlegenheit, den historischen Widerspruch zwischen dem Lukas und Iosephus über den Abeudas zu heben. Nach dem Zosephus, dessen Genausgkeit in diesem Stücke unverdächtig ist, kann sein Ausstand nicht vor dem vierten Zahre des Klaudius,

<sup>(1)</sup> Es ift unter bem Borte Gad nicht an einen eigentlichen Gad zu benten , fone

Er erzählt nämlich in bem so eben angegebenen Buche Folgendes: "Als "Fadus Statthalter in Judaa war, berebete ein gewisser Betrüger, Namens "Theudas, eine sehr große Menge Menschen, ihre Dabe mitzunehmen und nihm an den Fluß Jordan zu folgen. Er gab sich für einen Propheten aus "und versicherte, er könne durch sein bloßes Machtwort den Fluß zertheiten und nihnen einen leichten Durchgang verschaffen. Durch diese Reden verführte "er viele. Allein Fadus verstattete ihnen nicht lange, sich ihrer Thorheit "zu freuen, sondern schickte ein Reitergeschwader gegen sie ab, das sie uns "vermuthet übgrsiel, eine große Anzahl derselben tödtete und viele gefangen "nahm. Unter den sehtern befand sich auch Theudas. Diesem hieben sie "den Kopf ab und brachten denselben nach Jerusalem." Nach diesem thut Josephus auch der Hungersnoth unter Klaudius mit folgenden Worten Erswähnung:

also vor dem Jahr Christi 46 geschehen senn. Denn er entstand unter dem Landpsseger Auspius Kadus; dieser wurde erst nach dem Tode des Agrippa nach Judda geschickt und Agrippa hatte drei Jadre unter Klaudius regiert. Beim Luka aber tritt Gamalie sich ind mischink kapitel der Apostelgeschickte auf, da dieher noch von Begedenheiten unter dem Tiderius gereder worden und spricht von dem Ausfruhr des Theudas als von einer vergangenne Sade, ja er sieh noch dingut, daß nach ihm Judas der Golisäer (siehe oden Buch I., Kap. 4 am Ende) ausgestanden son, von dem es bekannt sist, daß sein Ausstand zur Zeit der Schaung unter dem Lutrinius geschichen. Wenn nun gleich diese leibere Schwierigsteile und heben wärde und des peret erkore reichen. Wenn nun gleich diese leibere Schwierigsteile und her wärde per den des von i hm, so bleibt doch noch allemal die Haupsschwierigkeit unaufgesöst. Man hat sie auf verschieden Art zu heben gesücht. Scaliger, Calvisius, Gasaubonus, Exosius, Drustus, Summond, Bega und schon ehemals Drigenies daben weie Ausstährer, die den Kamen Abeudas gesührt und zu verschiedenen Zeiten geleht, angenommen, nur mit dem Unterschiede, das einige den erstern Theudas über 40 Jahre, andere ungesähr zwölf Jahre von dem andern angenommen. Der Eeste mag selcht urtheilen, od dies nicht zweich weilst eines welchen zu gescher wolfen deer sie hen andern angenommen. Der Eeste mag selcht urtheilen, od dies nicht zweich weilst sie wohl wahrscheinlich, das der sonschliede sieder 40 Jahre, andere ungesähr zwölf Jahre wolfen der Scheinlich der Scheinlich weilst sie sieder der Jahren vollen den Zeschwas geschen es keinen der geschen geschen sie zu kleiner des Koch weilstellen der Scheinlich weilstellen der Scheinlich verschlich weilstellen der Scheinlich weilstellen der Scheinlich der Ber geschliche sein Weilen. Allein ist einen Weilen der Weilen aus Vorzellung genehen der Berteilung seiner Geschliche der Aberbait der Geschliche der Erden kann der Ausstellen der Scheinlich vorzellung siehen der Scheinlich werden der Berteilung

#### Bwölftes Bauptftuch.

Bon Belena, ber Ronigin ber Deroener. (1)

"Dierauf ereignete fich auch bie große hungerenoth in Subaa, mabrend "welcher die Konigin Belena für viel Geld Getreibe aus Megnpten faufte und "unter die Durftigen austheilte." Auch dieß fleht in völliger Uebereinftimmung mit ber Ergablung der Apostelgeichichte, worin es beißt, daß die Junger in Untiochien, jeber nach feinem Bermogen, beschloffen batten, ben in Sudaa wohnenden Brudern etwas jur Unterflügung ju ichicken, mas auch gefcheben fen, indem fie es ben Melteften burch Barnabas und Paulus überfandten. Bon biefer Delena, welcher auch Jofephus Ermahnung thut, zeigt man noch jest mehrere prachtige Gaulen in ben Borftabten ber jegigen Stadt Helia. (2) Sie foll bas Bolf ber Abiabener (3) beherricht haben.

#### Dreizehntes Sauptftuck.

Bon Simon bem Magier und einer anbern Belena.

Babrend ber Glaube an unfern Erlofer und herrn Jefus Chriftus fich bereits unter allen Menichen ausgebreitet hatte, fuchte ber Feind der menich= lichen Glückfeligkeit fich im Boraus ber hauptftabt bes Reiche ju bemachtigen. Er brachte baber ben ermabnten Gimon in Diefelbe und verleitete baburch, bag er bie funftlichen Betrugereien biefes Menichen unterftuste, febr viele von ben Bewohnern Roms jum Grrthum, wodurch er fich biefelben ju eigen machte. Es bezeugt bieg Juftinus, eine Bierde unferer Religion, ber nicht lange nach ben Aposteln gelebt hat, von welchem ich bas Rothige feiner Beit beibringen werbe. Dan nehme indeffen feine Erzählung, welche in feiner erften Schutichrift (4) für unfere Religion an Antoninus enthalten

dan die Seite. Ja, Hieronymus bezeugt, daß sie noch zu seiner Zeit gestanden. Uebrigens hatte diese Königin auch einen Palast zu Ferufalem. Stroth.

(2) Dieß ist der gewohnliche Name Jerusalems von den Zeiten des Kaisers Aelius Adrianus an die etwa auf den Kaiser Konstantinus den Großen, seit welchem wieder der Rame Jerufalem gebrauchlich wurbe.

<sup>(1)</sup> Diese helena war keine regierende Königin, wie aus dem Schluß des Kapitels zu erhellen scheint, sondern nach der Erzählung des Josephus im zweiten Kapitel des Wondes der Alterthümer eine Gemahlin des Monobazus, eines Fürsten der Abiabener. Nach Bandes der Alterthümer eine Gemahlin des Monodazus, eines fürsten der Abiadener. Nach ihres Gemahls Tode kam ihr Sohn Zzates zur Regierung, und ein jüdischer Kaufmann, Namens Unanias, drachte sie nehlt diesem ihrem Sohne zum jüdischen Glauben, hielt aber den legtern aus Furcht vor einem Austrand von der Beschneidung ab und sagte, Gott sehe auf das herz und nicht auf die Beschneidung. Nach ihm kam aber ein jüdischer Abeolog Eleazar dahin, der natürlicherweise orthodorer als der erste war; dieser bestand darauf, daß Izates sich beschneiden lassen mußte. Die delena reiste das darauf nach Jerusalem und tras dasselbst eben die Hungerschot an; sie sieder nicht autein Ledensmittel aus Aegyrten kommen, sondern ihr Sohn schiedte auch außerdem viel Geld nach Judia Sie überlebte benselben und da sie endich auch starb, so schiedte ihr älterer Sohn Monobagus ihre und bes Izates Gebeine nach Jerusalem, wo sie unter drei von ihr erbauten Pyramiden begras, ben wurden. Diese bewundert noch Pausanias und seht sie Krammand bes Mausolus an die Seite. Na. Dierronnmus bezeugt bos sie nach zu siene Ind.

<sup>(3)</sup> Eine Prosinz in Asporten. Später hieß sie Derorne ober Debroene.
(4) Nach unserer Abtheitung bes Justinus steht diese Stelle in der zweiten Bertheidischrift. Eusedius nennt aber diese immer die erste.

ì

ift, und lefe, wie folgt: "Rach ber himmelfahrt unfere herrn stellte der "Teufel einige Menschen auf, welche fagten, fie fepen Götter, und biefe "wurden nicht nur nicht verfolgt von euch, sondern fogar großer Chren theil-"baftig. Bu biefen gebort ein gewisser Sam ariter Simon aus einem Dorfe, "Namens Gitton. (1). Diefer verrichtete janter ber Regierung bes Raifers "Rlaudius in eurer Raiferstadt Rom burd, bie Runft und Wirtsamkeit ber "Damonen magifche Bunberthaten, murbe beghalb für einen Gott gehalten "und wird noch bei euch in einer Statue, noelche in dem Tiberfluß zwischen "ben beiden Bruden fteht und die lateinische Inschrift: Simoni Deo "Sancto, b. i. dem beiligen Gott Simon, (2) führt, ale Bott ver-"ehrt. Und beinage alle Samariter, aber auch einige wenige unter andern "Bolfern erfennen und beten ibn als ben bochften Gott an. Gine gewisse "Belena, welche bamals mit ibm berumzog, fruber aber in einem Borbell "ju Thrus in Phonicien fich aufgehalten hat te, nennen fie feine erfte In-So weit Justinus. Mit ihm stimmt auch Irenaus telligenz." (3) überein in dem ersten Buche gegen die Setten, wo er jugleich nabere Rachrichten über Simons Person, so wie über feine gottlofe und verruchte Lebre gibt. Diefe bier anzuführen, mare jest überfluffig, ba ein Jeder, bem etwas baran gelegen ift, somohl biefe felbft, als auch ben Ursprung, bas Leben und ben Inhalt ber falfchen Lehrsate ber Geftenstifter nach ibm ber Reibe nach, fo wie auch ihre Befchaftigungen und Beftrebungen aus ber eben angeführten, mit mehr als oberflächlichem Fleiße ausgearbeiteten Schrift bes Frenaus erfahren tann. Go mar nun, wie wir miffen, Simon ber erfte Anfanger jeglicher Reberei. (4) Bon ihm an bis auf unfere Zeit haben seine Anhänger zwar die Maske der vernünftigen und wegen Reinheit ihrer Woral allberühmten christlichen Lehre angenommen, allein sie sind doch nichts besto weniger dem Aberglauben der Bilderverehrung, dem fie gang entsagt ju haben ichienen, wieberum jugethan, fallen vor ben Gemalben und Bilbern bes Simon und ber vorbin mit ibm genannten Belena nieder und icheuen

(1) Diefen Ort geben alle Kirchenschriftsteller für seinen Geburtsort aus. Josephus aber, ber im fünften Kapitel bes 20iten Buches seiner Alterthumer von eben birsem Simon zwen schen scheint, sagt, bag er aus Eppern gewesen. Stroth.

(2) Juftinus verwechselt hier höchst unwissend einen alten Gott ber Sabiner, Semo Sancus,

hung der Gnostifer zu. Stroth.

(4) Richt bloß Eusebius, sondern auch noch viele andere Kirchenväter find dieser Weisnung. Mehrere machen ihn namentlich zum Stammvater der gnostischen Sekten, was sich daraus erklärt, weil die Philosopheme dieser, wie jenes, mehr oder weniger altorientalische Reigionsansichten, namentlich die Emanationstheorie zur Grundlage hatten.

<sup>(2)</sup> Zuftinne verwechset hier höchst unwissend einen alten Gott ber Sabiner, Semo Sancus, mit dem Magier Simon. Sin steinernes Zußgestell einer Bildsause mit der Ausschlie Semoni Sango Deo Fidio sacrum, wurde an dem von Justinus angegebenen Orte, nämlich auf der Aiberinsel, welche auf der einen Seite durch den Pons Cestius, auf der andern durch den Pons Fabricii mit der Stadt verbunden ist, im Jahr 1374 ausgefunden.

<sup>(3)</sup> Ervoia. Diese Person wird von einigen Schriftstellern auch Selene genannt. Rach bem Epiphanius gab er dieselbe an manchen Orten für den heiligen Geist und sich selbst bald für den Bater, bald sür den Sohn aus. Er lehrte überdem die Seelenwanderung und sagte, seine Intelligenz Delena sey schon in der argivischen Delena gewesen. Auch wuste er viel aus der Geisterwelt und deren Staatsverfassung, ließ diese Welt von dosen Geistern regieren und schried sich selbst eine Souveranetät über alle Geister zu. Dem alten Lestament sprach er allen Rugen ab. Irenaus und Epiphanius schrieden ihm die Entstebung der Gnossister zu. Stroth.

sich nicht, sie mit Rauchwerk und Opfern und Trankopfern zu ehren. Was aber ihre tieferen Geheimnisse betrifft, wovon sie sagen, daß berjenige, welcher sie zuerst höre, außer sich komme und, nach dem Ausbrucke eines ihrer schriftlichen Orakel, in Erstaunen gerathe, so sind sie in der That voll von Dingen, worüber man erstaunen muß und voll von Berrücktheit und Unsinn und von der Art, daß ein sittlicher Mensch sie nicht nur nicht niederschreiben, sondern nicht einmal über seine Lippen gehen lassen kann wegen bes Uebermaßes von Unsittlichsteit und Schmusigkeit. Denn was nur schändlicher als das Schändlichste ist ober gedacht werden kann, das übertrifft noch diese verruchte Sette, da sie liederliche und mit Lastern aller Art übersladene Weibspersonen zum Gegenstand ihres Muthwillens macht.

### Dierzehntes gauptftück.

Bon ber Predigt bes Apofiels Petrus in Rom.

Diefen Gimon, ben Bater und Stifter folden Unheils, ftellte bamals gleichfam als gewaltiger Wegentampfer ber großen beiligen Apoftel unferes Erlofers bas jeber Tugend feinbliche und ber menschlichen Glüchfeligkeit entgegenstrebenbe Befen auf. Doch die gottliche überhimmlische Gnabe ftanb ihren Dienern bei, lofchte burch beren Ericheinung und Gegenwart bie von bem Bofen angegundete Flamme mit ber größten Gefchwindigfeit aus und bemuthigte und überwand burch fie allen Stolg, ber fich gegen die Erfenntniß Gottes erhob. Daber fonnte ju jenen apostolischen Beiten meber bie Rotte Simons, noch bie irgend eines andern ber bamale aufftebenben Grriehrer befteben. Denn es überwand und übermaltigte Alles ber Glang ber Bahr: beit und bas gottliche Bort, welches erft vor Rurgem vom Simmel berab ben Menfchen erichienen mar, bamale auf ber Erbe in feiner Bluthe ftand und feinen Upofteln inwohnte. Go wurden alfo auch jenem ermabnten Betruger bie Mugen feines Berftandes gleichsam als von einem gottlichen munderbaren Glange geblenbet, und er unternahm, nachbem er guerft vom Apoftel Petrus in Judaa über feinen Uebelthaten ertappt worben, eine weite Reife über bas Meer aus bem Dften und fioh eilends gegen Abend, indem er nun bort nach Gefallen leben ju fonnen glaubte. Er fam nach Rom und mar mit Gulfe bes bort feinen Git habenben bollifchen Geiftes in turger Beit fo gluctlich in feinen Unternehmungen, daß er fogar von den Ginwohpern Diefer Stadt burch Errichtung einer Statue als ein Gott geehrt murbe. Allein er durfte fich diefes Glückes nicht lange freuen. Denn die allgutige, menichenfreundliche und über Alles machente gottliche Borfebung führte alebald noch unter ber Regierung bes Rlaubius ben größten und gewaltigften unter ben Apofteln, ber feiner Tugend megen ber Sprecher aller andern Apoftel mar, ben Petrus, nach Rom, als wider ben Berderber ber Denichen. Petrus, als ein wackerer Felbherr Gottes, angethan mit ben gottlichen Baffen, brachte die toftbare Baare, bas Licht bes Berftandes vom Aufgang

nach dem Riebergang, indem er bas Licht felbft, und bas bie Geifter beseligende Bort, die Predigt vom himmelreiche, den dortigen Leuten verfünbigte.

#### Hauptstück. Fünfzehntes

Bon bem Evangelium bes Marfus.

Als nun fo bas göttliche Wort unter ben Abendlandern fich niebergelaffen hatte, fo erlofch alsbald die Macht bes Simon mit diefem felbft und verschwand. Der Glang ber Religion bagegen erleuchtete fo fehr ben Berftanb ber Buborer des Petrus, daß fie weber an bem einmal Geborten genug hatten, noch fich burch die ungeschriebene Lehre bes gottlichen Wortes zufrieben stellen ließen, sondern unter vielfachen Aufforderungen den Markus, ben Begleiter bes Petrus, von bem bas befannte Evangelium ift, bringenb baten, er mochte ihnen ein schriftliches Denkmal ber ihnen munblich vorgetragenen Lehre hinterlassen, und auch nicht früher abließen, als bis sie ihn erweicht Auf diese Urt maren fie die Beranlaffung bes nach Martus genannten Evangeliums. Rachbem Petrus burch eine Offenbarung bes Geistes diesen Borfall erfahren, soll er sich über die Wißbegierde der Leute gefreut und ber Schrift feine Bestätigung jum Gebrauch in ben Rirchen ertheilt haben. Rlemens liefert und diefe Ergablung in bem achten Buche feiner Entwurfe. (1) 36m ftimmt Papias, Bifchof von hierapolis, (2) bei. Diefes Markus thut auch, wie man fagt, Petrus in feinem erften Briefe, (3) ber von ihm ju Rom gefchrieben fenn foll, Erwähnung (mas er baburch zu verstehen gebe, daß er diese Stadt figurlich Babylon (4) nenne), wenn er fcreibt; "Es grußt euch die Gemeinde in Babylon und mein Sobn "Martus."

# Sechszehntes Hauptstück.

Bie querft Martus ben Aegyptiern bie Lehre Chrifti gepredigt.

' Diefer Martus foll nach Aegypten gereist fenn und bafelbit zuerst bas Evangelium, welches er auch schriftlich verfaßt hatte, gepredigt, auch zuerst Bemeinden in Alexandrien selbst gestiftet haben. Go groß aber mar baselbst

<sup>(1)</sup> Man sehe hievon unten 6, 14., aus welcher Stelle zugleich erhellt, daß das hier Erzählte nicht, wie man schon oft glaubte, aus des Klemens Entwürfen entlehnt ist — denn in diesem Falle würde Klemens sich selbst widersprechen — sondern daß es die eigene, subjektive Ansicht des Eusedius ist, für welche er den Klemens und Papias als Gewährs-manner glaubt ansühren zu konnen. Die Stelle des Papias sindet sich in unserer Geschichte 3, 39. Frenaus im dritten Buche (die Stelle ift auch in unserer Geschichte 5, 8. angessehrt) schein die Abfassing des Evangesliums Marci nach dem Tode des Petrus zu seigen.

(2) Eine Stadt in der kleinassatischen Landschaft Mirrosien.

<sup>(2)</sup> Eine Stadt in der kleinasiatischen ganbschaft Phrygien.

<sup>(3) 1</sup> Petr. 5, 13.

(4) Dieß ist die gewöhnliche Meinung der Alten, allein hug bemerkt mit Recht, daß eine solche figürliche Bezeichnung in einem Werke, desten ganze Anlage symbolisch sen, sehr wohl angehe, hingegen in der Unterschrift eines Brickes nur glaublich ware, wenn arcana somina ecclesiarum unter den Christen stattgehabt hätten.

gleich in ben erften Unfangen bie Menge ber glaubig geworbenen Manner und Beiber, welche die ftrengfte religiofe Lebensart beobachteten, daß Philo es ber Mube werth hielt, ihre Beschäftigungen, ihre Busammenfunfte, ihre gemeinschaftlichen Mahlzeiten und ihre ganze übrige Lebensart zu beschreiben.

#### Siebzehntes Kauptstück.

Bas Philo von ben Asketen (1) in Aegypten ergabit.

Man ergahlt auch, daß biefer Philo zu ben Zeiten bes Klaubius mit Petrus, melder ben Einwohnern Rome bamale bas Evangelium predigte, in biefer Stadt jusammengekommen fep. (2) und bieß burfte auch nicht fo gang unwahrscheinlich senn, ba bie Schrift, wovon wir reden, welche erft spater und geraume Zeit nachher von ihm abgefaßt worden ist, ganz offen= bar bie auch noch bis jest bei uns geltenben Rirchenregeln enthalt. da er auch die Lebensart unserer Asketen (3) so genau als möglich beschreibt, so dürfte man daraus wohl mit vollem Recht schließen, daß er die zu seiner Beit lebenden apostolischen Manner, welche, wie es scheint, bebraischer Abtunft maren und deghalb größtentheils die alten jubifchen Sitten mit angftlicher Strenge beobachteten, nicht bloß gesehen hat, sondern auch ihnen beistimmt, weil er sie bewundert und erhebt. Nachdem er in seiner Schrift: Bon bem beschaulichen Leben oder von ben Betenden, gleich anfangs bie Berficherung gegeben hat , baß er in berfelben nichts gegen bie Bahrheit von feinem Eigenen hinzuthun werde, bemerkt er, daß diefe Leute, Pfleger und ihre Weiber Pflegerinnen (4) genannt werden. Er fügt (5) als Urfache diefer Benennung bingu, entweder, weil fie die Seelen derer, welche mit ihnen in Verbindung treten, gleich den Aerzten von den bofen Leidenschaften befreiten und ihrer pflegten und fie heilten oder meil fie der Gottheit durch einen reinen und aufrichtigen Dienst pflegten. Ob indeß Philo felbst ihnen diesen Ramen als einen ihrer Lebensart ent= fprechenden gegeben ober ob fich ihre erften Stifter wirklich felbst so genannt haben, da der Christenname noch nicht überall bekannt war, darüber bedarf. es hier keiner weitern Untersuchung. Dem fen, wie ihm wolle, fo bezeugt Philo, daß fie vor allem Undern ihrem Bermögen entsagen.

<sup>(1)</sup> Es bebarf mohl kaum ber Bemerkung, bag Philo in seiner in biesem Sauptftud gegebenen Schilberung ber Therapeuten von nichts weniger als von ben Christen rebet, so fehr sich auch Eusebius bieg ju erweisen anstrengt.

<sup>(2)</sup> Aus dieser Sage — benn weiter ift es nichts, ba Petrus nach ben bewährteften Rachrichten unter Klaudius gar nicht nach Rom gekommen ift — fabelte man noch später, Philo sen zum Christenthum übergetreten, habe es aber aus gewissen Grunden wieber verlaffen.

<sup>(3)</sup> Unter biefem Ramen werben folde Chriften verftanben, welche entweber allein ober in Gefellichaft mit Gleichgefinnten befonbere Uebungen ber Frommigteit burch Faften, Beten, Wachen, Kasteiungen u. s. w. anstellten.

(4) Therapeuten und Therapeutriben im Griechischen.

(5) Philo edit. Mangey. p. 471. 472.

anfangen ju philosophiren, sagt er, fo treten fie ihren Bermandten ihr Bermogen ab. Sobann, wenn fie fich aller Gorgen bes Lebens entschlagen haben, begeben fie fich außerhalb ber Stadt und nehmen ihren Aufenthalt in Garten und einsamen Dertern, ba fie wohl miffen, bag ihnen ber Umgang mit Leuten, welche nicht ihre Grunbfațe theilen, nachtheilig und Sie thaten dieß bamals, wie mir scheint, aus einem inbrunsadblich ist. ftigen, marmen Glauben, indem fle die prophetische Lebensweise nachzuahmen Denn auch in ber allgemein als echt angenommenen Upoftelgeschichte ift die Rachricht enthalten, baß alle Schüler ber Apostel ihr Befitthum und ihre Sabe vertauften und unter alle, nach eines jeben Bedurfniß, vertheilten, fo bag gar fein Durftiger fich unter ihnen fand. "Denn," fo lautet bie Stelle, (1) "Jeber, ber liegende Grunde ober Saufer hatte, ver-"taufte biefelben, brachte ben Erlos bes Bertauften und legte es ju ber "Apostel Fußen, fo daß es je nach den Bedürfniffen eines Jeglichen ausge-"theilt wurde." Gang Aehnliches mit bem bier Angeführten ergablt Philo von den Therapeuten und fahrt fobann wortlich alfo fort : (2) "Das Gefchlecht "ber Therapeuten ift über einen großen Theil der Erde verbreitet. "sowohl Griechen als Barbaren sollten eines so volltommenen Gutes nicht gentbebren. Aber vorzüglich zahlreich find fie in Megppten, in jedem der "fogenannten Romen beffelben und namentlich in der Rabe von Alexandrien. "Die Edelsten von allen Orten her ziehen als Kolonisten gleichsam als in "das Baterland ber Therapeuten an einen fehr bequem gelegenen Ort, "welcher oberhalb bes See's Mareotis auf einer fanften Anbobe recht gluck nlich gelegen ift, sowohl in Betreff ber Sicherheit, als auch ber Reinheit "der Luft." Nachdem fodann Philo bie Beschaffenheit ihrer Wohnungen befdrieben, ergablt er von ihren Rirchen, welche hie und da fich befinden, Folgendes: (3) "In jeglichem Dause befindet fich ein Beiligthum, welches "das heilige und ein same Zimmer genannt wird. Dier üben fie, "von aller menschlichen Gesellschaft abgeschlossen, die Gebeimniffe bes ge-"weihten Lebens. Sie nehmen fein Getrante, feine Speife, überhaupt "nichts, mas gur Lebensnothburft gebort, mit fich binein, fondern bie "Befege, bie Beiffagungen der Propheten und Lobgefange mit andern "Dingen ber Urt, burd welche Ertenntniß und Frommigfeit gefordert und "vervolltommnet werden." Etwas weiterhin fahrt fobann Philo alfo fort: "Die ganze Zeit zwischen Morgen und Abend ift von ihnen religiösen Uebunngen geweiht; die beiligen Schriften lefend, beschäftigen fie fich mit ber "vaterlandischen Weisheit, indem sie sie allegorisch erklaren, ba ihnen die "Borte nur Sinnbilder einer tiefer liegenden Wahrheit sind, die nur an= "gebeutet ist. Sie besigen auch Schriften alter Weisen, der Stifter ihrer "Sette, welche viele Auffațe über ben in dem allegorisch Dargestellten ent= "haltenen Sinn hinterlassen haben. Diese gelten ihnen als Muster und sie

<sup>(1)</sup> Apostelgesch. 4, 34. 35. (2) Phil. de vit. contempl. edit. Mangey. p. 474. (3) Phil p. 475.

"befolgen bie gleichen Grundfabe." Dieß icheint von einem Mann gefdrie ben, ber ihre Auslegungen ber beiligen Schrift felbft mit angehört bat. Bas die Schriften ber Alten betrifft, welche fich nach Philo bei ihnen befinben, fo möchten dieß nicht unwahrscheinlich die Evangelien und bie Schriften der Apostel senn und einige Auslegungen vermuthlich über die alten Propheten, wie sie der Brief an die hebraer (4) und mehrere andere Briefe des Beiterbin fabrt Philo fort, daß fie neue Pfalmen Daulus enthalten. verfertigen. "Gie ergeben fich aber - find feine Borte - nicht blog ber "Betrachtung, fonbern fie verfertigen auch Gefange und Loblieber auf Gott "in allerhand Bersmaßen und nach allerlei Weisen, jedoch bedienen fie fich "babei natürlicherweise nur erhabener Berbarten." Philo erzählt hierauf in demfelben Buche noch manches Andere von den Therapeuten, allein ich glaube vorzüglich bas zusammenstellen zu muffen, wodurch bas Charakteris ftische ber Rirchenzucht vor Augen gestellt wirb. Wenn aber Jemand glaubt, bas Angeführte fen teineswegs ber evangelischen Rirchenverfaffung eigenthumlich, sondern konne auch auf andere, als auf die Christen, passen, der laffe fich wenigstens burch die folgenden Worte Philo's überzeugen, welche für ihn, wenn er anders billig fenn will, ein unwidersprechliches Zeugniß davon enthalten werden. Sie lauten also: (2) "Die Enthaltsamkeit achten sie "für bie Grundtugend, worauf fie bie andern bauen. Speise ober Getrante "mochte nicht leicht einer vor Sonnenuntergang ju fich nehmen, benn fie "betrachten das Philosophiren als das einzige würdige Werk des Lichts, die "Befriedigung ber körperlichen Bedürfniffe bagegen als Sache ber Finsterniß, "weßhalb fie jener ben Tag, biefer einen unbedeutenden Theil der Racht "wibmen. Mehrere von ihnen, welche inbrunftiger nach Beisheit ftreben, "benten erft nach drei Sagen an Nahrung. Ginige aber ergogen fich und "ichwelgen fo fehr in ben Gerichten ber Beisheit, welche ihnen ihre Lehren "in reichlichem, vollkommenem Mage vorsett, daß fie fogar doppelt so viele "Tage dem Hunger widerstehen und gewöhnlich erst am sechsten Tage die "nothdurftige Roft zu fich nehmen." 3ch finde in biefen Worten Philo's beutliche, unwidersprechliche Beziehungen auf bie Christen. Sollte aber auch auf biefes bin noch Jemand in hartnactigem Wiberspruch beharren, fo mag er burch noch mehr in bie Augen fpringende Merkmale, welche man sonst nirgends, als bei dem evangelischen Gottesdienst der Christen findet, ifich überzeugen und feine Schwerglaubigkeit fahren laffen. (3) "Es fepen," erzählt Philo, nauch Beiber bei ihnen, von welchen die meisten bejahrte

<sup>(1)</sup> Wer sieht nicht ben groben Anachronismus, welchen Cusebius hier abermals begeht? Philo war mit ben Aposteln gleichzeitig und ben Iahren nach vielleicht älter als mancher unter ihnen. Biele Schriften bes neuen Testaments, ja die mehrsten, waren zu seiner Zeit noch gar nicht heraus, und wenn ja einige heraus senn mochten, so konnten sie höchstens ein paar Iahre geschrieben senn, ehe Philo von den Aberapeuten schrieb. Bie konnte er denn diese Christen der Alten nennen? Man sieht also, daß Eusedius sich abermals in einem frommen Traum befunden, als er diese Stelle des Philo von den Christen verstanden. Stroth.

<sup>(2)</sup> **E**. 476. (3) **E**. 482.

"Jungfrauen fepen, (1) bie aber nicht, wie gewiffe Priefterinnen unter ben "Griechen, bloß aus außerem Zwang ihre Jungfraulichkeit bemahrten, fonbern naus freiem Entschluffe, aus Streben und Berlangen nach Beisheit. "Mit biefer als Gefährtin ju leben befliffen, fepen fie bie Lufte bes Rorpers hintan, nicht nach sterblichen Sprößlingen begierig, sondern nach "unsterblichen, welche nur eine Gott liebende Geele aus fich felbst gebaren "tonne." Beiter unten (2) fahrt Philo noch beutlicher alfo fort : "Die beis "lige Schrift wird bei ihnen bilblich burch Allegorien erklart. Denn fie "betrachten die ganze Gesetzgebung als ein organisches Wesen, indem sie mit "ben Borten den Leib, mit der Seele den tiefern, unter den Borten verhullten "Sinn vergleichen. Diefen vorzüglich zu betrachten hat biefe Religionegefellschaft "angefangen, indem fich ihr in den Bortern ale in einem Spiegel bie hohe "Schonbeit ber Gebanken zu erkennen gibt." Bas foll ich aber noch weiter von ihren gemeinsamen Busammentunften und von ihren Beschäftigungen, welche Manner und Beiber, jede besonders, haben, fo wie von den Uebungen, welche noch bis jest bei uns gebräuchlich find, und welche wir vorzüglich am Befte bes Leidens unferes Erlofers mit Faften, Bachen und Betrachtungen der heiligen Schrift zu beobachten pflegen, fagen? Der oft erwähnte Philo erzählt in seiner Schrift dieß alles auf dieselbe Weise, wie es auch noch jest bei uns allein im Gebrauche ist; er erwähnt namentlich auch ber Nachtwas den an bem großen Feste, (3) fo wie ber mahrend beffelben vorgenom: menen Uebungen und ber hommen, welche von uns gefungen zu werden pflegen, wie einer nach bem Takte auf würdevolle Beise vorsingt, die übrigen ftill juboren und nur in die letten Strophen der Lobgefange mit einstimmen, ferner, wie sie an ben gebachten Tagen auf einer Streu auf ben Boden liegen und, wie feine eigenen Borte lauten, bes Beines, ja fogar jeder Fleischspeise ganzlich sich enthalten und wie ihr einziges Getrank in Baffer und ihr Zugemuße zu dem Brode in Galz und Dfop besteht. Meberdieß beschreibt Philo die verschiedene Stufenfolge bei den firchlichen Memtern, die Diakonate und die über alle andern hervorragende bischöfliche Burde. (4) Wer indeß genauere Renntniß bavon zu erhalten municht, tann fle fich aus ber angeführten Schrift Philo's verschaffen. Dag berfelbe,

<sup>(1)</sup> In der Khat ein wichtiger Beweis, der gerade der iertgen Meinung des Eusebius am meisten entgegen ist. Denn sie hätten alt zum Christenthum kommen mussen, sonst konnten sie ja zu Philo's Zeiten unmöglich im Christenthum alt geworden seyn, dessen Schrist Eusebius selbst in die Regierung des Klaudius seze. Es ist beinade unbegreissich, wie ein so guter Kopf, wie Eusedius ist, in so grobe Irrthümer fallen konnte.

<sup>(2)</sup> **©**. 483.

<sup>(3)</sup> hierunter versteht Eusebius das Ofterfest, Philo aber das Pfingstsest.
(4) Was einer doch Alles in einer Stelle sinden kann, wenn er es darin sinden will!
Philo sagt, daß dei thren gemeinschaftlichen Gastmählern einige dei Tische dienten (διαχονούντες), hieraus macht Eusedius Diakonate; und daß dei ihren Untersuchungen über die Bibel einer (πρόεδρος) den Vorsis habe; hieraus macht Eusedius die bischische Bürde (έπισχοπης προεδρίαν).

als er biefes schrieb, die ersten Serolbe der evangelischen Lehre und die urssprünglich von den Aposteln angeordneten Gebrauche vor Augen gehabt habe, wird wohl Riemand in Zweifel ziehen.

#### Achtzehntes hauptstück.

Bas für Schriften bes Philo auf uns gefommen find.

Diefer Philo, fließend in feiner Darftellung, reich an Gebanten, hoch und erhaben in feinen Untersuchungen über bie beilige Schrift , hat mannigfaltige und verschiedene Erklarungen über dieselbe aufgefest, indem er die im ersten Buche Mofis enthaltenen Begebenheiten theils der Reihenfolge und Ordnung nach durchgeht, nämlich in ben Buchern, welche ben Titel: Allegorien der heiligen Gefețe haben, theils verschiedene Rapitel ber heiligen Schrift, welche Gegenstand ber Untersuchung geworben, einzeln auseinanderfest und Fragen aufwirft und ihre Auflösung erfolgen läßt,; diese Schrift führt den Titel: Fragen und darauf sich beziehende Auflösungen über das erste und zweite Buch Mosis. Uebers bieß hat er Abhandlungen über verschiedene Gegenstande besonders ausgearbeitet, z. B. zwei Bucher vom Acterbau und eben fo viele von ber Trunken heit und noch mehrere andere mit verschiedenen, ihrem Inhalte entsprechenden Ueberschriften, ale: Bon dem, mas ein nüchterner Berftand wünscht ober verabscheut - Bon ber Berwirrung ber Sprachen - Bon ber Flucht und bem Wiederfinden -Bon bem Umgang mit ben Biffenschaften — Bon ber Frage: Berein Erbegöttlicher Güter sep? oder von der Theilung in gleiche und ungleiche Theile und sodann: Bon ben drei Tugenden, welche Mofes mit andern beschreibt - ferner: Bon benen, beren Namen veränbert worden und warum fie veranbert worben (in biefem Buche fagt er, er habe auch von ben beiben Testamenten , bem ersten und zweiten , geschrieben). Ueberdieß hat man noch Schriften von ihm: Bom Auswandern — Bon dem Leben des Weisen, der durch Gerechtigkeit vervollkomme net worden ober von ungeschriebenen Gefegen, ferner: Bon ben Riefen und von der Unveränderlichkeit Gottes und bas erfte, zweite, britte und vierte Buch von bem San, bag nach Do: ses die Träume von Gott geschickt würden. Dießist, was von seinen Erklärungen über das erste Buch Mosts auf uns gekommen ist. Ueber bas zweite Buch Mofis fennen wir bas erfte, zweite, britte, vierte und fünfte Buch ber Fragen und Auflösungen, sodann noch folgende weitere Schriften: - Bon ber Stiftsbutte - Bon ben zehn Geboten, so wie das erste, zweite, britte und vierte Buch von den hauptkapiteln der Gesete im Detail betrachtet, sodann: Bon ben Opferthieren und von den Arten der Opfer -

Bon ben Belohnungen, welche im Gefete ben Guten unb ben Strafen und bem Berberben, melde barin ben Schlechten beft imm t fin d. Ueberdieß find noch verschiedene einzelne Abhandlungen von ibm vorhanden, als: Bon der Borfebung - Bonben Juben und ber Staatsmann, ferner: Alexander oder von dem San, bafi die unvernünftigen Thiere Bernunft haben, sodann: Bon bem San, baß jeder ichlechte Menich ein Stlave fen, moran fich anschließt: Daß jeber rechtschaffene Mensch frei fen. hierauf folgt die Schrift: Bon bem beschaulichen Leben oder: Bon den Beten ben , woraus wir obige Radrichten von den apostolischen Mannern gezogen haben. Auch foll Philo noch ber Berfaffer ber Erflarung ber in dem Gesek und in den Propheten vorkommenden hebräischen Ramen sepn. Rachdem eben dieser Philo unter ber Regierung bes Rajus nach Rom getommen war, verfaßte er feine Schrift von der Gottlofigkeit des Rajus, der er mit bedeutungsvoller Fronie die Aufschrift: Bon ben Tugenben, gab. Diese soll von ihm unter Rlaudius vor dem gefammten römischen Genate vorgelesen worden sepn und eine folche Bewunberung für seine Schriften erregt haben, daß dieselben der Aufstellung in ben öffentlichen Bibliotheten werth gehalten murden. (1) Um bieselbe Zeit, mahrend Paulus seine Rundreise von Jerusalem bis nach Illyrifum pollendete, vertrieb Klaubius die Juden aus Rom. Damals begaben sich auch Aquila und Priscilla mit den andern Juden weg aus diefer Stadt und tamen nach Ufien, wo sie mit dem Apostel Paulus, welcher die dortigen so eben erst von ihm gegründeten Gemeinden befestigte, verkehrten. Nachrichten gibt une die beilige Schrift in der Apostelgeschichte. (2)

#### Neunzehntes Hauptstück.

Bas für ein Unglud bie Juben ju Jerusalem am Tage bes Paffah getroffen.

Bahrend noch Klaudius auf bem Thron faß, entstand zu Jerusalem am Paffahfeste eine folche Unrube und ein folder Tumult, daß blog von benen, welche an ben Ausgangen bes Tempels heftig fich jufammenbrangten, 30,000 Juden umfamen, fo baß bas Fest unter bem ganzen Bolfe Trauer und in jeglichem hause Behklagen erregte. Dieß erzählt Josephus beinabe wörtlich, (3) fo wie auch, baß hierauf Rlaubius ben Agrippa, bes Agrippa: Sobn, jum König ber Juden (4) machte und ben Felix jum Landpfleger

<sup>(1)</sup> Diese Rachricht ist sehr unwahrscheinlich, ba ein Werk voll von Römerhaß und Schmähungen gegen ben Kaiser Kaligula vor bem römischen Senate und noch bazu von einem Juben nicht vorgelesen werben konnte.

Anothelgesch. 18, 2. 3.

(3) Josephus erzählt dieß jüd. Alterth. 20, 4., er gibt aber nur 20,000 an.

(4) Dieser jüngere Agrippa ist, eigentlich zu reden, niemals König der Juden gewesen.

Denn da sein Bater starb, behielt ihn Alaudius bei sich, weil er noch zu jung war.

Dernach, als seines Baters Bruder, Derodes, der König von Chalcis, starb, schenkte Klaudius ihm dessen Reich. Als er dieß vier Jahre lang besessen hatte, nahm es ihm Klaudius im zwölsten Jahre seiner Regierung wieder und gab ihm dagegen Trachonitis.

Nero. Jahr Christus 55-56.

56

über gang Samaria, Galilaa und über bas sogenannte Percaa (1) fette. Nachdem Rlaubius 13 Jahre und 8 Monate regiert hatte, ftarb er und binterließ zu seinem Nachfolger in ber Regierung ben Rero.

#### Bwanzigftes gauptftuch.

Bas unter Rero ju Jerufalem vorgefallen.

Unter ber Regierung bes Nero, als Felix Landpfleger von Judaa mar, brach eine Parteiung unter ben Prieftern gegen einander aus, welche Jofephus im 20sten Buche feiner Alterthumer alfo ergablt: "Es entbrannte "aber auch Streit von Seiten ber hohenpriefter gegen die Priefter und "die Bornehmsten der Einwohnerschaft von Jerusalem. Jeglicher von ihnen nsammelte fich einen haufen ber tubnften und neuerungefüchtigften Mennichen und ftellte fich an ihre Spige. Benn fie nun zusammenftießen, fo "ichimpften fie einander und marfen fich mit Steinen. Es war Riemand "ba, der fie zurecht gewiesen hatte, sondern es wurde bieß gang nach Bill-"fur, wie in einer in anarchischem Buftande befindlichen Stadt, verübt. "Die Schamlofigkeit und Frechheit ber hohenpriefter ging fo weit, daß fie "fich nicht entblobeten, Knechte auf die Tennen zu schicken, um ben ben Prie-"ftern gebührenden Behnten wegzunehmen. Daher tam es, daß man bie "dürftigern Priester vor Mangel umkommen sab. So sehr ging die Be-"waltthätigkeit der Rubestörer über alles Recht." Derselbe Geschichtschreiber erzählt ferner, (3) daß zu der damaligen Zeit eine gewisse Art Räuber ju Jerufalem aufgetreten fen , welche bei bellem Tage , fogar inmitten ber Stadt, die ihnen Begegnenden tobteten. Befondere aber mischten fie fich an Festtagen, mit fleinen Dolchen unter ihrer Rleibung, unter bas Bolf und durchbohrten damit die angesehensten Manner. Fielen diese, so waren bie Morder felbft mit unter benen, welche ihre Entruftung barüber außerten, und weil man im geringsten tein Diftrauen in fie feste, so blieben fie allemal unentbeckt. Der erste, ber als ihr Opfer fiel, war ber Hohepriester Jonathan, hernach aber wurden täglich viele andere getödtet und bie Furcht murbe zulent noch ichrecklicher, ale bas Uebel felbft, ba Jeber wie im Kriege ftunblich feinem Tod entgegenseben mußte.

welches die Tetrarchie des Philippus gewesen war. Auch schenkte er ihm das Reich des Lysanias nehst der Gerechtsame über den Tempel und die Erwählung der Hohenpriester, welches sein Dheim Herodes gehabt hatte. Nach einiger Zeit legte ihm Rero noch einen Abeit von Galiläa dei. Balesius. Man sehe das fünste Kapitel des 20sten Buches der jüdischen Alterthümer des Josephus, woraus diese Rachricht genommen ist. Stroth.

(1) Eine jenseit des Jordans liegende Provinz Palästina's.

(2) Am Ende des Cauptstücks.

(3) Bom jüdischen Kriege, B. 2, Hauptst. 13.

#### Bauptftud. Einundzwanzigftes

Bon bem Aegyptier , beffen auch bie Apoftelgeschichte gebentt.

Etwas weiterhin fährt Josephus also fort: "Aber ein noch viel größeres Ungemach als biefes verursachte ben Juden ber ägyptische falsche Prophet .Es erichien namlich im Lande ein Betrüger, ber fich bas Unfehen eines "Propheten ju geben wußte und brachte gegen 30,000 Mann jufammen, bie "fich von ihm hatten bintergeben laffen. Diefe führte er aus ber Bufte "auf den fogenannten Delberg und schickte fich an, von da aus in Jerufalem "mit Gewalt einzubringen, die bortige romifche Befatung und bas Bolt "zu bewältigen und die Obergewalt an fich zu reißen, wobei ihm diesenigen, "biemit ibm fich ber Stadt bemächtigen murben, zur Leibmache bienen follten. "Allein Felir fam feinem Unternehmen zuvor und zog ihm mit ben Legion6= "soldaten entgegen; überdem nahm auch bas ganze Bolt Theil an der 216-Als es nun jum Treffen tam, ergriff ber Megpptier mit einigen "Wenigen die Flucht, dagegen murbe der größere Theil seiner Anhanger "erfchlagen ober gefangen." Go erzählt Josephus im zweiten Buche feiner Geschichte des judischen Kriegs. (1) Es verlohnt fich übrigens der Mühe, die Nachricht, welche Josephus von dem Aegyptier gibt, mit der Erzählung ber Apostelgeschichte (2) ju vergleichen. In dieser sagt zur Beit des Felix ber Oberfte in Jerusalem ju Paulus, wie das Bolt fich gegen ihn jufams mengerottet: "Du bist also nicht jener Alegyptier, ber vor diesen Tagen die "4000 (3) Meuchelmorder aufgewiegelt und hinaus in die Bufte geführt "bat ?" Dieß find die Begebenheiten unter bem Landpfleger Felip.

#### Bweinndzwanzigftes Hauptftud.

Bie Paulus aus Judaa in Feffeln nach Rom gefchidt und nach feiner Berantwortung von aller Sould freigesprochen worben ift.

Als Nachfolger des Felix wurde von Nero Festus geschickt. biefem hielt Paulus feine Bertheibigungsrede und murde in Fesseln nach Bei ihm war Aristardus, ben er vermuthlich deßhalb an igend einer Stelle feiner Briefe (4) feinen Mitgefangenen nennt. Lutas, dr Berfasser der Apostelgeschichte, schließt diese mit der Nachricht, (5) Paus lis habe zwei gange Jahre in Rom frei gelebt und bas Bort Gottes unges

<sup>(1)</sup> Im 13. Hauptstück.

<sup>(1)</sup> Im 13. Hauptruck.
(2) Apostelgesch. 21, 38.
(3) Balesius sucht ben Lukas baburch mit bem Josephus zu vereinbaren, daß er answamt, Lukas nenne bloß die Bewassneten, welche der Aegoptier bei sich gehabt, Josephus higegen den ganzen Troß. Uebrigens ist dieser Ausstand schon unter Klaudius vorgesallen. Etroth. Meuchelmörder, sicarius, bezeichnet hier eine Menschenklasse, denen bei der stricktaren Zerrüttung des jüdischen Staats während der römischen Herrschaft Mord und Laub recht eigentlich ihre Lust und Beschäftigung war.

<sup>(4)</sup> Roloff. 4, 10. (5) Apostelgesch. 28, 30. 31.

hindert geprebigt. Spater aber, nachbem er bamals feine Bertheibigung abgelegt, foll Paulus wiederum zu Berfundigung bes Evangeliums Reisen unternommen haben, zum zweitenmal nach Rom gefommen fenn und in biefer Stadt feine irdifche Laufbabn durch den Mariprertod befchloffen baben. Babrend er zum zweitenmale in Fesseln lag, schrieb er ben anbern Brief an Timotheus, worin er von feiner erften Bertheidigung und von feiner nabe bevorstehenden Bollenbung spricht. (1) Man bore des Apostels eigenes Beugniß hierüber: "Bei meiner erften Bertheidigung ift mir Niemand gur "Seite gestanden , sondern Alle haben mich verlaffen. Möge es ihnen nicht maugerechnet werden! Der herr aber ftand mir bei und verlieh mir Rraft, "damit durch mich die Predigt des Evangeliums allenthalben hingebracht "würde und alle Bolter fie hörten. Und ich murde gerettet aus des Löwen "Rachen." Daburch gibt Paulus beutlich ju verfteben, bag er bas erftemal, damit durch ihn bie Predigt bes Evangeliums ausgebreitet warde, aus dem Rachen des Lowen, worunter er, wie es icheint, feines graufamen Charakters wegen den Nero versteht, gerettet worden sep, aber er sett nicht weiterhin etwas Aehnliches hinzu, etwa wie : er wird mich aus bem Rachen bes Lowen erretten. Denn er fch bereits im Beifte bas ihm balb bevor-Defihalb knupft er an bie Borte: "Und ich wurde stebenbe Ende poraus. "gerettet aus des Löwen Rachen," noch bie weiteren an: (2) "Der herr wird "mich erretten von allem Uebel und mich glücklich in sein himmlisches Reich Deutlicher "führen," womit er seinen alsbaldigen Märtyrertob andeutet. noch fagt er diefen voraus in demfelben Briefe, wenn er fagt: (3) "Ich werbe nichon geopfert und bie Beit meiner Auflösung ift ba." In biefem zweiten Briefe an Timotheus melbet er nun, daß, indem er benfelben ichreibe, Lukas allein bei ihm fep, (4) bei feiner ersten Berantwortung aber sep auch biefer nicht einmal bei ihm gewesen. Daber hat Lutas feine Apostelgeschichte wahrscheinlich geschlossen, nachdem er Alles bis so weit, als er bei Paulus war, erzählt hatte. 3ch habe biefes angeführt zum Belege, bag Paulus nicht während besjenigen Aufenthalts zu Rom, von welchem Lukas spricht, , seinen Martyrertod gefunden bat. Auch ist es mahrscheinlich, daß Nero, ber im Anfange seiner Regierung einen milberen Charakter zeigte, die Bertheidigung Pauli für seine Lehre gelinder aufgenommen hat und daß erst bann, als er auf der Bahn bes Frevels immer weiter fortichritt, unter andern auch die Apostel ein Opfer feiner Graufamteit murden.

<sup>(1) 2</sup> Amoth. 4, 16. 17. (2) Ebendafelbst B. 16. (3) Ebendafelbst B. 6. (4) Ebendafelbst B. 11.

#### Preinndzwanzigftes Hauptstäch.

Bie Jafobus, welcher ein Bruber bes Berrn beißt, ben Martyrertob erlitten bat.

Da Paulus an den Raifer appellirt hatte und von Festus nach ber Stadt Rom geschickt worden war, so manbten bie Juden, als fie fich in ihrer Erwartung in Betreff ber Nachstellungen, welche fie bem Paulus bereiteten, getäuscht saben, ihre Buth gegen Jakobus, ben Bruber bes Derrn, bem von ben Aposteln ber bischofliche Stuhl gu Jerusalem anber traut worden mar. Sie unternahmen Folgenbes wiber ihn. Sie führten ibn mitten in die Bersammlung und verlangten von ibm Ableugnung bes Glaubens an Christum vor allem Bolte. Wie aber Jatobus wider Bermuthen mit fester Stimme und mit größerer Freimuthigkeit, als fie erwartet hatten, vor bem gangen Bolte fprach und befannte, unfer Eribfer und Herr Jesus Christus sey Gottes Sohn , da vermochten sie das Zeugniß eines Mannes nicht länger zu ertragen, der wegen der Bollfommenheit seines sttlichen Charatters und seiner Gottesfurcht allgemein für ben gereche teften gehalten murbe, und töbteten ibn. Gelegenheit zu diefer eigenmach tigen handlung (1) gab ihnen der Umstand, daß Judaa ohne Landpfleger mar; denn Festus mar um biese Zeit in biesem Lande gestorben und bie Proving befand fich somit ohne oberfte Leitung und ohne Landpfleger. Art und Weise, wie Jakobus endete, habe ich zwar schon früher aus Rlemens (2) angeführt, namlich, bag er von ber Spipe bes Tempels herabgefturzt und mit einem Prügel zu Tobe geschlagen worden fen. Indeff am genauesten erzählt das Schicksat des Jakobus Begestppus, der zunächst an bem Beitalter der Apostel lebte, im fünften Buche feiner Rachrichten, wo er Folgendes berichtet: "Es übernahm aber in Vereinigung mit den Apo-"fteln die Leitung ber Gemeinde ber Bruder bes Berrn, Jakobus, ber gur "Unterscheidung von vielen andern Mannern gleichen Namens von den Belzten bes herrn bis auf une ber Gerechte genannt worden ift. Diefer mar "icon von Mutterleib an beilig. Er trant weder Bein noch fonft ein geis "ftiges Getrant, noch ag er etwas aus bem Thierreiche. Gin Scheermeffer ptam nie auf seinen Ropf, er salbte fich weber mit Del, noch nahm er ein "Bab. Ihm allein war es verstattet, in bas Beilige einzugeben. "trug tein wollenes, fondern ein leinenes Gewand. Er ging immer allein "in den Tempel", wo man ihn auf den Knien liegend und Gott für das Bolk Beil er immer auf ben Rnien lag "um Bergebung bittend finden fonnte. "und fo ju Gott betete und für bas Bolt um Bergebung bat, fo waren die-"selben verhartet, wie die eines Rameels. Wegen seiner außerorbentlichen

(2) Siebe oben Sauptftuct 1.

<sup>(1)</sup> So nennt Eusebius die hinrichtung des Jakobus, weil die Juden in den letten Beiten ihres Staates das Recht, Todesstraften zu verhängen, verloren hatten (man sehe Ish. 18, 31 und daselbst die Ausleger). Die Steinigung des Stephanus war ein ganz tumultwarischer Akt.

"Berechtigfeit murbe er ber Berechte genannt und Oblias, (4) b. b.: Gouk "bes Bolts und Gerechtigteit, (2) wie bie Propheten (3) von ihm anzeigen. "Einige nun aus ben fieb en Setten im Bolte, von benen ich oben in meinen "Nachrichten (4) gefdrieben, fragten ibn, welches bie Thure Jefu fep, "und er entgegnete ihnen, diefes fen ber Erlofer. Denn einige hatten ge-"glaubt, daß Jesus der Messias sep. Die genannten Seften aber glaubten "meber eine Auferstehung, noch bag einer tommen murbe, jedem ju verngelten nach feinen Berfen. Wer aber glaubig geworden, mar es burch "Jatobus geworden. Da nun auch viele von ben hauptern des Bolts nglaubten, fo entstand unter ben Juden, Schriftgelehrten und Pharifaern meine Unruhe, und fie fagten: es icheine, bag bas gange Bolt Jefum als "ben Chriftus erwarte. Gie gingen baber ju Jatobus und fagten ju ibm: "Wir bitten bich , halte bas Bolt juruct, es begt in Betreff Jefu bie irrige "Meinung, als sep er der Christus. Wir bitten bich, alle, welche auf bem "Paffah ericheinen, in Unfebung Jefu zurecht zu weifen. Denn wir alle leiften "bir Folge. Denn wir und bas gange Bolt bezeugen bir, baß bu gerecht "bift und teinen Unterschied ber Perfon machft. Beife nun bu bas Bolt murecht, bag es in Betreff Jesu nicht irre. Denn wir und bas gange "Bolt leiften bir Folge. Stelle bich nun auf die Spipe bes Tempels, (5) "bamit bich alle ba oben feben und beine Borte vom gangen Bolte gehört Denn wegen des Passab sind alle Stamme nebst den Beiden ver-"fammelt. Die vorgenannten Schriftgelehrten und Pharifder stellten nun "ben Jakobus auf die Spige bes Tempels und riefen ihm die Worte zu: Du "Gerechter, bem wir alle glauben muffen, ba bas Bolf in feinem Irrthum "Jesu bem Getreuzigten folgt, so sage und, welches ist die Thure Jesu bes "Gefreuzigten. Da entgegnete Jakobus mit lauter Stimme: Bas fragt nihr mich wegen Jefu, bes Menichen Gobn ? Er fist im bimmel gur Rechten nder großen Kraft und wird einst tommen in den Wolken des himmels. (6) "Da ihm nun viele beistimmten und wegen des Zeugnisses von Jakobus "Jesum priesen und ausriefen : "Hosanna dem Sohne David," da sprachen "wiederum diefelben Schriftgelehrten und Pharifder ju einander : Wir haben "es übel gemacht, bag wir Beranlaffung ju einem folden Beugniß fur Jefus

<sup>(1)</sup> Das Wort Ωβλίας bedeutet gar nichts. Ich habe immer geglaubt, daß es ein in au fich endigendes Wort seyn muffe und bin baber nicht abgeneigt, bem Rik. Buller beigutreten, ber bie gange Stelle fo verbeffert: exalsito oaddix xà alliau o έστιν δίκαιος ις. Der Irrthum aber ift schon alt und vermuthlich nicht von ben Abs fcreibern bes Gufebius begangen worden, fondern er ruhrt von ben Abfchreibern bes Begefippus ober von diesem selbst her: benn Ruffin und Epiphanius lefen eben fo. Stroth.

<sup>(2)</sup> Paulus zu Matth. 1, 22. liest für και δικαιοσύνη — και δίκαιος ήν, "Und rechtschaffen war er so, wie die Propheten (bes alten? ober des neuen? Testaments) von ihm bekannt machen" und bemerkt bann, bas Prafens dyluce lehre biefen Sat auf die hristlichen Propheten beziehen.
(3) Es ift auf Bef. 3, 10. angespielt.
(4) Die Stelle von den sieden Setten führt Eusebius unten 4, 22. an.

<sup>(5)</sup> Es ift hier ber Fronton auf bem eigentlichen inneren Gebaube bes Tempels versten, von welchem herab man gerade alle Borhöfe voll Bolks vor sich hatte.

(6) Matth. 26, 64. Apostelgesch. 7, 56.

"gegeben baben; auf, laffet uns hinaufgehen und ihn binabwerfen, damit "fie fich fürchten und ihm nicht glauben! Und fie riefen und schrien: D! o! auch ber Berechte ftectt im Irrthum, und erfüllten ben Ausspruch ber "Schrift bei Jefaias: (1) "Laffet uns ben Gerechten aus dem Bege ichaffen, "benn er ift uns hinderlich; fie werden aber die Frucht ihrer Berte genießen." "Sie gingen bemnach binauf, marfen ben Gerechten berab und fprachen au neinander: Laffet uns Jakobus den Gerechten fteinigen. Und fie begannen "ihn zu fteinigen. Denn er mar bes herunterfturgens ungeachtet noch nicht "tobt, fondern hatte fich umgewandt und betete auf den Rnien liegend: 3ch "bitte bich, herr Gott Bater, vergib ihnen, denn fie miffen nicht, was fie thun. Babrend fie ibn nun fo fteinigten, rief einer von ben Prieftern von "den Sohnen Rechab des Sohnes Rechabim, von welchem der Prophet Jeres-"mias Zeugniß ablegt: haltet ein! Bas macht ihr? Der Gerechte betet für neuch. Da nahm einer von ihnen, ein Balter, ein holz, womit er bie "Rleiber auspreste, und ichlug bamit ben Gerechten auf ben Ropf. "biefe Urt fand Jakobus den Martyrertod. Sie beerbigten ihn auf bem-"felben Plate und noch jest'ift fein Grabmabl bei bem Tempel zu feben. "Diefer Jatobus ift Juden und Griechen ein mahrhafter Zeuge geworden, "daß Jesus ber Messias ift. Kurz darauf überzog Bespasianus Judaa mit Krieg und führte seine Einwohner in die Gefangenschaft." Dieses erzählt ausführlich Begesippus in Uebereinstimmung mit Rlemens. Jakobus aber ftand in einem folden Ansehen und in einem folden Rufe wegen feiner Gereche tigfeit bei allen, daß auch die Berftandigern unter den Juden glaubten, daß fein Martorertod die Urfache ber bald barauf erfolgten Belagerung von Jerufalem gemefen und bag diefe aus feinem andern Grunde erfolgt fen, als wegen der an Jakobus begangenen Blutschuld. Josephus wenigstens trägt tein Bedenken, auch dieses schriftlich zu behaupten, wenn er fagt: "Diefes "betraf die Juden zur Strafe deffen, was fie an Jakobus dem Gerechten, "welcher war ein Bruder Jefu, des sogenannten Christus, gefrevelt. "ihn hatten die Juden, obwohl er ein fehr gerechter Mann mar, getöbtet." Derfelbe Geschichtschreiber erzählt auch bes Jakobus Tob im 20sten Buche feiner Alterthumer (2) auf folgende Beise: "Der Kaiser schickte, als er "Radricht von dem Tobe bes Festus erhalten, ben Albinus als Landpfleger "nach Jubaa. Nun mar der jungere hannas, von bem wir ichon ergabit "baben, bag er die Sohepriefterwurde erhalten, ein außerordentlich fecter nund verwegener Mann und bing ber Sette ber Sabbucder an, welche, wie "schon erzählt, in ihren Urtheilen grausamer als alle andern Juden find. "Dannas glaubte vermöge feiner Dentungeart burch ben Umftanb, baß "Festus gestorben und Albinus noch unterwegs war, einen seine Absichten "fordernden, schicklichen Zeitpunkt zu haben, berief defimegen eine Bersamm= "lung der Richter gufammen und ließ ben Bruder Jefu, des fogenannten

<sup>(1)</sup> Jef. 3, 10. (2) Im neunten hauptflück.

"Chriftus, mit Ramen Jatobus, nebft mehreren Andern vor Gericht bringen, "flagte fie als Uebertreter ber Gefete an und ließ fie fteinigen. (1) Allein alle "Billiggesinnten aus ber Burgerschaft, welche für die Berbachtung bes "Gefetes Sorge trugen, empfanden biefes febr boch. Sie ichickten baber sin ber Stille an den Ronig und ließen ibn bitten, dem Dannas zu gebieten, "in ber Folge bergleichen fich nicht mehr zu erlanben: benn schon bas erfte-"mal habe er im geringsten nicht recht gehandelt. Ginige von ihnen aber "gingen auch bem Albinus entgegen, ber von Alexandrien bertam und be-"mertten ihm, daß hannas ohne feine Genehmigung tein Recht gehabt habe, neine Gerichtsversammlung jusammen zu berufen. (2) Albinus wurde burch "biefen Bericht bewogen, an hannas in harten, drobenden Ausbrucken ju "schreiben, er werbe ibn gur Strafe ziehen. Der Ronig Agrippa aber entnfeste ibn begwegen feiner hobenpriefterlichen Burbe, (3) nachdem er fie nur "brei Monate befleidet hatte, und übertrug diefelbe Jefu, dem Sohne des Dammaus." Dieß find die Nachrichten über Jakobus. Er foll auch ber Berfaffer bes erften von den fogenannten tatholischen Briefen fenn , von welchem jedoch ju bemerken ift, daß er für unecht gehalten wird. Wenigstens baben feiner, fo wie des den Ramen des Judas führenden Briefes, der fich ebenfalls unter ben sieben katholischen befindet, nur wenige der Alten gedacht. Indessen wiffen mir aber boch , bag auch diefe nebft ben übrigen in febr vielen Semeinden öffentlich gebraucht werden.

#### Vierundzwanzigstes Hauptstück.

Bie nach Martus Annianus ber erfte Bifchof ber Gemeinbe ju Alexanbria geworben.

Im achten Jahre der Regierung Nero's übernahm zuerst nach dem Apostel und Evangelisten Martus Annianus die Leitung der alexandrinis fcen Gemeinde, ein gottfeliger und in jeber Beziehung außerordentlicher Mann.

#### Fünfundzwanzigftes Hauptftück.

Bon der Berfolgung unter Rero, (4) in welcher Petrus und Paulus zu Rom mit bem Martyrerthum für bie Religion gefomudt worben.

Als Nero seinen Thron befestigt fab, verfiel er auf frevelhafte hand. lungen und rüstete sich selbst wider die Berehrung des allgebietenden Gottes.

<sup>(1)</sup> Biele halten den Sat : hier wurde — fteinigen, für interpolirt und laffen nur die Worte: und ließ einige Mann er vor Gericht bringen, flagte fie ber uebertre-tung bes Gefeges an und ließ fie fteinigen, für echt. Die für eine Interpolation fprechenben Grünbe tann man unter Anderem nachfeben in Grebners Ginleitung in das Reue

sprechenden Gründe tann man unter anoerem naugiepen in Etcomed Comment I. 2., S. 581.

(2) Rämlich nicht überhaupt, sondern zum Beschluß von Todesstrafen.

(3) Er hatte nämlich, wie wir oben in dek Anmerkung zum 19ten hauptstück gesehen, das Recht der Erwählung der Hohenpriester.

(4) Es ist deklannt, daß Nero die Epristen nicht wegen ihrer Neligion versolgte, sons dern weil er die Beschuldigung, als habe er Rom in Brand gesteckt, von sich ab auf die

Ein vollftanbiges Gemalbe von feinen Graufamteiten zu entwerfen, liegt nicht im Plane biefes Bertes. Da inbeffen viele Schriftsteller Diefelben auf bas genauefte geschilbert haben, fo tann aus benfelben ein Jeber, bem es darum zu thun ift, die Graufamkeit und die außerorbentliche Buth eines Mannes tennen lernen, der, nachbem ungahlige Denichen obne allen Grund getöbtet hatte, in seinem Blutdurfte fo weit ging, bag et nicht einmal feiner nachsten Bermanbten und Freunde iconte, fonbern Mutter, Geschwister und Gemablin mit ungabligen andern feiner Bermandten ohne Unterschied eines verschiedenen Lodes fterben ließ. Bu allen biefem fehlte nur noch bieß, bag in feinen Titel gefeht murde, bag er unter allen romifden Raifern ber erfte gemefen, ber als ein Feind ber gottlichen Religion aufgetreten. Dieß berichtet ber Romer Tertullianus ebenfalls in folgenden Worten:(1) "Befragt nur eure Geschichtbücher! Dort werdet ihr "finden, daß zuerst Rero gegen biese Gette, die bamals vorzüglich zu Rom "aufblühte, mit dem faiserlichen Schwerte gewüthet hat. Allein wir rühmen "uns, daß ein solcher Mensch der Urheber unserer Berurtheilung gewesen Denn wer ihn fennt, ber weiß auch, daß von ihm nichts verurtheilt "worden ift, als mas ausnehmend gut wer." Indem nun Rero auf diefe Urt fich als ben erften unter den größten Teinden Gottes tund gab, wurden auch die Apostel ein Gegenstand seiner Mordgier. Man erzählt nämlich, baß unter Rero ju Rom felbft Paulus enthauptet, (2) Petrus aber gefreuzigt worden sen. Die Bahrheit dieser Erzählung wird durch die Inschrift von Petri und Pauli Namen bestätigt, welche fich noch bis jest auf den Begrabnifplagen zu Rom erhalten bat, fo wie nicht minder von einem rechtgläubigen Schriftsteller, Ramens Rajus, ber zu ben Zeiten bes romifchen Bifchofe Bephyrinus (3) gelebt bat und in feiner fchriftlichen Disputation mit Proflus, einem Saupt ber kataphrygischen Partei, (4) Folgenbes von ben Dertern, mo die heilige Sulle ber Apostel ruht, berichtet: "Ich kann "die Siegeszeichen der Apostel zeigen. Denn du magst auf den Batikan (5) ngeben wollen oder ben Weg nach Oftia, fo wirft bu auf die Siegeszeichen "berer ftogen, die biefe Gemeinde gegrundet haben." Daß aber beibe gu gleicher Beit den Martyrertod gestorben find, bezeugt Diongfine, Bifchof von

Die neronianische Berfolgung wird zwas ohnebem verhaßte Chriftenfette malien wollte. als die erste der zehn großen Berfolgungen angenommen, allein hochst wahrscheinlich betraf fie nur die Christen in Rom ober hochstens in Italien; boch burfte bas, was in ber hauptstadt geschah, bald auf die Lage der Chriften in allen Provinzen des Reichs nachtheilig eingewirft haben.

<sup>(1)</sup> Rach bem Borgange Stroths habe ich die Stelle aus bem Urterte Tertullians (Apol. adv. gent. c. 5) übersest, weil ihn ber Grieche gar nicht verstanden und also uns verständlich übersest hatte.

<sup>(2)</sup> Weil er bekanntlich (fiche Aroftelgeschichte 16, 37 und 22, 25) ein romischer Barger war. Denn nur Stlaven und Frembe burften nach römischen Gefegen gekreugigt werben.

<sup>(3)</sup> Bephyrinus wurde nach Eufebius Rirchengeschichte 4, 58 ungefähr im neunten

Jahre der Regierung bes Severus, 202 nach Christus, romischer Bischof.

(4) Bon dieser fiebe unten 5, 14 und ff.

(5) Petrus soll auf dem vatikanischen Berg, Paulus auf dem Wege nach Oftia begraben worben fenn.

Rorinth, wenn er in seinem Briefe an die Romer folgendermaßen schreibt: "So habt ihr benn durch eure angelegentliche Erinnerung (1) die von Petrus "und Paulus zu Rom und Rorinth angelegte Pflauzung sest mit einander "verbunden. Denn beide haben auch uns in unserem Korinth gepflauzt und "ebenfalls unterrichtet, gleichermaßen haben sie auch in Italien unerschorocken gelehrt und sind zu berselben Zeit den Märtprertod gestorben." Dieß habe ich noch beigeset, um meine Erzählung dadurch desto mehr zu bestätigen.

#### Sechsundzwanzigftes Hauptftuch.

Bie bie Juben von ungahligen Drangfalen beimgesucht worden und wie fie ben lesten Rrieg gegen die Romer angefangen.

Nachdem Josephus. sehr vieles von dem über die gesammte judische Ration hereingebrochenen Ungluck berichtet, fo erzählt er auch unter Anderem, daß ungemein viele ber angesehensten Juben auf Befehl bes Florus gegeißelt und in Jerusalem selbst gefreuzigt worden sepen. Diefer Florus war Landpfleger von Judaa, als der Krieg fich zu entzünden begann, im amplften Jahre ber Regierung bes Rero. "Dierauf habe auch," ergablt Josephus weiter, (2) "nach bem Abfalle ber Juden gang Sprien eine heftige "Bewegung ergriffen. Ueberall fepen bie Juben von ben Bewohnern ber Stabte ale Feinde iconungelos umgebracht worben. Man habe bie "Städte voll von unbeerdigten Leichnamen gefehen, die Todten, Greife wie "Kinder, sepen hingeworfen ba gelegen und die weiblichen Körper fogar ber "Bebectung ter Schaam beraubt gewesen. Die gange Proving fen voll "unbeschreibbaren Jammers, schrecklicher aber als das, mas fie jedesmal perlitten, fen die Furcht und Angst vor dem, womit sie bedroht wurden, ngewesen." Dieß find die eigenen Worte bes Josephus. Go ftand es also bamals mit ben Juben.

Enbe bes zweiten Buches.

#### Drittes Buch.

#### Erftes Sauptftück.

In was fur Gegenden ber Erbe bie Apostel Christum verfundigt.

So ftand es also mit den Juden. Indessen hatten sich die heiligen Apostel und Junger unseres herrn burch die ganze Welt zerftreut. Denn

<sup>(1)</sup> Man muß nämlich wissen, daß dieß ein Antwortschreiben auf einen Ermahnungsbrief war, den die römische Semeinde an die zu Korinth ergehen ließ. Davon unten Buch 4, Sauptstück 22 zu sehen. Stroth. (2) Bom jübischen Krieg 2, 19.

Nero. Jahr Chriftus 67. Linus, erfter Bifchof pon Rom. Thomas war, ber Ueberlieferung jufolge, Parthien (1) als Wirfungsfreis augefallen, bem Andreas Scythieu (2) und bem Johannes Afien, (3) wo er nach langerem Aufenthalt in der Stadt Ephesus ftarb. Petrus icheint (4) den in der Zerstreuung lebenden Juden in Pontus, Galatien, Bithynien (5) und Affien gepredigt zu haben, bis er zulest nach Rom tam, wo er mit bem Kopfe nach unten gekreuzigt wurde, wie er selbst zu leiden verlangt hatte. (6) Bas foll ich von Paulus fagen, welcher bas Evangelium von Jerufalem an bis nach Juprifum (7) ausbreitete und fpater ju Rom unter Nero ben Martprertod gefunden bat? Dieg berichtet Origines wortlich in dem britten Theil seiner Auslegungen über bas erste Buch Mosis.

#### Breites Hauptstück.

Ber querft ber romifden Rirde vorgeftanben.

Erfter Bifchof ber romifchen Rirche murbe nach bem Martyrertob bes des Paulus und Petrus Linus. Es ermähnt feiner ber erftere Apostel unter den Begrüßungen am Ende seines von Rom aus an den Timotheus geschries benen Briefes, wo es beißt: (8) "Es grußet bich Eubulus und Pubens und Linus und Klaudius."

# Drittes Hauptstück.

Bon ben Briefen ber Apoftel.

Bon Petrus wird ein Brief, welcher fein eufter genannt wird, allgemein als echt angenommen: ibn gebrauchen auch die altern Kirchenlehrer in ihren Schriften als unbestritten echt. Allein von dem ihm zugeschriebenen zweiten Brief haben wir Rachricht, baß er nicht in den Kanon gehöre, wiewohl er von vielen für lehrreich gehalten und neben den andern biblifchen Schriften häufig gelesen worden ist. Diejenigen Schriften aber, welche den Namen "Thaten Petri," "Evangelium Petri," Prebigt und Offen. barung Petri führen, find, wie wir wissen, im Geringsten nicht unter bie tanonischen Schriften gerechnet worden, da fein Rirchenschriftsteller von

<sup>(1)</sup> Ein Land in Asien bei Persien.
(2) Die Alten nannten alles Land Schihien, das hinter dem schwarzen und kaspischen Meere und dem Berge Kaukalus war, ohne daß sich die Grenzen weiter bestimmen ließen.
(3) Es ist darunter nicht der Erdtheil Asien, sondern die Asia propria oder der an der Seekliste liegende Theil des westlichen Kleinassens zu verstehen, die Asia proconsularis, welche Keolien, Ionien, Lydien und Karien umsaste.
(4) Rach 1 Petri 1, 1.
(5) Sämmtlich Landschaften in Kleinassen.

<sup>(6)</sup> Damit er nicht, wie es heißt, bie Ehre einer völlig gleichen Tobesart mit feinem Meister gentese.
(7) Das Sand zwischen bem abriatischen Meere und der Donau.
(8) 2 Aimoth. 4, 2.

ber altern, noch unferer Beit Belege aus benfelben angeführt bat. werbe es im Berlaufe meiner Gefdichte mir angelegen fenn laffen, nebft ben Rachfolgen ber Rirchenvorfteber zu bemerten, welche Rirchenschriftsteller fich von Beit ju Beit bestrittener Bucher bebient haben und mas biefe für gewesen sind und mas fie von ben tanonischen als echt geltenden, so wie von ben ale nicht echt angenommenen gesagt haben. Indef von ben ben Ramen Petri führenden Schriften , von welchen nur ein Brief echt und als von den Alten allgemein anerkannt bekannt geworden ift, genüge bas Ange-Die 14 paulinischen find offenkundig und gewiß von dem Apostel Paulus; indeß muß boch billig bemerkt werden, daß einige ben Brief an die hebraer ihm absprechen, wobei sie sich auf die römische Kirche berufen, welche ihn als nicht paulinisch bestreite. Auch bas, mas von diesem bie Meltern geurtheilt haben, werbe ich ju feiner Zeit anführen. babe ich auch die fogenannten Thaten Pauli nicht unter ben unbeftrittenen gefunden. Da berfelbe Apostel unter ben Grußen (4) am Ende feines Briefes an die Romer neben andern auch des hermas gedentt, welcher Berfasser des hir ten (2) sepn soll, so will ich babei erinnern, daß auch biefe Schrift von einigen angefochten wird, beretwegen fie nicht wohl unter bie allgemein angenommenen gerechnet werben burfte, daß aber andere bieselbe, infonderheit denjenigen, welche in den Anfangsgrunden des Christens thums unterrichtet werben follen, für unentbehrlich ansehen. Sie wird daber nicht nur, wie uns bekannt, in den Kirchen öffentlich gebraucht, sondern ich habe auch gefunden, daß die altesten Kirchenschriftsteller fich ihrer bedient haben. Dieß mag zur Belehrung über die unbestrittenen und über die nicht allgemein als echt angenommenen gottlichen Schriften für jest genug feyn.

#### Viertes Hanptstück.

Bon ber erften Rachfolge ber Apoftel.

Daß nun Paulus bei seiner Verkündigung des Evangeliums unter den Deiden den Grund zu den Kirchen in der Runde herum von Zerusalem bis Illyrikum gelegt hat, durfte fich aus seinen eigenen Worten und den in der Apostelgeschichte des Lukas enthaltenen Rachrichten ergeben. In welchen Provinzen aber Petrus denen aus der Beschneidung Christum verkündigt und bas Wort des neuen Bundes gelehrt hat, dieß möchte aus seinen eigenen

<sup>(1)</sup> Römerbr. 16, 14.
(2) Diese von jeher sehr ungleich beurtheilte Schrift ist, außer einigen griechsichen Bruchstücken, nur in einer lateinischen Ueberseumg noch vorhanden; es ist aber ziemlich wahrscheinlich, daß sie nicht von hermas, dem Freunde der Apostel, sondern von einem andern hermas im zweiten Zahrhundert, dem Bruder des römischen Bischoss Pius L, versählt ist, wiewohl sie stihrt für eine Schrift des Köm. 16, 14. angesührten hermas gelten will. Ihren Titel hat sie daher, wei unter andern himmlischen Erscheinungen namentlich ein Engel in Gestalt eines Eirten darin austritt, der dem Permas Borschriften, Anweissungen und Belehrungen errheilt.

Worten (1) in dem vorbin erwähnten allgemein als echt angenommenen Briefe, welcher an die in der Zerstreuung lebenden Juden in Pontus, Galatien, Rappabocien, Afien und Bithynien gerichtet ift, erhellen. Wie viele aber und welche echte Rachfolger biefer Apostel geworben und bie von benfelben gegrundeten Gemeinden zu weiden tuchtig erfunden worden find, ift nicht leicht anzugeben, ausgenommen bisjenigen, welche man aus ben Ausbruden Pauli als solche erkennen kann. Denn ungablig ift bie Menge ber Mitarbeiter ober, wie er fie felbft nennt, ber Mitstreiter biefes Apostels. Die meiften berfelben find eines unvergeflichen Andentens von ihm baburch gewürdigt worden, daß er von ihnen ein unvergängliches Zeugniß in seinen Briefen niebergolegt bat. Doch auch Lutas führt in ber Apostelgeschichte feine Bertrauten an und ermabnt ihrer. Bon Timotheus wird erzählt, er sep der erfte Bischof der Gemeinde zu Ephesus gewesen, so wie Titus der Rirchen auf Rreta. Lufas aber, aus ber Gattung berer, die von Antiodien ausgingen (2) und eigentlich ein Argt, lebte größtentheils in ber Ge. sellschaft des Paulus und pflog auch sonft mit den übrigen Aposteln fleißigen Umgang. Bon feiner Geelenheiltunde, welche eine Frucht beffelben ift, bat er uns die Beweife in zwei von Gott eingegebenen Schriften hinterlaffen, namlich in feinem Evangelium, welches er, wie er felbst fagt, (3) nach bems jenigen verfaßte, was ihm diejenigen überliefert hatten, die von Anfang felbst Augenzeugen und Diener bes Worts gewesen, welchen allen er and von Unfang an, wie er felbst fagt, gefolgt ift und in seiner Apostelgeschichte, welche er nicht vom Borensagen, sondern als Augenzeuge niedergeschrieben Die erstere Schrift foll Paulus meinen, wenn er wie von einem von ibm felbft verfaßten Evangelium ben Ausbruck gebraucht : "Rach meinem "Evangelium." (4) – Bon den übrigen Jüngern Paul! reiste Krescens, wie der Apostel felbst ermahnt, (5) nach Gallien, Linus aber, deffen er in feinem zweiten Briefe an Timotheus, als bei ihm zu Rom befindlich, gedenkt, wurde, wie ich icon oben erzählt habe, nach Petrus der erfte Bischof ber Gemeinde ju Rom. Aber auch bes Klemens, des dritten Bischofs ber romischen Kirche, thut Paulus(6) als seines Mitarbeiters und Mittampfers Erwähnung. Außer diesen wird noch jenes Mitglied bes Areopagus, (7)

<sup>(1) 1</sup> Petr. 1, 1. (2) Gufebius fcheint ben Apostelgefch. 13, 1. unter ben zu Antiochien als chriftlichen (2) Eusebius scheint den Apostelgesch. 13, 1. unter den zu Antiochien als christlichen Propheten und Lehrer sich auszeichnenden genannten Lucian von Gyrene für eine Person mit dem Evanzeissten Lukas zu halten (was jedoch schon des Ramens wegen nicht senn nahn, da Lukas nicht aus Lucius, sondern aus Lukanus oder Lucilius abgekürzt ist). Sollte dies aber auch nicht der Fall senn, so solgt aus dem Ausdruck des Eusebius noch nicht, das Lukas von Antiochien gedürtig war.

(3) Lukas 1, 2, 3.

(4) Die Stelle ist Kömerbr. 2, 16. und 2 Alm. 2, 8. und auch Origenes glaubte nach unserer Kirchengeschichte 6, 25., das Paulus hier das Evangesium des Lukas meine, allein dies bedarf wohl keiner Widerlegung. Man verwechselt dei dieser kalsseung Lesus Wortes Evangelium Pauli Lehre offendar mit einer Lebensbeschreibung Issu von Paulus.

(5) 2 Almoth. 4, 9., wo aber unsere Ausgaben des neuen Kestaments nicht Gallien, sondern Galatien lesen.

fondern Galatien lefen.

<sup>(6)</sup> Philipp. 4, 3. (7) So hieß der höchste Gerichtshof Athens in Kriminals umb andern Rapitalsachen. 5\*

Dionpfius, (1) welcher ber Apostelgeschichte bes Lufas (2) gufolge nach ber von Paulus in bem Areopagus an die Athener gehaltenen Rebe querft geglaubt bat, als ber erfte Bifchof ber Rirche ju Uthen von einem anbern alten Dionpfius, Bifchof ju Korinth, angeführt. Inbeffen bas Beitere von ber jedesmaligen Rachfolge ber Apostel werde ich im Fortgange meiner Beschichte feiner Zeit anführen und fahre jest fort in meiner Ergablung.

#### Sunftes Bauptftuck.

Bon ber letten Belagerung Berufalems nach ben Beiten Chrifti.

Nachbem auf Nero's 13jabrige Regierung Galba und Otho ein und ein balbes Jahr ben Thron inne gehabt hatten, murbe Befpafian, ber in ben Rampfen gegen bie Juden glangend fich hervorgethan, in Judaa felbft jum Raifer ernannt und von ben bortigen Legionen als Imperator ausgerufen. Befpafian begab fich alebalb auf bie Reife nach Rom und beauftragte feinen Gobn Titus mit ber Fuhrung bes Rriegs gegen die Juden. Diefe hatten nach ber himmelfahrt unferes Erlofers, außer bem Frevel gegen biefen felbft, bereite Unichlage in Menge auch gegen bie Apoftel gemacht, querft ben Stephanus gesteinigt, fodann nach ihm ben Jafobus, ben Gobn bes Bebedaus und Bruder bes Johannes, enthauptet und weiter noch ben Jatobus, ber nach der himmelfahrt unferes Erlofers querft ben Bifchofefit ju Berufalem eingenommen, auf oben ermannte Beife getobtet. Be= reits aber hatten auch die übrigen Upoftel, nachdem fie ungablige ihren Tob beabsichtigende Rachstellungen erlitten, aus Judaa fich entfernt und ihren Beg mit ber Sulfe Chrifti, ber gu ihnen gesprochen : (3) "Gehet bin und "lehret alle Bolfer in meinem Ramen," ju Ausbreitung des Evangeliums ju allen Bolfern angetreten, und bereits hatte bas Bolf ber Gemeinde gn Berufalem nach einer einigen bemahrten Mannern bafelbft burch eine Offenbarung ju Theil gewordene Beifung ben Befehl erhalten , vor bem Rriege bie Stadt zu verlaffen und fich in einer Stadt in Peraa, (4) Della genannt, niederzulaffen und die Glaubigen wirklich von Jerufalem borthin fich begeben, wodurch die haupt : und Ronigsftadt ber Juden und bas gefammte Judaa gleichfam von beiligen Mannern verlaffen war: als die Strafe Gottes für die gegen Chriftus und feine Apostel begangenen Diffethaten die Juden traf und jenes gange gottlofe Gefchlecht völlig von der Erde binmeg

<sup>\*</sup> Galba. Jahr Christi 68. Otho und Bitellius. Jahr Christi 69. Bespasianus.

(1) Man legt ihm verschiedene mystische Schriften bei, allein unter den vielen Grünsden, welche man gegen ihre Echtheit hat, ist dieß nicht der geringste, daß ihrer von unserem Eusedius keine Erwähnung geschieht. Man seht sie gewöhnlich in das dritte oder vierte, Dallaus sogar erst in das sechste Jahrhundert.

(2) Apostelgesch. 17, 34.

(3) Matth. 28, 19.

<sup>(4)</sup> So hieß der östlich vom Jordan liegende Theil Patastina's überhaupt. saste sechs Provinzen. Eine von denselben — zunächst dem todten Meere — hir engern Sinne und in diesem Peräa lag bas hier genannte Pella.

vertilgte. Belde Ungluctsfälle nun bamals über bas gange Bolf allmarts bereingebrochen, wie namentlich die Ginwohner von Jubaa in ben außerften Jammer geriethen, wie viele Taufende von Menfchen ohne Unterfchied bes Alltere ober Beichlechte burch Schwert, Sunger und ungahlige andere Tos besarten meggerafft, wie viele Belagerungen judifcher Stabte und auf welche Urt und Beife fie vorgefallen find, judem wie viel Schreckliches und mehr als Schredliches biejenigen, welche nach Jerufalem als in die hauptftabt und ftartfte Feftung fich geflüchtet, gefeben haben, fo wie ben gangen Berlauf bes Rrieges und die einzelnen Borfallenheiten beffelben und wie gulett ber von ben Propheten (1) vorber verfündigte Grenel ber Bermuftung in bem weiland fo berühmten Tempel Gottes, ben gangliche Berftorung und vollständige Bernichtung burch bas Feuer traf, ftattgefunden bat: bieß alles fann, wer es zu miffen Luft bat, ausführlich aus ber Beschichte bes Jofephus erfeben. Doch fann ich nicht umbin, aus biefem Gefchichtfcreiber bie Radricht anzuführen, bag bie Menge ber aus bem gefammten Jubaa ju bem Paffahfefte in diefer Stabt verfammelten und, wie er fich felbft ausbructt, bafelbft wie in einem Gefangniß eingeschloffenen Menichen gegen 3,000,000 (2) betragen bat. Denn es mar billig , bag fie in eben benfelben Tagen, in welchen fie ben Erlofer und Bobitbater Aller, Chriftus, ben Sohn Gottes, jum Leiben geführt hatten, wie in einem Gefangniß eingeichloffen, bas von ber Strafgerechtigfeit Gottes ihnen zuerfannte Berberben über fich ergeben laffen mußten. Die Ergablung ber von ihnen erlittenen einzelnen Unfalle, wie Schwert und anderes unter ihnen gewuthet, übergebe ich; nur bie Drangfale, welche ber hunger ihnen verurfachte, glaube ich anführen ju muffen, bamit ben Lefern meiner Geschichte an einem einzelnen Beispiele flar werbe, wie die Strafe Gottes für die gegen Chriftus began: gene Miffethat fie balb genug erreicht hat.

#### Bechstes Sauptftück.

Bon ber Sungerenoth, welche bie Juben bebrangte.

Man nehme benn also das fünfte Buch ber Geschichte bes Josephus zur hand und lasse die damaligen Trauerscenen an sich vorübergehen. "Die "Bohlhabenden," so erzählt der genannte Geschichtschreiber, (3) "rettete "das Berbleiben in der Stadt eben so wenig vor dem Berderben. Denn "unter dem Borwande des Uebergangs wurde mancher seines Bermögens "wegen umgebracht. Mit der hungersnoth stieg auch die Buth der Kottirer "und beide Plagen entbrannten von Tag zu Tag immer mehr. Da Gentreibe diffentlich nirgends mehr zu sehen war, so drangen sie in die Woh-

<sup>(1)</sup> Dan. 9, 27.
(2) Eusebius hat hier die gerade Jahl angenommen, benn Josehous sagt nur, daß es 2,700,200 gewesen, ohne die Aussätzigen, Besleckten und andere unreine Manner und Weiber, die das Passah nicht mitessen burften. Stroth.
(3) Im zehnten Sauptstück.

"nungen , burchfuchten biefe und ichlugen , mo fie etwas fanden, bie Bewob-"ner ichrecklich, meil fie es verlengnet; wo bieg nicht ber Fall war, fo "peinigten fie biefelben , weil fie es gu gut verftedt hatten. Bum Beweis "bes Befiges ober Richtbefiges von Lebensmitteln mußte bas Musfeben ber "Unglucklichen bienen. Ber noch bei Rraften mar, bei bem ichloß man "noch auf Borrath. Un den bereits Abgezehrten aber ging man porüber, "indem es nicht ber Dube werth fchien, einen ichon mit bem Sungertobe "Ringenden gu tobten. Biele gaben beimlich ihr ganges Bermogen bin "für Ginen Scheffel Baigen, wenn fie Reichthum befagen, - Gerfte, wenn "fie weniger bemittelt waren. Gobann verfchloffen fie fich in die innerften "Bintel ihrer Bohnungen und verichlangen, von Beighunger getrieben, "ben Baigen jum Theil noch ungemablen, jum Theil machten fie Brod "baraus, fo wie es Roth ober Furcht gerathen finden liegen. Gin Tifch "ward nirgende mehr gebectt, fondern fie riffen ben Teig noch rob aus bem "Teuer und unter einander meg. Bedauernswerth mar bie Roft und thra-"nenwerth ber Unblict, wo bie Starfern ihre Rraft geltend machten und bie "Schmachern nur jammern fonnten. Der hunger macht zwar alle Gemuthe= "regungen verftummen, por allem aber ertobtet er bas Schamgefühl. "Denn alle Rüctfichten, welche noch in andern Berhaltniffen fich geltenb "machen, werben von feiner Dacht niebergetreten. Beiber riffen ihren "Mannern, Gofne ihren Batern und - wie ichrectlich! - fogar Mutter "ibren eigenen Rindern die Speifen felbft aus bem Munde und mabrend "ibre geliebten Rleinen auf ihren Urmen babinwelften, machten fie fich fein "Gemiffen baraus, ben legten Eropfen Milch ihnen zu entziehen. Allein "felbft wenn fie fo ihr Dafenn frifteten, fonnten fie bennoch nicht unentbectt "bleiben. Ueberall erichienen bie Rottirer, um auch biefes meggunehmen. "Saben fie ein haus verichloffen , fo galt bieg ihnen fur einen Beweis, bag "die Leute barin Speise zu fich nahmen. Gie fprengten bann alsbald bie "Thuren ein, brangen binein und bruckten und riffen ihnen die Stucke bei-"nahe aus dem Schlunde berauf. Greife, welche bie Speife fich nicht ent= "reißen laffen wollten, murden geschlagen; Beiber, welche bas, mas fie in "ihren Banden hielten, ju verbergen fuchten, murben an den Saaren berum-"gezogen. Richt bas graue Saar, nicht bas unmundige Alter fand Erbar: "men, fondern man bob die fleinen Rinder an den Biffen im Munde in "bie Bobe und fcuttelte fie gu Boben. Ber ihnen aber bei ihrem Gin-"bringen in feine Bohnung guvorgefommen war und bas, mas ibm ent-"riffen werden follte, zuvor verschlungen batte, ben mighandelten fie noch "ärger, gleich als hatte ihnen biefer etwas zu leibe gethan. Foltern ichrect-"licher Urt erfanden fie, um Lebensmittel auszuforichen. Gie verftopften "ben Unglücklichen die Barnrohren mit Erbfen und ftachen fie mit fpisigen Man ichaubert, es nur gu boren, mas einer gu "Staben in das Gefaß. "erbulben hatte, um die Entbecfung eines einzigen Brodes oder einer ein-"Bigen Sand voll Gerffengraupe fich entreißen zu laffen. Dabei litten bie "Quater felbit feinen Mangel - es ware weniger graufam ericienen, wenn

"Noth fie baju getrieben batte - nur um ihre Buth ju ftablen unb "fich Lebensmittel auf die folgenden Tage zu verschaffen , thaten fie dieß. Schlich Jemand bei Racht binaus bis an die romifchen Poften, um Feldge-"madfe und Rrauter fich ju fammeln, fo gingen fie ihm entgegen, wenn er icon "den Feinden entkommen zu fenn glaubte, und entriffen ihm alles Mitge-"brachte, ohne fich burch anhaltendes Fleben pber burch Befchwörungen bei "bem allerheiligsten Ramen Gottes, auch nur etwas Beniges von bem, mas per mit Lebensgefahr geholt hatte, ihm zu geben, bazu bewegen zu laffen : "ja, man hatte noch von Gluck ju fagen, wenn man zu der Beraubung bin "nur mit bem Leben bavontam." An einer andern fpatern Stelle (1) fabrt Josephus also fort : "Den Juben murbe mit ber Möglichkeit, aus ber Statt mit tommen , jegliche Aussicht auf Rettung abgeschnitten. Der hunger, ber "immer wilber muthete, rafte bas Bolt haufer- und familienweise hinweg. "Die Dacher (2) lagen voll von verhungerten Beibern und Rinbern , Die "Gassen von todten Greisen. Rnaben und Jünglinge aber mankten aufge-"bunfenen Gespenstern gleich auf den öffentlichen Plagen umber und fielen, "wo einen jeden der Todstampf ergriff. Bermandte zu beerdigen vermoche "ten die Schwachen nicht und wer noch Rrafte befaß, icheute fich vor ber "Menge ber Tobten und ber eigenen Gefahr. Denn viele ftarben neben "benen, welche fie beerdigen wollten, dahin, viele begaben fich noch vorher "selbst zu den Grabern, bevor ihre lette Stunde fie überraschte. Rein Beis nen, tein Rlagen vernahm man bei biefem Jammer: ber hunger erstickte "jeglichen Ausbruch bes Gefühls. Mit trocenen Augen faben bie langfa-"men Todes babin Sterbenden bin auf diejenigen , welche vor ihnen gur "Rube eingegangen maren. Tiefe Stille herrschte in ber Stadt — eine "todesichwangere Nacht. Aber ichrecklicher noch, ale biefer Jammer, maren "die Rauber. Denn biese erbrachen bie ju Grabstatten geworbenen Saufer, "beraubten die Todten, riffen ihnen die Bulle vom Leibe und liefen mit "Lachen bavon. Die Schärfe ihrer Schwerter versuchten fie an ben Leich-"namen und burchbohrten felbft einige vor benen, welche noch lebend binge-"gestreckt balagen, zur Probe bes Gifens. Diejenigen bagegen, welche fie, "ibuen ihre hand und ihr Schwert zu leiben, anflehten, überließen fie höhnend abem hunger. Jeber von ben Bericheibenden fah unverwandten Blicks "nach dem Tempel hin, da er die Rottirer noch am Leben zurückließ. (3) "Diefe ließen zwar anfänglich, weil ihnen ber Geruch unerträglich war, bie "Tobten auf dffentliche Roften beerdigen; fpater aber, als man nicht mehr "alle begraben konnte, marf man die Leichen über die Mauer in bie Schluch= nten. Als Titus biefe beim herumgeben mit Leichnamen angefüllt und eine "tiefe Blutjauche unter ben faulenden Körpern hervorfließen fab, feufzte er

<sup>(1)</sup> Sie befindet fich im zwolften Sauptftuc des funften Buches.

<sup>(2)</sup> Diese sind nämlich im Drient platt.
(3) Rämlich Sott um Rache wider diese anzurusen. Es ist bekannt, daß die Juden bei ihren Anrusungen Sottes, auch wenn sie außer Jerusalem waren, das Antlig gegen den Tempel richteten. Stroth.

und rief , feine Banbe jum himmel emporftrecend, Gott jum Bengen an, "baß bieß nicht fein Wert fep." Etwas weiterhin fahrt Josephus also fort:(1) "Ich vermag mein Schmerzgefühl hiernber nicht zu unterbrucken. Ich glaube, "baß, wenn die Romer noch langer gezögert hatten gegen biefe Frevler, Die Stadt entweder von ber fich öffnenden Erde verfchlungen ober von einer "Bafferfluth überschwemmt ober von den Bligen Godome getroffen worden "fenn murbe. Denn fie ichloß eine viel ruchlofere Brut in fich, als diejenigen waren, welche jenes Strafgericht getroffen bat. Durch ihren Bahn-"finn ging bas ganze Bolf mit gu Grunbe." Beiter berichtet Josephus in feinem fechoten Buche: (2) "Die Bahl ber in ber Stabt am hungertobe "Sterbenden ift eben fo unberechenbar, als bie ichrecklichen Auftritte gu "beschreiben find. Denn in jebem hause, wo nur ein Schatten von Rab-"rungsmitteln fich zeigte, mar Rrieg, Perfonen, welche burch bie engften "Banbe ber Bartlichfeit an einander gefnüpft maren, murben mit einander "handgemein, um sich die armseligsten Friftungsmittel des Lebens zu entpreißen. Gelbst ben Sterbenden murde nicht einmal geglaubt, baß fie nichts "hatten, fondern die Rauber fuchten biefe, mahrend fie ben Beift aufgaben, naus, ob nicht etwa irgend einer, Speise im Bufen bergend, fich nur "fterbend ftellte. Sie felbft mankten und rannten, vor hunger (3) gleich tollen "hunben den Mund aufsperrend, herum, pochten an die Thuren wie Be-"trunkene und fturzten mohl zwei- ober breimal in einer Stunde in dieselben "Saufer. Die Roth zwang, alles zu effen und mas felbft ben ichmutigften unter "ben unvernünftigen Thieren nicht zuträglich ift, lafen fie zusammen und "verschmähten bessen Genug nicht. Bulest verschonten fie felbst Gurtel und "Schuhe nicht, ja, fie riffen bas Leberwert von ihren Schilbern ab und "zernagten es. Ginigen bienten bie Abfallftuckhen von altem beu zur Nah-"rung. Denn einige sammelten bergleichen Rehricht und verkauften bas "geringste Gewicht bavon für vier attische Drachmen. Doch was brauche "ich die ekellose Gier des hungers in Betreff unbelebter Gegenftanbe ju "ichilbern? 3ch will eine Beschichte ergablen, bergleichen meber bei "Griechen, noch bei Barbaren erhört worden ift; schauervoll und anglaublich. "Gerne hatte ich, um nicht als Erzähler fabelhafter Bundergeschichten bei "ber Nachwelt zu erscheinen, biesen Borfall mit Stillschweigen übergangen, "wenn ich nicht ungählige Zeitgenoffen zu Zeugen bavon hatte. Auch wurde "ich meinem Baterlande durch Uebergehung seiner erlittenen Unglücksfälle "einen kahlen Dienst erweisen. Gine burch Geburt und Reichthum ausge-"zeichnete Fran aus ben Gegenben jenfeits bes Jordans, Maria mit Namen, "die Tochter Cleazars, aus bem Dorfe Bathezor ober bem Mffophause, "hatte fich mit der übrigen Menge nach Jerusalem geflüchtet, wo sie die

<sup>(1) 3</sup>m 13ten hauptftud bes 5ten Buches.

<sup>(1)</sup> Im lotten Hauptstute ber Dien Durjes.
(2) Im britten Hauptstut ber Dien Durjes.
(3) Dieß widerspricht dem nicht, was Eusebius vorher aus Josephus 6, 27. angessührt hatte, daß die Banditen genug zu effen gehadt; da war von den ersten Zeiten der Belagerung die Rede, hier von den letzten. Josephus sagt schon am Ende des zweiten Buchs, daß endlich auch diese der Hunger ergriffen habe. Stroth.

"Belagerung mit aushalten mußte. Diefer hatten die Unmenichen all ihr "Gigenthum, fo viel fie beffen aus Peraa in die Stadt mitgebracht batte, "genommen und den Reft ihrer Rleinobien und mas etwa noch an Lebens-"mitteln jum Borichein tam, entriffen ihr taglich bie bereinfturgenden Traabanten ber Tyrannen. Da ergriff bas Beib eine große Entruftung und "fie suchte mehr als einmal die Rauber burch Schmahungen und Bermun-Wie inbessen weber Born noch Mitleib, "Schungen gegent fich zu reizen. "fie ju todten , einen derfelben bewegen tonnte, fie aber , für Andere Speife "anzuschaffen, es eben so fatt hatte, als auch überhaupt alle Möglichkeit, "nur noch folde zu finden , abgefcnitten war, und ihr ber hunger in Mark nund Eingeweiden muthete und noch rafender als der hunger die Erbittegrung fie entflammte, ba nahm fie ben Born und die Noth zu Rathgebern "und fchritt jum Unnatürlichen. Sie ergriff ihr Sohnden, noch einen Ungluckliches Kind, sprach fie, wozu foll ich bich unter Rrieg, "Dunger und Aufruhr aufbewahren? Bei ben Romern ift nur Rnechtschaft "unfer Loos, wenn sie uns auch am Leben laffen; boch auch biefer tommt ber "Spanger zuvor und ärger als beibe find bie Rottirer. Darum wohlan, "werbe mir gur Speife, ben Rottirern gum Rachegeifte (1) und ber Belt geine Fabel, die uns allein noch zu den Unglücksfällen ber Juden fehlte! "Mit diefen Worten tobtete fie ihr Sohnden, tochte es fobann und verzehrt "bie eine Salfte bavon, die andere aber bedect und bewahrt fie auf. Balb "darauf erschienen die Rottirer, welchen nicht sobald ber frevelhafte Geruch pin die Rase drang, als fie dem Weibe mit augenblicklichem Tode brohten, "wenn fie nicht entbecke, mas fie bereitet. Das Beib entgegnete, fie phabe ihnen noch ein icones Stuck bavon aufbehalten und becte mit "diesen Borten die Ueberrefte bes Rindes auf. Bei diesem Unblide ergriff "augenblicklich Schaubern und Entfegen bie Rottirer und wie vom Schlage "gerührt standen sie da. Das Weib aber sprach weiter: Mein ist das "Rind, mein ift auch die That. 'Effet, benn and ich habe bavon gegeffen. "Sept doch nicht weicher ale ein Beib, nicht gefühlvoller als eine Mutter. "Send ihr aber zu gewissenhaft und schaudert euch vor meinem Opfer, nun "so bleibe mir, die ich die eine Salfte gegessen, auch die zweite. "biesen Worten liefen fie gitternd bavon, nur in biesem einzigen Stucke infchwach, und boch ließen fie ber Mutter eine folche Mahlzeit nur ungern. Die "ganze Stadt mar bald voll von biefem Greuel, jeder ftellte fich die Unthat "lebhaft vor Alugen und schauderte bavor, ale mare fie in seinem eigenen "Saufe vorgefallen. Der Ueberreft der mit dem Sunger Rampfenden fuchte nun "alles Ernftes den Tod und gludlich marben bie Borangegangenen gepriefen, "ehe fie folden Jammer feben und horen mußten." Solches mar ber Lohn ber Juden für die an dem Christ Gottes begangene Missethat und Gottlosigkeit.

<sup>(1)</sup> Nach ber Borftellung, daß bie Seelen ber Umgebrachten biejenigen, welche bie meiste Schuld an beren Tobe gehabt, als Furien qualten. Stroth.

## Siebentes hauptstück.

Bon ben Borberfagungen Chrifti.

Ge burfte nicht unpaffent fenn, mit biefen Rachrichten bes Jofephus die wahrhaftige Borberfagung unferes Erlofers zu verfnupfen, in welcher er eben baffelbe mit folgenden prophetifchen Borten ausbructt: (1) "Bebe "aber ben Schwangern und Gaugenben in jenen Tagen! betet aber, bag eure "Flucht nicht geschehe im Winter ober am Sabbath. Denn es wird alebann "eine große Trubfal fenn, ale nicht gewesen ift von Unfang der Belt bisber "und als auch nicht werben wird." Josephus berechnet die Gefammtgabl ber burch hunger und Schwert Umgefommenen auf 4,400,000 Menfchen und ergablt fobann weiter, daß die übrig gebliebenen Rottirer und Rauber nach Ginnahme ber Stadt einander felbft angegeben batten und umgebracht worben fenen. Die größten und iconften Junglinge bingegen babe man für ben Triumph aufbewahrt, alle andern jungen Leute aber über 17 Jahre gefeffelt nach Megopten gu ben öffentlichen Arbeiten geschicft, noch mehrere aber in bie Provingen vertheilt, um in ben öffentlichen Schaufpielen burch Schwert ober wilbe Thiere ihren Tob ju finden. Bas unter 17 Sabren gemefen, habe man gefangen weggeführt und verkauft; lettere Bahl allein habe bei 90,000 betragen. (2) Dief alles gefchah auf bie angegebene Beife im zweiten Sahr ber Regierung bes Befpafianus, gang gemäß ben prophetifchen Beiffagungen unferes herrn und Erlofere Jefus Chriftus, melder bieß in gottlicher Rraft ale bereits gegenwärtig vorausgesehen und nach ber Ergablung ber beiligen Evangeliften barüber geweint und Thranen vergoffen bat. Diefe führen auch feine eigenen Borte an, mit welchen er theils bie Stadt Jerufalem anredet, namlich: (3) "Benn bu in biefer beiner "Beit mußteft , mas zu beinem Frieden bient! Run aber ift es vor beinen "Augen verborgen. Denn es werden Zeiten über bich fommen, ba beine "Feinde einen Ball um bich ziehen, ringe berum bich einschließen und bich "von allen Seiten bedrangen und bich und beine Rinder dem Erdboden gleich "machen werden," theile das Bolf, namlich : (4) "Es wird eine große Roth "über dieß Land fommen und ein Born über dieß Bolf. Und fie werden "fallen burch bes Schwertes Scharfe und gefangen weggeführt unter alle "Bolfer, und Berufalem wird gertreten werden von ben Beiden, bis bag "ber Deiben Zeiten erfüllet werben." Und ferner: (5) "Benn ihr aber feben "werbet Jerufalem belagert von Rriegsheeren , bann wift , bag berbeigefommen ift ihre Bermuftung." Benn man nun die Ausspruche unferes Erlofere mit ben andern Ergablungen des Jofephus vom gangen Rriege vergleicht, follte man fich nicht gur Bewunderung und gu bem Befenntniffe

<sup>(1)</sup> Matth. 24, 19. 20. 21.
(2) Eusebius irrt hier. Josephus erzählt in der Geschichte des jüdischen Kriegs 6, 9., daß die Angabt der im ganzen Kriege Gefangenen sich auf 97,000 betaufen habe.
(3) Luk. 19, 42. 43.
(4) Luk. 21, 23. 24.
(5) Luk. 21, 20.

gebrungen fühlen, baß fein Borberwiffen und Borberfagen mabrhaft gottlich und über alle Magen außerorbentlich gemefen fen? Darüber nun , was nach bem Leiden unseres Erlofers und nach jenem Geschrei, womit ber jubifche Pöbel den Räuber und Mörder vom Tode losbat, den Fürsten des Lebens aber aus feiner Mitte zu nehmen flehte, bas gange Bolt betroffen bat, dürfte weiter nichts mehr zu den Erzählungen des Josephus beizusepen sepn; das aber noch muß hier angeführt werben, mas als sprechender Beweis ber Menschenfreunblichkeit der allgutigen Borfebung bienen kann, daß fie noch 40 ganger Jahre nach bem Frevel gegen Chriftus bas über fie verhängte Berberben auffchob, mabrend melder Beit mehrere von feinen Aposteln und Jungern, namentlich Jakobus felbst, ber erfte Bischof ju Jerusalem, welcher ber Bruder unseres Herrn genannt wurde, noch am Leben waren, in ber Stadt Jerusalem selbst fich aufhielten und badurch gleichsam bie ftarkfte Soutwehr für ben Ort bilbeten und bag nicht nur bie gottliche Regierung bis babin Langmuth bewies, ob fie etwa Reue aber ihr Berbrechen empfinden und ber Berzeihung und Rettung theilhaftig werden möchten, fondern ihnen auch noch auffallende Borzeichen beffen, bas im Falle ber Nichtrene über fle ergeben sollte, erscheinen ließ. Da ber mehrfach angeführte Beschichtschreiber auch biese des Aufbewahrens werth gehalten hat, so burfte es bas Befte fenn, feine Radrichten unfern Lefern bier mitzutheilen.

# Achtes hauptflück.

Bon ben Beiden bor bem Rriege.

Bei ihm finden wir, wenn wir fein fechetes Buch (4) aufschlagen, Folgendes: "Die Berführer und falfden Propheten verführten bamals bas "ungludliche Bolt. Auf die destlichen, die Berwuftung vorher verfündigenden "Beiden jeboch achteten fie fie nicht, noch glaubten fie baran, fonbern wie "betaubt, als ob fie weder Seele noch Augen hatten, ließen fie bie Warnun= "gen Gottes unbeachtet, fowohl ale ein einem Schwerte abnlicher Stern über "ber Stadt ftand und ein Komet bei einem Jahre am himmel blieb, als nauch, ale noch vor ber Emporung und vor den erften Rriegebewegungen, "wie das Bolt beim Fefte ber ungefauerten Brobe verfammelt war, am "8. April um ble neunte Stunde der Nacht ein so gewaltiges Licht bei einer "halben Stunde ben Altar und ben Tempel umstrahlte, daß man glaubte, nes fen heller Tag. Die Unerfahrenen fahen zwar ein gutes Borzeichen in "biefer Erfcheinung, allein bie Schriftgelehrten hielten fie fogleich fur eine "Borbotin beffen , mas fpater mirtlich erfolgte. Un bemfelben Feste brachte meine Ruh, welche ber hohepriefter jum Opfer geführt, mitten im Tempel nein Lamm gur Belt. Die bfiliche Pforte bes innern Borhofs, bie boch von "Erz und von ungeheurem Gewicht war und des Abends von 20 Mannern

<sup>(1) 3</sup>m fünften Sauptftud.

"mit Dube gefchloffen und mit eifenbeschlagenen Querbalfen verram-"melt wurde, deren Riegel tief in bie Schwelle fielen, fab man um bie "fechete Stunde ber Racht gang von felbft fich öffnen. Benige Tage aber "nach bem Fefte, nämlich am 21. Dai, ließ fich eine munderbare, allen "Glauben überfleigende Ericheinung feben. Es murbe ein fabelhaftes Bun-"ber zu fenn icheinen , was ich fagen werbe, wenn es nicht auch von Mugen= njeugen ergabit worden und bie Große bes eintreffenden Unglude bem "Außerordentlichen der Bunderericheinung entsprechend gewesen mare. Dan "fab namlich vor Untergang ber Sonne in ber gangen Begend berum in "ber Luft Streitmagen und bemaffnete Rriegsichaaren burch bie Bolten "babergieben und die Stabte umfreifen. Alle bie Priefter am Pfingftfefte "bes Rachts ihrer Gewohnheit nach in den Tempel zu ben gottesbienftlichen "Berrichtungen gingen , vernahmen fie nach ihrer Ausfage zuerft nur Rau-"ichen und Getofe, bann aber ben lauten Ruf: "Laffet uns von binnen "iehen!" Roch grauenvoller ift Folgendes : Ein gemiffer Jefus nämlich, bes "Unanias Gobn, ein ungebilbeter Landmann, fam vier Jahre vor bem "Rriege, ale bie Stadt noch im tiefften Frieden und im beften Bobiftande "fich befand, auf bas Feft, an welchem Alle zu Ghren Gottes beim Tempel "Butten aufzuschlagen pflegten und fing ploblich an ju ichreien : "Stimme "von Morgen, Stimme von Abend, Stimme von ben vier Binben, Stimme "über Jerufalem und über ben Tempel, Stimme über den Brautigam und "bie Braut, Stimme über bas gange Bolt!" Diefe Borte rief er bei Tag "und bei Racht, burch alle Stragen umbergiebend. Mergerlich und aufge-"bracht über das Unbeilverfundigende berfelben ergriffen ihn einige ange-"febene Ginwohner und mighandelten ibn mit vielen Schlagen; allein Jefus, "ohne bas Geringfte weder fur fich, noch gegen bie Unwesenden gu fagen, "fuhr fort, nach wie vor auszurufen. Da nun die Dberften ber Juden "glaubten, bağ, wie es auch wirklich ber Fall war, ber Menich mehr von "einer boheren Macht getrieben werbe, fo brachten fie ihn vor ben romifchen "Statthalter. Sier murbe er mit Beifelhieben bis auf die Knochen gers "fleischt, allein er flehte nicht, noch vergog er Thranen, fonbern mit bem "allerfläglichften Zon ber Stimme fdrie er bei jebem Streiche : Bebe, mebe, "Jerufalem!" Indeg berfelbe Gefchichtichreiber ergablt noch etwas Merkwurbigeres. Es habe fich nämlich, fagt er, in beiligen Schriften (1) eine Beifs fagung gefunden bes Inhalts, bag um biefe Zeit einer aus jenem Lande ausgehen und die Erde beherrichen wurde. Jojephus felbft nimmt zwar an, biefe Beiffagung fen an Befpafianus in Erfüllung gegangen; allein Diefer Raifer beherrichte nicht bie gange Erbe, fondern nur den den Romern unter: worfenen Theil derfelben, baber biefe Beiffagung mit großerem Rechte auf Chriftus bezogen werden burfte, ju welchem ber Bater gesprochen batte: (2)

<sup>(1)</sup> In welchen, wird nicht gesagt. Bielleicht ift darunter die Stelle Daniel 2, 44. zu verstehen. Auch Suetonius und Tacitus führen diese Weissagung, lesterer auch die meisten der in unserer Stelle enthaltenen Vorzeichen an. Die Stelle des Josephus befindet sich in der Geschichte des jüdischen Krieges 6, 5. 4.

(2) Pfalm 2, 8.

Forbere von mir, so will ich bir bie Deiben zum Eigenthum geben und ber Welt Ende zu beinem Besit, auf Christus, von bem gerabe um biese Zeit über die ganze Erbe bie Predigt seiner heiligen Apostel ausging und bis an bie Grenzen ber Erbe beren Worte.

#### Menntes Bauptstück.

Bon Jofephus und feinen binterlaffenen Ochriften.

Rach allem biefem ift es billig, bag wir auch ben Josephus, bem bie porliegende Gefchichte fo viele Beitrage verdankt, feinem Gefchlecht und herkommen nach naher kennen lernen. Er gibt barüber ebenfalls felbst folgenbe Auskunft: "Josephus, ein Gobn bes Matthias aus Jerufalem, von priefterlichem Gefchlecht, focht anfänglich freiwillig gegen bie Romer und "mobnte ben folgenben Borfallen gezwungen (1) bei." Jofephus mar unter allen bamaligen Juden ber angesebenfte nicht nur bei feiner eigenen Nation, sondern auch bei ben Römern, so daß er in ihrer hauptstadt mit einer Bilbfaule beehrt und die von ihm verfaßten Schriften der Aufbewahrung in ben öffentlichen Bibliotheken für würdig befunden wurden. Josephus beforieb das gesammte jubifche Alterthum in zwanzig, so wie die Geschichte des damaligen judischen Kriegs in fleben Büchern. Lehteres Werk verfaßte er, seinem eigenen Zeugnisse jufolge, bas boch hier wegen des Uebrigen allen Glauben verdient, nicht allein in griechischer, sonbern auch in seiner Muttersprache. Man bat überdieß noch zwei andere lefenswerthe Bucher . von ihm: Ueber das Alterthum des jüdischen Bolks, worin er theils den damaligen Grammatiker Apion, den Berfasser einer Schrift gegen die Juden, theils andere, welche bem herkommen bes jubifden Bolts ju nabe zu treten suchten, miderlegt. In bem erften berfelben gibt er bie Zahl ber kanonischen Bücher des sogenannten alten Testaments an und theilt ein Berzeichniß der bei den hebraern ohne Widerspruch für echt angenommenen Schriften als aus alter Ueberlieferung in folgenden Worten mit.

<sup>(1)</sup> Josephus war Gouverneur von Galiläa gewesen und hatte als solder mehreremale keinbselige Berührungen mit den Römern gehabt, zulezt aber, da er den Einwohnern von Jotapata in Galiläa zu Hüsse gekommen, wurde er verwundet und gesangen, von den Römern aber gütig behandelt und zulezt in Freiheit gesezt. Er erward sich das Vertrauen der Bespasien noch mehr, da er dem Flavius das Kaiserthum weissagte. Titus dehielt ihn hernach beständig dei sich und er mußte also im ömischen Lager ein Augenzeuge senn von dem, was dei Jerusalem vorsielz ja, zuweilen wurde er auch als Dollmetscher und Unters händler gebraucht, um den Juden Borschläge zu thun.

### Behntes Hauptftuck.

Bie Jofephus ber gottlichen Bucher gebenft.

"Bei uns gibt es feine taufende von ungufammenftimmenben, fic "einander widersprechenden Schriften, fondern wir haben nur 22 Bucher, (1) "welche die Geschichte ber gangen Beit in fich begreifen und mit Recht fur "gottlich gehalten werden. Fünf von biefen ruhren von Dofes her und afaffen die Gefengebung und die erfte Gefchichte ber Menichen bis jum Tobe "Mofis in fich, alfo einen Zeitraum von etwas weniger ale breitaufenb "Jahren. Bon bem Tode bee lettern an bis auf den des Artarerres, bes "Nachfolgers des Kerres auf bem perfifchen Thron, haben die Propheten "nach Mofes die Geschichte ihrer Zeit in 13 Buchern aufgezeichnet. Die "übrigen vier enthalten Lobgefange auf Gott und Berhaltungsvorschriften "für bas menichliche Leben. Geit Artagerges bis auf unfere Beit ift gwar "auch alles aufgezeichnet worben, allein diefe Schriften befigen nicht diefelbe "Glaubwurdigfeit, wie die frubern, weil feit diefer Beit feine orbentliche "Prophetenfolge ftattgefunden. Bie viel wir aber auf unfere Bucher bals "ten, bafür fpricht die That felbft. Ungeachtet nämlich bereits ein fo langer "Beitraum verfloffen ift, fo hat boch bis jest Niemand weder einen Bufat, "noch eine Auslaffung , noch eine Beranderung mit benfelben fich erlaubt, "fondern es ift jedem Juden gleichfam angeboren, den Inhalt diefer Schrif-"ten für Gottes Wort zu halten, babei ftandhaft zu beharren und im Falle "der Roth freudig bas Leben bafur bingugeben." Diefe Bemerfungen bes Jojephus burften bier ihre paffende Stelle gefunden haben. Derfelbe Schriftsteller bat überdieß eine treffliche Abhandlung über bie Derr= ich aft ber Bernunft verfaßt, welche einige bas Maftabaerbuch betiteln, weil es die Rampfe ber in den fogenannten Mattabaerbuchern für ihren Glauben fo helbenmuthig ausharrenden hebraer jum Gegenftand Roch bemerkt Josephus am Ende bes 20ften Buchs feiner Alterthu= mer, bag er gefonnen fen, bie Lehre von Gott, feinem Befen, von ber Gefengebung und ben Grunden ber in berfelben enthaltenen Berbote und Erlaubniffe nach ben althergebrachten Begriffen ber Juden in vier Buchern abzuhandeln, fo wie er auch noch von andern von ihm verfaßten Schriften in feinen Werfen fpricht. Bur Beglaubigung ber in Diefer Gefchichte aus Jojephus entlehnten Beugniffe burfte es nicht undienlich fenn, feine am

<sup>(1)</sup> Josephus zählt — sind Eichhorns Worte in seiner Einleitung in das alte Testas ment — mit seiner Kation nach der Angabe des hedrässchen Alphabets. Denn das man dabet auf die Konsonantenzahl im hedrässichen Alphabet Rücksicht genommen habe, sagen Origenes und andere Kirchenväter ausdrücklich. Folglich genau gerechnet hatten die Juden nicht gerade nur so viele, nicht gerade nur 22 Kücher; man konnte bloß die vorhandenen ungefähr so ordnen, daß sie sich auf 22 reduciren ließen. Eichhorn und mit ihm De Wette ordnet die 13 prophetischen Bücher so: 1) Josua, 2) Richter und Ruth, 3) zwei Bücher Samuels, 4) zwei Bücher der Könige, 5) zwei Bücher der Chronik, 6) Esras und Nehemias, 7) Esther, 8) Zestaias, 9) Zeremias Weissagung und Elegie, 10) Ezechiel, 11) Daniel, 12) zwölf kleine Propheten, 13) Hiod. Deder wollte süscher words die Bücher Esther, Ehronik, Esra und Nehemia ausgeschlossen wissen. Die vier Lücher moralischen Inhalts sind : 1) Psalmen, 2) Sprüchwörter, 3) Prediger, 4) Hohes Lied.

Schluffe feiner jubifden Alterthumer(1) fich findenben Borte bier anguführen. Insephus beschulbigt nämlich bort ben Inftus von Tiberias, ber gleich ibm einen Berfuch gur Darftellung ber bamaligen Zeitereigniffe gemacht hatte, er fep in feiner Geschichte der Bahrheit nicht treu geblieben und führt fobann, nachdem er ihn noch fonft zurecht gewiesen, also fort: "Ich babe mahrlich nicht biefelbe Beforgniß, wie bu, in Betreff meiner "Schriften gehegt, sondern ich habe meine Bucher ben Raifern (2) felbft "überreicht zu einer Beit, wo bie Ereigniffe allen faft noch vor Augen "schwebten. Denn ich war mir bewußt, die Wahrheit treu aufgefaßt zu-"baben, auch habe ich mich in ber Erwartung, Zeugniffe bafur zu erlangen, "nicht getäuscht. Noch vielen andern habe ich meine Geschichte bes Kriegs "mitgetheilt, von benen mehrere wie Ronig Agrippa und einige feiner Raiser Titus wollte sogar "Berwandten benfelben mitgemacht hatten. "meine Geschichte fo ausschließend für bie einzige echte Quelle jener Be-"gebenheiten angesehen wissen, daß er sie mit eigenhandiger Unterschrift ngut hieß und so veröffentlichen ließ. Ronig Agrippa hat mir 62 Briefe "gefchrieben, in denen er bie Bahrheit meiner Ergablung bezeugt." Bon biefen verleibt Josephus auch zwei feinem Berte ein. Indeffen bie bisberigen Bemerkungen über denfelben mogen genügen und ich fahre fort in meiner Geschichte.

## Eilftes hauptstück.

Bie nach Jatobus Symeon Bifchof ber Gemeinbe ju Jerufalem geworben.

Nach dem Martyrertobe bes Jakobus und ber bald darauf erfolgten Eroberung von Jerusalem kamen, wie erzählt wird, die noch lebenden Apostel und Jünger unseres herrn nebst seinen Anverwandten dem Fleische nach, von welchen damals noch mehrere am Leben waren, von allen Orten her zusammen und gingen insgesammt zu Rath darüber, wer des Jakobus Nachfolger zu werden, würdig sep. Sie erklärten hierauf einstimmig den Symeon, des auch im Evangelium erwähnten Alopas Sohn, und wie man sagt, unseres Erlösers Better, der Einnahme des dortigen Bischossische für würdig. Eswar nämlich, wie hegesippus erzählt, dieser Alopas ein Bruder Josephs.

# Bwölftes Hauptstück.

Bie Bespafianus bie Rachtommen Davids aufzusuchen befohlen.

Aufferdem berichtet ebenderfelbe, Bespafian habe nach ber Eroberung Jerusalems alle Sprofflinge von Davids Geschlecht aufsuchen laffen, damit

<sup>(1)</sup> Ober vielmehr in seiner eigenen Lebensbeschreibung (c. 65), welche eine Ark Anhang zu seinen jübischen Alterchömern bildet. (2) Bespasianus und bessen Sohn Altus.

Niemand von dem königlichen Stamme bei den Juben übrig bliebe und biefer Befehl habe wiederum Beranlassung zu einer fehr heftigen Berfol- gung der Juden gegeben.

#### Preizehntes Hauptstück.

Bie Anenfleins zweiter Bifchof von Rom geworben.

Nachdem Bespasianus zehn Jahre regiert hatte, folgte ihm sein Sohn Titus auf bem Thron. Im zweiten Jahre bieses Kaisers hinterließ Linus, der Bischof der römischen Kirche, nachdem er derselben zwölf Jahre vorzgestanden, dieselbe dem Anenkletus. (1) Titus hatte nur zwei Jahre und eben so viele Monate regiert, als sein Bruder Domitianus den Thron bestieg.

#### Vierzehntes Bauptstück.

Bie Abilius zweiter Bischof von Alexandrien geworden.

Im vierten Jahre bieses Kaisers starb Annianus, ber erste Bischof von Alexandrien, nachdem er zwei und zwanzig Jahre diesem Amte vorgestanben, und Abilius wurde sein Nachfolger.

#### Sunfzehntes Bauptstück.

Bie Rlemens britter Bifchof von Rom geworben.

Im zwölften Jahre ber Regierung des Domitianus wurde Klemens ber Rachfolger des Anenkletus, welcher zwölf Jahre der römischen Kirche als Bischof vorgestanden; diesen Klemens nennt Paulus als seinen Mitsarbeiter in dem Briefe an die Philipper, (2) wo es heißt: "Rebst Klemens und meinen übrigen Mitarbeitern, beren Namen in dem Buche des Lebens stehen."

# Sechszehntes Bauptstück.

\_\_\_\_

Bon bem Briefe bes Rlemens.

Bon biesem Klemens hat man einen, ohne Widerspruch angenommenen Brief (3) voll größen und erhabenen Inhalts, welchen er als von der Gemeinde zu Rom an die in Korinth verfaßte, in welch letterer

<sup>\*)</sup> Anenkletus 2. B. zu Rom. 3. Ch. 81. — Domitianus Anenkletus 3. Ch. 84. — 3. Ch. 92. Klemens 3. B. zu Rom. — Domitianus 3. Ch. 92. Klemens.

<sup>(1)</sup> Kap. 4, 3.
(2) Er wird auch Anakletus und abgekürzt Aletus genannt. Einige haben sogar aus Aletus und Anakletus zwei verschiebene Personen gemacht.
(3) Er ift, nebst einem zweiten, ber aber unecht ift, noch vorhanden.

Parteiungen entstanden waren. Wir wissen, bag biefer Brief in febr vielen Gemeinden sowohl ebemals, als auch noch zu unsern Zeiten öffente lich gebraucht wird. Daß aber Die Bahrung in ber Gemeinde ju Rorinth ju ber damaligen Zeit ftattgefunden bat, bavon ift Begefippus ein glaubmurbiger Beuge.

### Siebzehntes Hauptstück.

Bon ber Berfolgung unter Domitianus.

Rachbem Domitianus icon manche Granfamteit gegen viele begangen, feine geringe Ungabl ebler und angesehener Manner ju Rom ohne rechtliches Urtheil bingerichtet, und ungablige andere erlauchte Manner mit Landesverweisung und Berluft ihres Bermogens ungerechter Beife bestraft hatte, so erwies er fich zuleht in der Feindschaft und der Emporung gegen Gott als einen Rachfolger des Nerv. Er war namlich der zweite, welcher eine Berfolgung gegen uns erregte, obgleich fein Bater Befpafianus nichts Feindliches gegen uns unternommen hatte.

# Achtzehntes Sauptftuch.

Bon bem Apoftel Johannes und ber Offenbarung.

In biefer Berfolgung wurde, wie ergahlt wird, ber Apoftel und Evangelift Johannes, welcher bamals noch am Leben war, wegen feines Beug. niffes für bas gottliche Bort, jum Aufenthalte auf der Infel Patmos (1) Brendus fagt in feinem fünften Buche miber die Regereien, wo er von der in der fogenannten Offenbarung Johannie vorfommenden Zahl bes Namens des Antichrifts redet, von Johannes Folgendes: "Wenn "sein Rame up jehiger Zeit hatte öffentlich bekannt gemacht werden follen, nso murde es von dem noch geschehen senn, ber auch die Offenbarung ge-"schaut hat. Denn biese ist vor noch nicht gar langer Zeit, sondern beis "nahe noch in unfern Tagen geschaut worden, nämlich gegen bas Ende ber "Regierung bes Domitianus." Die Lebre unferes Glaubens ftrabite icon ju bamaliger Beit in einem folchen Glanze, daß auch die demfelben fremben Schriftsteller (2) es nicht verschmabten, in ihren Geschichtbuchern ber Ber-

<sup>(1)</sup> Eine ber sporadischen Inseln unweit der Keinasiatischen Kuste, ein öber Felsen. Roch zeigt man am Hafen Restia eine Höhle, in welcher Johannes seine Bistonen gehabt haben soll und darüber das griechtiche Kloster Apokalppss.

(2) Bon den uns erhaltenen allein Dio Cassius. 63, 14. an welcher Stelle unter Atheismus dessen sie beschündigt wurden, ohne Zweisel die christliche Religion zu verstehen ist. Eusedus führt aber in seiner Chronit auch einen gewissen Brettius an, welcher bestichte, das unter Domitian viele Christen den Märtyrertod gestorden seinen Konschus Kristenasskallen. Eufebius Rirchengeschichte.

Jahr Christus 95. Rlemens. Domitianus.

82

folgung und ber in berfelben ftattgefundenen Martyrthumer Ermabnung gu thun. Sie haben auch bie Beit gang genau bemerkt. Sie ergablen namlich, baß im funfzehnten Jahre bes Domitianus nebft fehr vielen anbern auch Flavia Domitilla, eine Schwestertochter bes Flavius Rlemens, (1) eines ber bamaligen romifchen Konfuln, bes Bekenntniffes Chrifti megen, jur Strafe auf bie Insel Pontia (2) verbannt worden sep.

# Neunzehntes hauptstüch.

Bie Domitianus bie vom Gefchlechte Davibs umzubringen befohlen.

Nachbem biefer Raifer ben Befehl zur hinrichtung berer aus bem Gefclechte Davide erlaffen hatte, fo gaben, einer alten Erzählung zu. folge, einige Reber die Nachkommen des Juda, welcher ein Bruder des Erlofer's dem Fleische nach gewesen senn soll, an, daß fie von David abftammten und daß fie fich der Bermandtschaft mit Chriftus felbst rühmten. Dieß ergablt Degefippus wortlich, wie folgt.

#### Bwanzigftes Sauptftud.

Bon ben Bermanbten unfere Erlofers.

"Noch waren aber von bem Geschlechte bes Derrn bie Enkel Juba "übrig, ber ein Bruder Christi nach dem Fleische genannt wurde. Diese "gaben fie an, daß fie aus dem Geschlecht Davids entsproffen sepen. "Evocatus (3) führte fie vor den Raifer Domitianus, welcher bie Erschei-"nung Chrifti nicht minder fürchtete, als Derobes. Er fragte fie zuerft, "ob fie von David abstammten; fie bejahten bieß. Bierauf fragte er fie, "wie viel Befithumer fie hatten ober wie groß ihr Bermogen fep. Beibe nentgegneten, fie befäßen nur 9000 Denare, (4) wovon einem jeben von ibuen "bie Balfte gebore, allein auch biese besäßen fie nicht in baarem Gelbe, "fondern im Berthe ihres Feldes, das nur in neun und breißig Oufen be-"stande. Davon bezahlen fie die Abgaben und leben selbst von ihrer Bande

<sup>(1)</sup> Dieser wurde nach Dio Cassius wegen bes Christenthums nebst vielen andern getöbtet, andere ihres Bermögens beraubt. Als Berbannungsort ber Domitilla gibt jedoch bieser Geschichtschreiber nicht die Insel Pontia, sondern Pandateria (jeht Bentotune) stibe öftlich von Pontia, an. Diese Berschiedenheit und ein Irrthum entweber des Eusebius oder seinen Abschreiber haben Anlaß gegeben, zwei Domitillen, Frau und Nichte des

ober seiner Abschreiver haben anus grysven, giber Allemens, anzunehmen.

(2) Pontia, jest Ponza, eine Insel unweit der neapolitanischen Küste, unter den römischen Kaisern nicht selten Berbannungsaufenthalt angesehener Römer.

(3) Svocati hießen dei den Kömern diejenigen Soldaten, welche ausgedeient, aber sich durch Bitten oder Geschenke länger im Dienste zu bleiben hatten dewegen lassen. Sie waren angeschener, als die gewöhnlichen Soldaten und trugen als Ausgeschnung, wie den Genturionen, einen Redstock.

(4) Der Denar war eine römische Silbermünze im Werth von etwa 5 Groschen.

"Arbeit. hierauf zeigten fie auch ihre banbe, ale einen Beweis, bag fie "felbst arbeiten, ihre harte haut und bie Schwielen, bie von ber beständigen "Arbeit fich an ihre Sande gefeht hatten. Auf die Frage nach Chriftus "und feinem Reiche, von welcher Art es fen und wann und mo es ericheinen "murbe, antworteten fie. es fen tein weltliches und irbifches, sonbern ein "bimmlifches und englisches, bas erft in ber Bollenbung ber Zeiten erfchet "nen werde, wann er in herrlichkeit kommen wurde, zu richten die Lebendi-"gen und die Todten und einem Jeden nach feinen handlungen ju vergels Auf Diese Austunft verurtheilte fie Domitian nicht, fondern ver-"ten. "achtete fie ale gang geringe Leute, ließ fie geben und gab Befehl, die Ber-"folgung gegen bie Rirche einzustellen. Jene bingegen murben nach ihrer "Lostaffung Borfteber verschiebener Gemeinden, weil fie nicht allein Glau-"benszeugen, fondern auch Bermandte Chrifti maren und lebten nach bem "bierauf erfolgten Frieden bis auf die Beiten Trajans." Go weit die Ergablung bes hegefippus. Indeffen auch Tertullianus thut bes Domitians folgenbermaßen Ermahnung: "Domitian ber einen guten Theil von Nero's "Graufamteit befaß, hatte einst dasselbe, mas diefer Raifer zu thun versucht, "allein er ließ, meil er, wie ich glaube, noch etwas Bernunft hatte, balb "wieber davon ab und rief die Berbannten gurud."(1) Nachdem Domitian 15 Jahre geberricht hatte, fo übertam Nerva die Regierung, worauf ber Senat nach ber Erzählung ber bamaligen Beschichtschreiber den Beschluß faßte, daß alle Chrentitel Domitians aufgehoben und alle ungerecht Ber= bannten gnruckfehren und wieder Befit von ihren Gutern ergreifen follten. Damals verließ auch, einer alten Ueberlieferung zufolge, ber Apostel Johannes feinen Berbannungsort Patmos und nahm wieberum feinen Aufenthalt zu Ephefus.

# Einundzwanzigstes Hauptstück.

Bie Cerbo, als britter Bifchof ber Gemeinbe ju Alexandrien vorgeftanben.

Nachdem Nerva etwas über ein Jahr regiert hatte, folgte ihm Trajan auf dem Thron, in deffen erftem Jahr Cerdo (2) ber Nachfolger bes Abilius wurde, welcher der Kirche von Alexandrien 13 Jahre als Bischof vorgestanden hatte. Dieser Cerdo mar nach Annianus, dem ersten Bischof von Alexandrien, ber britte in biefer Stadt. Damals ftand noch Klemens der Rirche zu Rom vor, ebenfalls unter benjenigen, welche nach Petrus und Paulus ben bortigen Bischofesit eingenommen hatten, ber britte in der Ordnung. Der erste war Linus gewesen und nach ihm Anenkletus.

chem unten 4, 11 bie Rebe ift.

<sup>(1)</sup> Der Ueberseher Tertullians, mag es nun Eusebius selbst ober wer sonst gewesen senn, hat auch hier sein Original nicht verstanden. Dies lautet: Tertaverat et Domitianus, portio Neronis de curdelitate, sed qua et homo, facile coeptum repressit, restitutis etiam, quos relegaverat.

(2) Diese Bischo Cerbo ift nicht zu verwechseln mit dem Irriehrer Cerbo, von webe

#### Trajanus. Jahr Christus 98.

84

#### Dweiundzwanzigstes Hauptstück.

Bie Ignatius zweiter Bifchof von Antiochien gewefen.

Bu berselben Zeit war in Antiochien, wo Evodius erfter Bischof ges wesen mar, Ignatius (1) als zweiter bekannt. Ebenfalls als zweiter nach dem Bruder unsers Erlösers stand damals Symeon der Gemeinde zu Jerusalem vor.

# Preiundzwanzigstes Hauptstück.

Ergablung von bem Apoftel Johannes.

Bu ber bamaligen Zeit war in Usten noch jener Jünger, welchen Jesus

lieb hatte, nämlich der Apostel und Evangelift Johannes, am Leben und stand den dortigen Kirchen vor, nachdem er nach dem Tode Domitians wieder aus seiner Berbannung auf der Insel zurückgekehrt war. Johannes wirklich noch bamals am Leben mar, mag mit ben Worten zweier Beugen beglaubigt werden. Denn Glaubmurdigfeit burfte mohl denen nicht abgesprochen werden', welche als Borkampfer kirchlicher Recht= glaubigfeit gelten, ich meine bem Frenaus und Rlemens von Alexandrien. Der erfte von biefen fagt im zweiten Buche witer die Regereien wortlich Folgendes: "Alle Aeltoften bezeugen es, welche in Affen mit Johannes, "dem Junger bes Berrn, umgegangen find, daß Johannes es ergahlt habe. "Denn er war noch bis auf die Zeiten Trajans bei ihnen." Diefelbe Nachricht enthält sein drittes Buch in folgenden Worten: "Aber auch die Rirche "ju Ephefus, welche von Paulus gegründet worden und bei welcher Johannes "bie auf Trajans Zeiten geblieben ift, ift eine mahrhafte Bezeugerin der "apostolischen Ueberlieferung." Rlemens aber gibt in seiner Schrift, bie ben Titel führt: Berift ber Reiche, ber felig mird? biefelbe Zeitbestimmung, womit er noch eine Erzählung verbindet, welche für biejenigen, welchen bas Unboren bes Schonen und Rüglichen Freude macht, bochft ansprechend ift. Seine Worte find folgende: "Bernimm eine Sage, welche "keine Sage ist, soudern eine wahre Erzählung, welche man vom Apostel "Johannes überliefert und im Gedachtniß aufbehalten bat. Als nämlich "diefer Apostel nach dem Tode bes Tyrannen von ber Insel Patmos nach "Ephesus zuruckgekehrt mar, fo besuchte er auf Berlangen auch bie benach. "barten Gegenden der Beiden, theils um Bifcofe einzusepen, theils um "ganze Gemeinden einzurichten, theils um Rirchenlehrer nach ben Gin-"gebungen bes beiligen Beiftes zu bestellen. Er tam nun auch in eine

<sup>(1)</sup> Dieß soll berfelbe gewesen sen, ben Christus auf seine Arme nahm und segnete, als bie Mütter ihm ihre Kinder brachten, woher auch sein Beiname Theophoros, der von Gott getragene, kommen soll. Mehreres von ihm gibt das 36ste Pauptfluc dieses Buchs.

"Stadt unweit Ephesus, von welcher einige auch ben Ramen angeben. (1) "Nachdem er baselbft bie Bruder beruhigt und getroftet hatte, gemahrte per einen traftigen Jungling von gefälligem Meußern und feuriger Be-"mutheart und fagte zu bem ber Gemeinde vorstehenden Bifchof, indem per ihn anfah: 3ch empfehle dir diesen alles Ernstes und rufe babei "Chriftum und die Gemeinde jum Beugen an. Ale diefer ihn übernahm nund alles verfprach, wiederholte Johannes daffelbe unter ben nämlichen "Bezeugungen: auf dieß tehrte er nach Ephefus zurud. Der Bifchof nahm "ben ihm anempfohlenen Jungling in fein haus, erzog, beaufsichtigte, "pflegte ibn, und gab ibm zulett die Erleuchtung. Rad diesem ließ "berfelbe von ber großen Sorgfalt und Aufficht etwas nach, weil er bem "Jünglinge ein volltommenes Bermahrungsmittel anvertraut zu haben nglaubte, ba er ihm bas Siegel bes herrn (2) gegeben. Allein der Jung-"ling, ju fruh ber Beauffichtigung entlaffen, gerieth zu feinem Ungluct in "die Gesellschaft fauler, lieberlicher und an bas Bofe gewöhnter Gesellen. "Diefe zogen ibn zuerft burch toftbare Gaftgelage an fich, fodann nahmen "fle ihn mit fich,, wenn fle auf nächtliche Raubereien ausgingen; fpater "verlangten fie feine Theilnahme auch an größern Unternehmungen. "Der Jüngling gewöhnte allmählig fich baran. Er fprang vermöge feiner "feurigen Ratur gleich einem wilben, fraftvollen Roffe, bas in die Bugel "beißt, vom rechten Bege ab und fturzte fich mit um fo größerer Deftigfeit "binab in ben Abgrund. Beil er an der Gnade Gottes ganz und gar vernameifelte, fo maren seine Gedanten nicht mehr auf geringere Berbrechen ngerichtet, fondern er wollte, ba er boch einmal verloren fenn follte, noch netwas Großes ausführen und mit feinen Benoffen bas gleiche Schickfal "theilen. Er nahm nun diese mit fich und errichtete eine Rauberbanbe, "beren haupt er mit ber größten Bereitwilligkeit murde, alle andern an "Gewaltthat, Blutdurft und Graufamteit übertreffenb. Es verging einige "Beit, ale ein Geschäft ben Johannes wiederum in jene Gemeinde rief. Als per bie übrigen Angelegenheiten, um beretwillen er getommen, abgemacht "hatte, redete er den Bischof an : wohlan benn, Bischof, gib bas Unver-"traute uns wieder zurud, bas ich und Chriftus bir vor der Gemeinde, "ber bu vorstehft, anvertraut haben! Diefer mar zuerft bettoffen, meil er nglaubte, man beschuldige ibn., Gelber empfangen ju haben, die er doch "nicht bekommen hatte. Er konnte es nicht glauben, daß er Beld empfangen "haben follte, bas er nicht hatte, noch tonnte er gegen Johannes mißtrauisch

<sup>(1)</sup> Der Berfasser ber alerandrinischen Chronik nennt Smyrna. Man glaubt, daß Klemens den Ramen der Stadt beswegen nicht genannt, um den Bischof Polykarpus welcher der hier in Rede stehende Jüngling gewesen seyn soll, keinen Fleden anzuhängen.

(2) Augusti (Denkwürdigkeiten der christl. Archäol. B. 7. S. 17.) bemerkt in Bertress unserer Stelle, daß die Ausdrücke "er gab ihm die Erleuchtung" und "gab ihm das Siegel des herrn" zwei verschiedene Akte, Taufe und Konstruation, dezeinnen ber beite gener beite gener beite generalen ber beite generalen. das Stegel Des Deren zwei verjentveite atte, wante und sonie baufig Erleuch-aber halt es nicht für nothwendig, beibes zu trennen. Die Naufe beiße häufig Erleuch-tung und bieselbe handlung konne auch Siegel heißen, in wie fern ber Aufling sur ein Eigenthum bes herrn erklart werbe.

"feyn. Als aber biefer fagte: "Den Jungling forbere ich jurud und bie "Seele bes Brubers," feufzte ber Greis tief auf, vergoß Thranen babei unb "sprach: Er ift gestorben. "Wie und welchen Todes ift er gestorben ," fragte "bierauf Johannes. Er ift bem Berrn gestorben, entgegnete ber Bifcof. "Er ift ein ichlechter, verborbener Menich geworden und, um es furg ju nfagen, ein Rauber. Dun hat er ftatt ber Rirche ben Berg inne mit einer "gleichgefinnten Rotte." Da zerriß ber Upoftel fein Gewand, ichlug fich "unter großem Behtlagen vor die Stirne und rief aus: "Ginen ichonen "Bachter habe ich fur meines Bruders Geele zuruckgelaffen! Bohlan, "ichafft mir ein Pferd und zeige mir einer ben Beg!" Der Apostel ritt "alsbalb fo, wie er war, fort von ber Gemeinbe. Als er an ben Aufent-"balteort der Rauber fam, murde er von den Borpoften ergriffen, allein er pversuchte meder Flucht, noch Bitten, sondern rief laut aus: Eben deghalb "bin ich gekommen; führt mich zu eurem hauptmann! Diefer, in Ruftung "baftebend, i erwartete feine Unfunft, wie er aber in dem Nabenden den "Johannes ertannte, marb er von Schaam ergriffen und entflob. "Apostel aber, seines boben Alters uneingebent, eilte, fo fcnell er vermochte, "ihm nach und rief: "Bas fliehft du vor mir, mein Rind, vor mir, beinem "Bater, bem Baffenlofen, bem Greis? Erbarme bich meiner, mein "Sohn. Fürchte bich nicht! Roch ift hoffnung fur bich übrig. "Christo Rechenschaft ablegen für dich. 3ch will, wenn es sepn muß, gern "ben Tob für bich erleiben, wie ihn der herr für uns erlitten hat. "will mein Leben fur bich laffen. Salte, glaube, Chriftus hat mich abgepicitt!" Wie jener diefe Worte vernahm, blieb er zuerft ftehen und fenkte "ben Blick zur Erde nieder, hierauf warf er bie Baffen von fich, zulest nfing er an ju gittern und bitterlich ju weinen. Alebann umarmte er ben wau ihm fommenden Greis, bat unter den heftigften Behflagen um Berzeihung und gab fich durch seine Thranen die zweite Taufe; nur die rechte "Dand verbarg er. Der Apostel aber verburgte sich für ihn, schwor ihm, "baß er vom Beilande Bergebung für ihn erhalten habe, fiel bor ihm nie-"ber, bedeckte feine Rechte, als burch bie Reue rein gewaschen, mit Ruffen "und führte ihn in die Gemeinde jurud. Dier flehte er für ihn in baufigem "Gebet, fampfte mit ihm in anhaltendem Faften, richtete fein Gemuth "burch mancherlei rührende Worte wieder auf und ging, wie man fagt, "nicht eher weg, als bis er ihn ber Kirche wieber schenken konnte und ein ngroßes Beispiel mahrer Buge und ein deutliches Merkmal der Bieders "geburt, bas Siegeszeichen einer sichtbaren Auferstehung, aufgestellt hatte."

## Vierundzwanzigftes Hauptstück.

Bon ber Orbnung ber Evangelien.

Diese Erzählung des Klemens habe ich um der Belehrung und des Rupens der Leser willen bier eingeructt. Jest wollen wir auch die Schrife

ten bes Johannes anführen, beren Echibeit feinem Biberfpruch unterliegt. Hier muß zuvörderst das nach ihm benannte Evangelium, welches allen Gemeinden unter bem himmel hinlanglich befannt ift, einstimmig angenommen werben. Daß aber daffelbe mit gutem Grunde ben vierten Plag binter den drei andern von den Alten erhalten hat, mag aus dem Folgens Die bewundernswürdigen und wahrhaft gottseligen Manner, den erhellen. ich meine die Apostel Christi, führten zwar ein vollkommen unbestecttes Leben und ihre Geelen waren mit allen Tugenden ausgeschmückt, allein sie hatten eine ungebilbete Sprache. Bertrauend auf die von bem Deiland ihnen verliehene göttliche, wunderthätige Kraft, konnten und wollten sie nicht die Lehren ihres Meisters in ausgesuchten und gekünstelten Worten portragen, sondern allein der Belehrung des mit ihnen wirkenden göttlichen Beiftes und ber durch fie fich außernden wunderthatigen Rraft Christi sich bedienend, machten fie die Renntniß des himmelreichs bem ganzen Erdfreis bekannt, ohne fich viel um bie Abfaffung von Schriften zu bekummern, aus dem Grunde, weil fie einen wichtigeren und Menschenkrafte überfteigenden Paulus wenigstens, ber boch an Kraft bes Ausbrucks und Beruf hatten. Fülle ber Gebanten alle andern übertraf, hat nur die wenigen Briefe ichriftlich verfaßt, wiewohl er tausend Geheimnisse batte sagen konnen, ba feine Anschauungen bis in den britten himmel reichten und er felbst bis in bas göttliche Paradies entrückt und die geheimnißvollen Worte daselbst zu hören Much bie übrigen Schuler unferes herrn, namlich bie gewürdigt murbe. 12 Apostel, die 70 Junger und außer diesen noch ungählige andere waren nicht ohne Renntniß von diefen Dingen. Deffen ungeachtet haben von allen Jüngern bes herrn nur Matthaus und Johannes uns schriftliche Denkmaler hinterlassen und auch diese haben, wie es beißt, nur gedrungen zum Schreiben fic entichloffen. Matthaus nämlich, ber anfänglich unter ben Sebraern bas Evangelium verkundet hat, verfaßte, als er daran war, auch zu ans dern zu gehen, sein Evangelium in feiner Muttersprache (1) und suchte durch diesen schriftlichen Unterricht benjenigen, von welchen er schieb, bas, was ihnen burch seine Abwesenheit abging, zu ersehen. Als sobann Martus und Lutas ihre Evangelien herausgegeben hatten, fo habe zuleht auch 30. hannes, der bisher immer nur mit münblichem Unterrichte fich beschäftigt, aus folgender Urfache jum Schreiben fich entschloffen. Nachdem die erwähnten drei Evangelien schon allen, mithin auch dem Johannes, ju Geficht gekommen, fo habe berfelbe ihnen Beifall und bas Zengniß ber Babrheit gegeben; allein eine Darstellung ber Thaten Jesu, welche er in ben Anfangen seiner Predigt verrichtet, habe diesen Büchern noch gefehlt. Und dieß hat auch seine volle Richtigkeit. Denn es liegt offen vor Augen, daß die andern brei Evangeliften nur bas, was nach ber gefänglichen Ginziehung

<sup>(1)</sup> Eusedius führt weiter unten mehrere Schriftsteller an, welche behaupteten, Matthus habe sein Evangelium ursprünglich hebräisch (b. h. in der palästinischen Landessprache) geschrieben, den Papias 3, 89., den Irenäus 5, 8., den Pantanus 5, 10. und den Driegenes 6, 25.

bes Taufers Johannes unfer Erlofer innerhalb eines Jahres verrichtet hat, aufgeschrieben baben und daß fie dieß felbft im Unfange ibrer Befdichte gu verfteben geben. Benigftens bemertt Matthaus nath bem 40tagigen Faften und der darauf folgenden Bersuchung die Zeitrechnung seiner Schrift, wenn er fagt: (1) "Als er borte, baß Johannes in bas Gefängniß geworfen worben, begab er sich von Judaa nach Galilaa." Eben so sagt auch Martus: (2) "Rachbein Johannes in bas Gefängniß geworfen worben, tam Jesus nach "Galilda," und nicht minder bemerkt auch Lukas die Zeit, wenn er, ehe er bie Geschichte ber Thaten Jesu beginnt, sagt : (3) "Bu seinen bosen Thaten "fügte Perobes noch bas bingu, bag er ben Johannes gefangen sette." Da nun beghalb, wie es beißt, ber Apostel Johannes barum ersucht worden fep, fo habe er ben von ben andern Evangeliften mit Stillichmeigen übergangenen Zeitraum und die barin liegenden Berrichtungen bes Erlöfers, b. h. die Begebenheiten vor der Gefangennehmung des Täufers, in seinem Dieß gebe Johannes zu versteben , indem er an einer Evangelium erzählt. Stelle fage : (4) "Diefen Unfang machte Jefus mit feinen Bunbern," an einer andern (5) aber mitten in ber Ergablung von Christi Thaten ben Täufer anführe, wie er noch zu Alenon nahe bei Salem taufte. Auch spreche er fic deutlich genug darüber aus in den Worten: (6) "Denn Johannes war bamals noch nicht in bas Gefängniß geworfen." Es ergahlt bemnach Jobannes in seiner evangelischen Geschichte die Thaten Christi, welche dieser verrichtete, als Johannes noch nicht in das Gefängniß geworfen worden war, die übrigen brei Evangelisten aber die Begebenheiten nach der Gefangensekung des Täufers. Ber biefen Umftand im Auge behalt, bem werden bie verschiedenen Evangelien sich nicht zu widersprechen scheinen, in so fern das Evangelium Johannis die ersten Thaten Christi umfaßt, die übrigen Natürlicherweise hat nun Johannes die Ababer seine spatere Geschichte. stammung unfere Erlöfere nach bem Fleische mit Stillschweigen übergangen, da Matthäus und Lukas dieselbe schon vorher berichtet hatten, dagegen aber ben Anfang mit ber Lehre von ber Gottheit Chrifti gemacht, beren Darftels lung ihm als bem vorzüglichern von bem göttlichen Beifte aufbehalten mar. Dieß mag vom Evangelium Johannis genügen. Bas den Markus zur Abfassung seines Evangeliums bestimmte, haben wir ichon oben (7) bemerkt. Lukas aber gibt im Anfange seines Evangeliums selbst den Grund an, ber ihn zur Abfassung besselben bewogen habe. Er fagt nämlich, da viele andere ohne allen Beruf baju eine Erzählung von denjenigen Begebenheiten ju liefern gefucht haben, von welchen er vollständige Rachricht hatte, fo habe es ihm dringend geschienen, uns von ben ungewissen Meinungen biefer an-

<sup>(1)</sup> Matth. 3, 12. (2) Mart. 1, 14.

<sup>(1)</sup> Matty. 3, 12. (2) Mart. 1, 14. (3) Lut. 3, 20. (4) Evangel. Joh. 2, 11. (5) Evangel. Joh. 3, 23. (6) Evangel. Joh. 3, 24. 7) Man sehe oben 2, 15.

bern zu befreien und er habe daher eine gewisse Erzählung von denjenigen Begebenheiten, von beren Wahrheit er sich hinlanglich vergewissert hatte, und bei beren Erkundigung ihm sein Umgang mit Paulus und sein Ausents halt bei diesem, so wie sein Verkehr mit den übrigen Aposteln sehr zu statten gekommen war, in seinem Evangelium niedergelegt. So weit meine eigene Erzählung hievon; ich werde aber zu seiner Zeit durch Beibringung der Zeugnisse der Alten daszenige, was auch die andern darüber gesagt haben, an einem schicklichen Ort zu geben suchen. Von den zohanneischen Schriften wird neben dem Evangelium der erste Brief sowohl noch zest, als auch von den Alten allgemein als echt angenommen, dagegen die andern zwei Widerspruch ersahren. Ueber die Offenbarung aber sind die jest die meisten Anssichten getheilt, indeß wird auch sie aus den Zeugnissen der Alten zur rechten Zeit ihre Beurtheilung sinden.

# Fünfundzwanzigftes Bauptftück.

Bon den allgemein angenommenen göttlichen Schriften und von benen, welche blefes nicht find.

Da wir indeß auf diesen Gegenstand gerathen sind, so dürfte hier der rechte Ort fenn, die von den Schriften des neuen Testaments bereits oben gegebenen Nachrichten summarisch zu wiederholen. Zuerst muß man bas beilige Bierblatt der Evangelien sepen, auf welches die Geschichte der Apos stel folgt, sodann die Briefe des Paulus zu ordnen und an diese schließen sich der erfte dem Johannes jugeschriebene Brief, wie auch der erfte des Petrus an, nach welchen man dann noch, wenn man es für gut findet, die Offenbarung des Johannes folgen lassen kann, von welcher ich die verschiedenen Ansichten zu gehöriger Zeit beibringen werbe. Diese gehören unter die uns wibersprochen als echt anerkannten Schriften. Bu ben midersprochenen, aber boch von fehr vielen als echt angenommenen gehört ber bem Jakobus zugeschries bene Brief des Judas und der zweite Brief Petri und der zweite und britte Brief, ber ben Namen bes Johannes führt, mogen nun die beiben lettern ben Evangeliften ober einen anbern Mann gleiches Namens (1) jum Ber= faffer haben. Unter bie unechten muß man die Thaten Pauli, ben fogenannten hirten, und die Offenbarung Petri rechnen, so wie noch den Brief bes Barnabas und bie fogenannten Lebren ber Apostel; auch tann bieber bie Offenbarung bes Johannes, wenn man will, gefest werben, welche,

<sup>(1)</sup> Dieses andern Johannes gebenkt Eusebius unten Hauptstüd 3, 9., wo er auch seine Meinung von der Offendarung Johannis äußert, nämlich sie möchte wohl von diesem Johannes seyn. Ueberhaupt bemerkt man dei Eusebius den gewisse Furchtsamkeit und Zurückhaltung, so oft er von diesem Buche redet; er läßt entweder andere davon reden und bringt recht gestissentlich es allenthalben an, daß viele sie verwürfen oder, wenn er selbst reden muß, so entscheidet er niemals, sondern überläßt andern die steie Wahl, woraus erzhelt, daß das Buch bei manchen muß in großem Ansehn gewesen sonn und eistige Liebhaber gehabt haben, denen Eusebius durch seine offendare Berwersung des Buchs keinen Unstabligeben wollte. Stroth.

#### Jahr Chriffus 98. Rlemens. Trajan**us.**

90

wie ich fcon bemertt habe, einige verwerfen, andere unter die allgemein anerkannten Bucher feben. Unter biefe Rlaffe haben einige auch bas Evangelium der Debraer (1) gezählt, beffen fich diejenigen, die aus bem Judenthum herübergetreten find, vorzüglich bedienen. Diefe alle mogen unter bie widersprochenen Schriften gerechnet werden. Indessen haben wir es doch für nothig erachtet, auch von diefen ein Berzeichniß zu geben und nach ber tirclichen Ueberlieferung mehrere echte und allgemein angenommene Schrif. ten von benen zu unterscheiden, die zwar nicht im Ranon mitbegriffen find, fondern gegen welche Bedenklichkeiten vorwalten, welche aber bennoch von ben meisten Kirchenlehrern anerkannt find, damit man sowohl diefe, als auch biejenigen fennen moge, welche unter bem Ramen von Aposteln von ben Regern ans Licht gebracht worden find. Bon biefer lettern Urt find bie Evangelien des Petrus, bes Thomas, bes Matthias und noch einiger andern, fo wie die Thaten bes Andreas, Johannes und ber übrigen Apostel. Diefe find nie auch nur von Ginem rechtglaubigen Rirchenlehrer von ben alteften Zeiten an ber Anführung in feinen Schriften gewürdigt worben. Es weicht barin nicht bloß die ganze Urt ber Darftellung von der apostoliichen Schreibart ab, sondern auch die Gedanten und die in benfelben aufgeftellten Grundfage entfernen fich fo fehr von der wahren Orthodopie, daß fle fic deutlich genug als Ausgeburten teberischer Leute darstellen , weßhalb man sie nicht einmal ben unechten Schriften beigablen darf, sondern als gottlofes, aberwißiges Beug burchaus verwerfen muß. Beben wir nun ju bem Berfolg unferer Beschichte über.

#### Sechsundzwanzigftes Bauptftüch.

Bon bem Betruger Menanber.

Auf Simon den Magier folgte Menander, der fich in seinem Verhalten als das zweite, nicht minder benn das erfte, wirksame Wertzeug der teuflischen Kraft bewies. Auch dieser war ein Samariter und hatte es in magis ichen Künsten, gleich seinem Lehrer, aufs Sochste gebracht, befaß aber einen noch reichlicheren Borrath von abenteuerlichen Erdichtungen, ale Simon. Er behauptet nämlich, er felbst fen ber Erlofer, ber zum Beile ber Menschen aus dem unfichtbaren Aeonenreiche (2) herabgefandt worden fen und lehrte,

<sup>(1)</sup> Bon biesem in hebräischer Sprache verfasten, aber von hieronymus in bas Grie-chische und Lateinische übersetzten Evangelium der Hebräer (ober auch Evangelium der zwölf Apostel) finden sich die meisten und sichersten Spuren im Alterthum. Es war mit Matthäus Apostel) sinden sich die meisten und sichersten Spuren im Alterthum. Es war mit Matthäus wesentlich verwandt, jedoch durch Jusäse und Austassungen entstellt und nach hauptst. 27 vorzäsiglich dei den Edioniten im Gebrauche. Eigentlich sollte es heißen das Evangelium nach den hebr ä ern (d. h. wie es unter den hebrären gestaltet hat), ich habe es aber nach der Analogie übersetzt, wie man sagt das Evangelium Natthäi ze.

(2) Die Aeonen waren nach den Gnostikern gestige Raturen, welche die Gottheit in der Külle aus ihren Wesen erzeugte, zwar noch vollkommen, aber minder vortresssich als die Gottheit; von diesem strömten wieder andere, aber minder vollkommene Wesen aus, und so dachten sie sich eine lange Emanationsreihe von immer weniger vollkommeneren Geistern vort, von welchen sie einen oder auch mehrere als Schöpfer der Welt annahmen.

es tonne fonft Niemand über bie weltschöpferischen Engel Macht erhalten, er habe benn vorher die magische Schule bei ihm durchgemacht und sen ber Taufe durch ihn theilhaftig geworden. Wer biefer gewürdigt worden, der werde fcon in biefem Leben an einer beständigen Unsterblichkeit Theil nehmen und niemalen fterben, fondern hier bleiben und, ohne zu altern, fortleben. Diefe Behauptungen kann man auch bei Frendus (1) lefen. Auch Juftinus führt in der Stelle, wo er von Simon spricht, den Menander also an: "Wir wiffen, bag ein gemiffer Menander, der ebenfalls ein Samariter aus "bem Flecken Kaparataa war, ein Schüler des Simon gewesen ist, daß ber-"selbe auch, von ben Damonen getrieben, nach Antiochien getommen ift und "viele durch feine magifchen Runfte verführt und auch feine Unbanger beredet "bat, daß sie nicht sterben wurden. Und auch noch jest gibt es welche von ihnen, die biefes behaupten." Dieß mar boch ein rechter Runftgriff bes Teufels, daß er durch solche Betrüger, welche den Namen Christen sich beis legten, bas große Geheimniß ber Gottfeligfeit unter bem Namen ber Magie zu verlästern und durch dieselben die kirchlichen Lehren von der Unsterblichkeit der Seele und von der Auferstehung der Todten lächerlich zu machen suchte. Indeß Leute, welche folche Beilande fich ermahlt haben, geben ber mahren Doffnung bes Beils verluftig.

## Siebenundzwanzigstes Hauptstück.

Bon ber Regerei ber Ebionaer.

Da ber bose Geist andern ihre Anhänglichkeit an Christus, ben Sohn Gottes, nicht ganz zu entreißen vermochte, so machte er sie sich badurch zu eigen, daß er andere schwache Seiten bei ihnen auffand. Die Alten nannten diese mit einem eigenen Namen Ebionäer, weil sie geringe und armse lige Borstellungen von Christus hatten. (2) Sie hielten ihn nämlich für einen bloßen, gewöhnlichen Menschen, der nur wegen seiner sittlichen Bollkommenheit für gerecht erklärt worden, übrigens die Frucht des Umganges eines Mannes mit der Maria sep. Ihrer Ansicht nach war die Beobachtung des Gesehes durchaus nothwendig, weil man nicht allein durch den bloßen Glauben an Christus und durch die Einrichtung des Lebenswandels nach seiner Lehre die Seligkeit erlangen könne. Andere gleiches Namens vermieden zwar die aberwißige Ungereimtheit, die Geburt des herrn von einer

(1) Bas Eusebius vorher von ihm gefagt hatte, ift auch alles, was Irenaus von ihm sagt. Die Stelle steht 1, 21. wider die Reber. Stroth.
(2) Man hat noch andere Erklärungen des Namens Ebionaer ober Ebioniten. Rach ihrem

<sup>(2)</sup> Man hat noch andere Erklärungen des Namens Ebionäer oder Ebioniten. Rach ihrem eigenen Borgeben stammten sie von denjenigen Thristen ab, welche ihr ganzes Nermögen zu den Schien der Apostel niedergelegt hätten und dadurch in Armuth gerachen wären. Gieseler nimmt an, die ungläubigen Jaden hätten ihnen diesen Ramen aus Verachtung und zur Beschimpfung beigelegt. Lächerlich und nur aus dem den alten christlichen Ledrern eigenstämkichen Bemühen, alle wirklichen oder vermeintlichen Getten in der christlichen Kirche, wie z. B. die Rkolaiten, auf einen namentlichen Stifter zurückzusühren, entstanden ist die schoon bei Tertulkan sich sindende Ableitung von einem gewissen Edion.

#### Trajanus. Jahr Christus 98. Klemens.

92

Jungfrau und bem heiligen Seiste zu leugnen, geben aber bennoch auch nicht zu, baß er vorher eristirt habe, daß er der Logos Gott und die perssonliche Weisheit sep und hegten somit dieselbe falsche Ansicht, wie die erstern, besonders da auch ste auf dieselbe Art, wie jene, den fleischlichen Ceremonien des Geseyes nachzusommen sich bestrebten. Sie behaupteten, man musse alle Briefe Pauli, den sie einen Abtrunnigen vom Gesehe nannsten, verwerfen und bedienten sich bloß des sogenannten Evangeliums der Debräer, ohne den andern einen großen Werth beizulegen. Den Sabbath und die übrige jüdische Lebensweise (1) behielten sie, wie jene, bei, doch seierten sie den Sonntag auf dieselbe Weise, wie wir, zur Erinnerung an die Auserstehung Jesu. Ein solches Betragen war die Ursache, daß sie den Beinamen Ebinonder erhielten, welcher die Dürftigkeit ihrer Erkenntniß anzeigt. So heißt nämlich ein Dürftiger auf hebräisch.

# Achtundzwanzigstes Kauptftück.

. Bon bem Ergfeger Cerinthus.

Um biese Zeit soll auch der Stifter einer andern Sette, Cerinthus, aufgetreten seyn. Kajus, von welchem ich schon früher (2) eine Stelle angeführt habe, schreibt in seiner Disputation Folgendes von ihm: "Aber auch Cerinsthus, der in Offenbarungen, (3) als von einem großen Apostel geschrieben, nuns Wunderanschauungen vorfabelt, die ihm von Engeln gezeigt worden pseen, lehrt, daß nach der Auferstehung ein irdisches Reich Christi anfansgen und daß die Menschen in dieser neuen Staatsverfassung zu Serusalem weiderum sich den Gelüsten und Vergnügungen überlassen werden und als nein Feind der göttlichen Schristen behauptet er in verführerischer Absicht, nach ein Zeitraum von 1000 Jahren in Dochzeitsrenden versließen werde." (4)

<sup>(1) 3</sup>hr Judaismus bestand hauptsächlich in biesen beiben Stüden, in ber Beobache tung des Sabbaths und in der Beschneidung, bei welcher lettern sie sich jedoch auf das Beispiel Christi beriefen, als der auch beschnitten worden. Ueberdem bedienten sie sich noch einer täglichen Taufe. Stroth.

Betspiel Thristi beriefen, als ber auch beschnitten worden. Ueberdem bedienten sie sich noch einer täglichen Tause. Stroth.

(2) Siehe oben 2, 25.
(3) Man hat hier ben Cerinth als ben Berkasser ber sogenannten Offenbarung Iohans nis sinden wollen, allein siehe bagegen dugs Einleitung zweiter Band, Seite 594 ff., wo. er unter Anderem sagt, unsere Stelle scheine sogar anzuzeigen, daß nicht die Offenbarung Iohannis gemeint sey. Denn — sahrt dug fort — das tausendjährige Reich in sinnlichen Freuden, welches er listigerweise aus Feindschast gegen die heiligen Schriften erdacht hat, deutet auf einen Aussas, der als ein Gegenstück unserer Apokalupse entworfen war. Wenn er nämlich ein sinnliches tausendjähriges Reich boshaft gegen die heiligen Schriften erdichtete, so kann diese Entgegensehung nur die johannische Offenbarung tressen, welche allein eine Jahl von 1000 Jahren den Abgeschiedenen zu ihrer Perrschast mit Christus zugemessen hat, 20, 4.5.

(4) Wenn wir von dem Systeme des Eerinthus nur diese Rachricht von Kajus hätten, so würde er uns als ein höchst keisschussen.

<sup>(4)</sup> Wenn wir von dem Spsteme des Eerinthus nur diese Nachricht von Rajus hatten, so würde er uns als ein höchst fleischich gesinnter Judenchrist erscheinen, allein Irrnäus macht ihn zu einem Gnostiker, was aus dem in der Anmerkung aus seinem Spsteme Nitgetheilten erheilt. Der schärste Segensas — sagt Neander in seiner Archengeschichte (erster Band), zweite Abtheilung, Seite 672 st.) — zwischen den Berichten über Cerinths Lehren scheint darin zu liegen, wenn Irenäus ihn zu einem vollständigen Inofiter macht und von der andern Seite der Presbyter Kajus zu Rom, welcher am Ende des zweiten Jahrhunderts schrieb, und der Bischos Dionysius von Alexandria nach der Nitte des dritten

Much Dionpfius, ber zu unferer Beit die bifcofliche Burbe zu Alexandrien betleibet bat, ermahnt im zweiten Buche feiner Schrift: Bon ben Berheißungen, mo er Giniges über bie Offenbarung Johannis als aus alter Ueberlieferung anführt, beffelben Mannes mit folgenden Borten: "Cerin-"thus, ber bie nach ihm benannte cerinthische Gette gestiftet, habe seiner "Ansgeburt einen gewichtigen Namen vorfeben wollen. Denn dieß fen ber Dauptfat feines Softemes gewesen , bas Reich Chrifti werbe ein irbifches "fepn. Und er habe getraumt, daffelbe werbe in folden Genuffen befteben, "workach er selbst als ein ganz sinnlicher, fleischlich gesinnter Mensch bengehrte, namlich in Befriedigung des Bauches und ber thierischen Triebe, ab. b. Effen, Trinten und Dochzeitfreuden und in Feften, Opfern und Opfer-"mahlzeiten, durch welche Ausbrücke er jenes beschönigen zu könnep glaubte." So weit Dionpfius. Frendus führt noch einige andere geheime Frrlehren von ibm in bem ersten Buche gegen die Rebereien an (1) und erzählt sodann im britten Buche eine ber Aufbewahrung murbige Geschichte von ihm, welche er feiner Ausfage nach bem Polytarpus verbantte. Der Apostel Johannes fen namlich einstmale in eine Babeftube getommen, um fich zu baben, aber sobald er bemertte, daß Cerinthus innen fich befinde, fep er guruckgesprungen und zur Thure hinausgeeilt, ohne es über fich gewinnen zu tonnen, mit ihm nur unter Ginem Dache zu bleiben. Gben baffelbe habe er auch feinen Begleitern gerathen und ihnen zugerufen: Laft und flieben! Die Babeftube möchte einfallen, ba Cerinthus, ber Feind ber Bahrheit, barinnen ift. (2)

Jahrhunderts ihm einen grobsinntichen, ganz die Farbe des sleischlichen Judaismus an sich tragenden Chillasmus zuschrieben. Aber wir können wohl beide Darstellungen einander näher bringen, wenn wir von jeder etwas abzuziehen berechtigt sind. Dem Frenäus konnte se leicht geschehen, daß, wo er einige dem Gnosticismus verwandte Säße sand, er ein ganzes gnostisches System daraus machte. Dem heftigen Gegner des Chiliasmus, dem Presbyter Kajus, war alles willkommen, was den Chiliasmus von einer nachtheiligen Seite erscheinen zu lassen dienen konnte, und gewiß war er nicht geneigt, die Ausbrücke eines verhaßten Systems auf das Mildeste zu deuten, um so mehr, wenn diese Ausbrücke von einem an jüdische orientalische Bildersprache nicht Sewöhnten leicht misverstanden werden konnten. Ferner war es natürlich, daß Irenäus, nach dessen leicht misverstanden werden konnten. Ferner war es natürlich, daß Irenäus, nach dessen leberzeugung der Chiliasmus zur Bollständigkeit der Orthodorie gehörte, eine solche Ansicht nicht unter den eigenthümlichen Meinungen des verhaßten Gnostiters anführte.

orientalische Bilbersprache nicht Gewöhnten leicht misverstanden werben konnten. Fernerwar es natürlich, daß Irenäus, nach bessen leberzeugung der Chisiasmus zur Vollständigkeit der Orthodorie gehörte, eine solche Ansicht nicht unter den eigenthümlichen Meinungen des verhasten Gnostikers ansührte.

(1) hier kit das ganze 25ste Kapitel aus dem ersten Buche des Irenäus: "Ein gemösser Gerinthus in Asien lehrte, die Welt sen nicht von der odersten Gottheit gemacht "worden, sondern von einer gewissen besondern Krast, die von dem odersten Dauptwesen sehr verschieden sen und zwar wider Wissen des Gottes über Alles. Bon Ieslu aber behauptet er, "daß er nicht von einer Jungsstau geboren sen eben dies schien unmöglich zu sen, hon, sons dern er sey ein Sohn des Ioseph und der Maria gewesen, wie alle andere Wenschien; er "hätte aber an Gerechtigkeit, Einsicht und Weisheit alle übertrossen und da sen nach der "Taufe Christus in Gestalt einer Taube von dem obersten Hauptwesen herad in ihn gesahzen, da habe er seinen unbekannten Bater gepredigt und Bunder gethan, zulezt sey aber "Ten, da habe er seinen unbekannten Bater gepredigt und Bunder gethan, zulezt sey auferstanden. Christus aber, weil er ein Seist gewesen, hätte nicht mit ihm gelitten."

<sup>(2)</sup> Diefelbe Ergablung bringt Gufebius wieber 4, 14. Bieronnmus weiß noch weiter: namlich bie Babeftube fep wirklich eingefallen und habe ben Gerinthus erschlagen.

#### Nennundzwanzigstes Hauptstück.

Bon Ritolaus und ber nach ihm genannten Sefte.

Um eben biefe Beit entstand auch bie fogenannte Sette ber Nitolaiten, (1) welcher auch die Offenbarung Johannis (2) erwähnt, war aber nur von febr turger Dauer. Sie rühmten als Stifter ihrer Sette den Nikolaus, einen ber mit Stephanus von den Aposteln zur Pflege der Dürftigen verordneten Diakonen. (3) Rlemens von Alexandrien (4) erzählt im britten Buche feiner Bermischten Abhanblungen wortlich Folgendes von ibm : "Diefer Nikolaus hatte, wie man fagt, eine schone Frau, und da ihm "nach ber himmelfahrt unseres Erlosers von den Aposteln Eifersucht vorge-"worfen wurde, fo führte er fie vor die ganze Berfammlung und ftellte "jedem, der Luft dazu habe, frei, fie zu beirathen. Denn, fagt man, diese Danblungsweise stimme mit seinem Grundsage, man muffe das Fleisch "migbranchen, überein. Allein feine Anbanger find biefer handlungsweife "und diesem Ausspruche blindlings und ohne alle Ueberlegung gefolgt und "befriedigen ihre ichnoden Lufte auf eine icamlofe Beife. Ich babe aber "gehört, daß Nikolans felbst immer mit seiner Frau sich begnügt habe und "daß von seinen Kindern die Töchter als Jungfrauen alt geworden und sein "Sohn von Ausschweifungen rein geblieben. Wenn dieß fich so verhält, so "war die Borführung seiner von ihm eifersüchtig geliebten Frau vor die "Bersammlung ber Apostel ein Beweis ber abgelegten Leibenschaft und seiner "Selbstbeherrichung in Betreff ber leibenschaftlich gefuchten Genuffe, mas ger unter bem Sage, man muffe bas Fleifch mißbrauchen, verftand. Denn "er wollte, wie ich glaube, nach dem Gebote bes Erlofere nicht zween herrn "dienen, ber Bolluft und dem herrn. Auch Matthias foll daffelbe gelehrt "haben, man muffe mit bem Fleische fampfen und baffelbe migbrauchen, "dadurch, bag man ihm bei keinem Triebe jur finnlichen Luft nachgebe, fon-"bern vielmehr die Seele burch Glauben und Erfenntniß machsen laffe."

<sup>(1)</sup> Man hat viel darüber gestritten, ob es wirklich eine Sekte dieses Kamens gegeben habe ober nicht. Das Wahrscheinlichste möchte seyn, daß der Rame Rikolatte von dem Berkasser der Offenbarung gewählt wurde, um überhaupt solche Leute zu bezeichnen, welche die Spristen zur Abellnahme an den Opfermahlzeiten und daß der Name Nikolaite eine Uebersetzung des Wortes Bileamite sein. Sina abgesonderte und abgeschlossen Partei meinte er wohl nicht. Da aber außer Alemens auch Irenäus von den Rikolaiten als einer zu seiner Zeit bestehenden Sekte redet, welche fälschlich den in der Apostelgeschichte erwähnten Diakonus Rikolaus als ihren Stifter vorgad und den Grundsah befolgte, man müsse das Fleisch mißbrauchen, d. h. sich dadurch über dasselbe erheben, daß man es durch die Hinzebung an die Luft durch sich setzliche, so ist die Vermuthung von Reander sehr wahrscheinlich, daß der Name in der Offenbarung die spätere Sekte veranlaßt habe, sich nach dem Rikolaus zu nennen, der in der Apostelgeschichte vorkommt, indem sie es als eine antisibissche Sekte als eine Auszeichnung ansahen, schon von dem zudassischen Apostel Joshannes bekämpft zu senn. hannes bekampft zu fenn.
(2) Offenb. 2, 6. 14. 15.
(3) Apostelgefch. 6, 5.
(4) Bortlich führt biefe Schrift bes Klemens ben Litel: Lapeten, b. h. eine mit

mannigfaltiger Kunft und Gelehrsamteit ausgeschmudte Arbeit.

Dieß mag für jest genug fenn von benjenigen, welche um die angegebenen Zeiten die Wahrheit zu verfälschen gesucht haben, aber schneller als ein Hauch ganglich verschwunden find.

# Preißigstes Hanptstück.

Bon ben Apofteln, welche im Cheftanbe gelebt.

Eben biefer Rlemens, beffen Worte wir fo eben angeführt baben, rechnet gleich barauf um berer willen, welche bie Che verwarfen, biejenigen Apostel ber, welche im Chestande gelebt haben. "Der werden sie auch bie "Apostel verwerfen? Denn Petrus und Philippus haben Rinder gezeugt; "ja, Philippus hat auch seine Töchter wieder verheirathet. Auch Paulus "trägt tein Bebenten, in einem feiner Briefe (1) feine Gattin ju grußen, "welche er, um feinem Dieufte leichter nachzutommen, nicht mit fich berum-"führen konnte." Da wir aber einmal auf diesen Gegenstand gerathen find, so durfte es nicht unangenehm fepn, auch eine andere ergablenswerthe Gefcichte aus eben bemfelben Rlemens hier anzuführen, welche er im fiebenten Buche feiner Bermifchten Gebanten folgendermaßen erzählt. "Man fagt, als ber felige Petrus feine Gattin jum Tobe führen gefeben, "habe er fich barüber febr gefreut megen ihrer Berufung zu Gott und wegen sibres hingehens in die heimath, sodann habe er ihr mit Rennung ihres "Ramens ermuthigend und tröftend zugerufen: Meine Liebe, gebente bes "Derrn! Go mar die Che der Heiligen beschaffen, so vortrefflich war die Ge "finnung ber burch die innigste Liebe mit einander Berbundenen." Diefe unserem Gegenstande angemessene Erzählung glauben wir am rechten Orte angebracht ju haben.

# Einunddreißigstes hauptftuck.

Bon bem Tobe bes Johannes und Philippus.

Bon Paulus und Petrus haben wir bereits die Zeit und die Art und Beise ihres Todes, so wie den Begrabnifort ihrer irdischen Gulle angegeben. (2) Bon Johannes aber haben wir gewiffermaßen ichon die Beit bemertt, (3) bie Rubeftatte feiner irbifchen Sulle bagegen lernen wir aus einem Briefe bes Polytrates, Bifchofs der Gemeinde zu Ephefus, an Bittor, ben Bischof von Rom, (4) tennen. Er ermähnt in bemfelben zugleich bes Johannes und des Apostels Philippus, so wie auch ter Sochter des

<sup>(1)</sup> Klomens muß hier einen verlorenen unechten Brief bes Paulus in Gedanten haben, (1) Klemens muß dier einen verlorenen unechten Brief des Paulus in Gedanten zaden, denn in seinen echten Briefen, die wir haben, steht nichts davon; vielmehr sagt er 1 Kor. 7, 8. gerade das Gegentheil, nämlich, daß er unverheirathet sev. St troth. Vielleicht veranlasten aber auch misverstandene Stellen der paulinischen Briefe, wie Phillip. 4, 3. und 1 Korinth. 9, 5. die Annahme, daß Paulus verheirathet gewesen sev. (2) Oben 2, 25.

(3) Rämlich daß Johannes die an die Zeiten Arajans gelebt.

(4) Derselbe Brief ik eitert 5, 24.

06 Trajanus. J. Chr. 98. Rlemens \* (J. Chr. 102 nach Sieronymus). lettern auf folgende Beife: "Denn auch in Afien ruben große Lichter, welche "auferstehen werben am letten Tage ber Erscheinung des herrn, an bem er "mit herrlichkeit kommen und alle heiligen aufsuchen wird, nämlich Phis "lippus, einer der zwölf Apostel, der in Dierapolis ben Grabesichlummer prubt, und zwei feiner Töchter, die als Jungfrauen alt geworden, so wie eine "britte Tochter von ibm, die einen Bandel im beiligen Geifte geführt und nin Ephesus begraben liegt, sodann auch Johannes, ber an ber Bruft bes "Berrn gelegen, welcher war ein Priefter bes herrn und bas Stirnbanbichild ntrug, (1) der Glaubenszeuge und Lehrer. Diefer ruht ju Ephefus." weit von bem Tode diefer Manner. Auch in dem fo eben ermahnten Bespräche bes Rajus äußert sich Proklus, gegen welchen die Untersuchung gerichtet ift, in Uebereinstimmung mit dem Angeführten über den Tod bes Philippus und seine Töchter alfo: "Rach biefem waren in hierapolis in "Affen vier Prophetinnen, die Tochter des Philippus. Ihr und ihres Ba= tere Grab befindet noch fich baselbst." So weit dieser. Auch Lukas in der Apostelgeschichte (2) gebenkt ber Tochter bes Philippus, welche fich mit ihrem Bater zu Cafarea in Judaa aufhielten und ber Babe ber Beiffagung gewürdigt maren. Geine Borte lauten alfo: "Wir tamen nach Cafarea und ngingen in das haus des Evangeliften Philippus, ber einer von den fieben "war (3) und blieben bei ibm. Diefer hatte vier unverheirathete Tochter, "welche weiffagten." Nachdem wir nun alle zu unserer Renntniß gelangten Nachrichten von den Aposteln, den apostolischen Zeiten und von den von ibnen hinterlassenen heiligen Schriften, so wie von den widersprochenen, aber boch in den meisten Rirchen von vielen öffentlich gebrauchten und von ben völlig unechten und der apostolischen Rechtgläubigkeit widersprechenden in dem Bisherigen zusammengefaßt haben, so wollen wir in dem Berfolge unserer Geschichte meiter fortschreiten.

#### Bweiunddreißigstes Sauptstück.

Bie Symeon , Bifchof von Berusalem , ben Mariprertod erlitten.

Nach Rero und Domitianus foll unter bem Kaifer, beffen Zeiten wir jest burchgeben, bin und wieber in einigen Stabten, wo bas Bolt fich gegen fie erhob, (4) eine Berfolgung ber Chriften ftattgefunden und Symeon,

<sup>•</sup> Arajanus. 3. Chr. 98 (102). Klemens (3. Chr. 108 nach ber Chronit bes Eusebius).

<sup>(1)</sup> Bas es mit dieser Priesterschaft und dem Brustschilde für eine Bewandnis habe, lätt sich nicht angeben. Epiphanius sagt ein Gleiches von Jakobus. August vermuthet, das die christlichen Lehrer schon damals sich in ihrem Aeußern ausgezeichnet haben.

(2) Apostelgesch. 21, 8. 9.

<sup>(2)</sup> Apostetgesqu. 21, 8. 3.
(3) Rämlich von ben sieben Diakonen, bie von ben Aposteln nach Apostetgeschichte 6. erwählt wurden. Man muß hier merken, daß sowohl in diesem Kapitel, als vorher in der Erzählung des Klemens, dieser Diakonus Philippus beständig mit dem Apostel gleiches Namens verwechselt wird. Bon diesem lehtern hat man keine Nachricht, daß er Tochter gehabt habe, wohl aber von dem erstern. Stroth.

(4) Im eilsten Hauptstück dieses Buchs.

ber Sohn bes Klopas, ben wir als ben zweiten Bifchof ber Gemeinbe zu Berufalem angeführt, (1) in berfelben ben Martyrertob erlitten haben. Gemahrsmann auch davon ift berfelbe Begefippus, ben ich fcon früher bei verschiedenen Gelegenheiten angeführt habe. Dieser bemerkt in einer Stelle, mo er von einigen Regern fpricht, bag ber ermabnte Symeon von biefen damals angeflagt morben fen, bag er als ein Chrift verschiebenartige Martern viele Tage lang ertragen, ben Richter und seine Leute in bas bochfte Erstaunen versest und endlich einen abnlichen Tob, wie unfer herr, erlitten habe. Indessen ift es bas Beste, wir hören die eigenen Borte bes Geschichtschreibers. "Bon diefen Regern flagten einige ben Symeon, "ben Gohn bes Klopas, an, bag er ein Rachtomme Davide und ein Chrift Und fo murbe er ein Martyrer in einem Alter von 120 Jahren, als "Trajanus Raifer und Attifus Legat (2) war." Derfelbe Schriftsteller ergablt auch, daß, als damals die von foniglichem Gefchlecht unter ben Juden aufgesucht wurden, feine Unflager felbst als bemfelben angeborig maren erfunden worden. Man burfte wohl auch nicht mit Unrecht biefen Symeon noch für einen von benjenigen halten, welche ben herrn felbst geseben und gehort haben, wobei bie Lange feiner Lebenszeit und ber Umftanb, bag bie evangelifche Gefcichte ber Maria, bes Rlopas Tochter, als beffen Gobn wir den Symeon oben angeführt haben, gedenkt, zum Beweise dienen möch: Eben biefer Schriftsteller berichtet auch, daß noch andere von dem Geschlechte eines von den sogenannten Brudern unseres Erlösers, welcher Judas hieß, nach der oben erwähnten Ablegung ihres Zeugnisses (3) für den Glauben an Christus vor dem Raifer Domitianus, bis auf die Regierung bes Trajanus am Leben gemefen find. Des hegesippus Borte find folgende: "Sie tamen also und standen der ganzen Kirche vor als Glau-"benszeugen und Berwandte des herrn. Und ba die ganze Kirche eines "tiefen Friedens genoß, fo blieben fie bis zur Zeit des Kaifers Trajanus, "bis der vorgenannte Symeon, ein Sohn des Rlopas, des Dheims unseres "herrn, von den Regern auf die gleiche Beise fälschlich angegeben und auch neben deswegen vor dem Legaten Attifus angeflagt murbe. Symeon "wurde viele Tage lang gemartert und blieb ftandhaft bei feinem Glauben, "so daß sich ber Legat und alle anbern verwunderten, wie ein Greis von "120 Jahren dieß aushalten tonne. Endlich wurde der Befehl gegeben, ibn "zu freuzigen." Rach biefem fest derfelbe Geschichtschreiber, indem er die Borfallenheiten der damaligen Zeit ergablt, noch hiezu, daß die Rirche (4)

<sup>(1)</sup> Mehr als einmal ergingen Berfolgungen über bie Chriften weniger von Seiten ber romischen Obrigkeiten, als von Seiten bes Bolks, welches einestheils bie Chriften als Gottesleugner und Berächter ber vaterlanbischen Gotter betrachtenb, anberntheils von Priestern, handwerkern und andern, benen ber Gotterbienst Gewinn brachte, so mie von Gotten, welche ihre Gaukeleien burch Christen blosgestellt saben, aufgereigt, sie zu Opfern seiner Buth machte.

<sup>(2)</sup> Rämlich in Sprien.

<sup>(3)</sup> Dben, Hauptstück 20 bieses Buchs.
(4) Rach 4, 22. sagt bieß Hegestippus eigentlich nur von der Kirche zu Terusalem, nicht von der Kirche überhaupt.

Trajanus. Jahr Christus 98. (108). Alemens.

98

bis auf bie bamalige Beit eine reine, unbeflectte Jungfrau geblieben fen, inbem, wenn es überhaupt folche gegeben habe, welche die reine Lehre ber befeeligenden Predigt verfälschen wollten, dieß bis dahin in dunkler Finsters Rachbem aber ber beilige Berein ber niß fich verborgen gehalten batten. Apostel ein verschiedenes Lebensenbe genommen hatte und bas Menschen. alter, welches bie gottliche Beisheit mit eigenen Ohren zu hören gewürdigt worden, ganz ausgestorben mar, da nahm erft die Berschwörung bes gott= vergeffenen Grrthums burch bie Berführung der falfchen Lehrer ihren Ans Diefe unterfingen fich, weil tein Apostel mehr am Leben war, mit freier Stirn die falfolich fogenannte Erkenntniß der Predigt der Wahrheit Go schreibt Degesippus hievon; wir aber wollen entgegen zu verkünden. jest ju dem weitern Berlauf unserer Beschichte fortgeben. (1)

#### Preinnddreißigstes Hauptstück.

Bie Trajanus bie Chriften aufzusuchen verboten.

Damale murbe an mehreren Orten eine fo beftige Berfolgung gegen und verhängt, daß Plinus Secundus, einer ber berühmteften romifchen Statt. halter, (2) durch die Menge der Martyrer sich bewogen fand, einen Bericht(3)

<sup>(1)</sup> Dieser Sat sehlt in mehreren Handschriften, und ist wahrscheinlich von einem Abschreiber hinzugesetz, der das unmitteldar Borhergehende für Worte des Legesippus hielt, was aber, wie aus 4, 22 erhellt, keineswegs der Fall ist.

(2) Er war Statthalter in der kleinasiatischen kandschaft Bithynien und versaste sein die Christen betressends Schreiben im J. 104 oder nach anderer Meinung im J. 111.

(3) In Betracht, daß vielleicht manche Leser der eusebianischen Kirchengeschichte die vollständige Mittheilung des noch vorhandenen Briefes des Plinius und der Antwort des Arajanus auf benselben nicht uninteressant sinden dürsten, so wie daß Eusedius oder wer sonst den Tertullianus in der Apologie übersetzt hat, den Sinn des Originals versehlt hat, solgt er hier nehst der Antwort des Kaisers Prajanus, in möglichst treuer Uebersetzung von Augusti: von Augusti:

Bericht bes Plinius an ben Kaiser Arajanus, in möglichst treuer Uebersetung von Augusti:

Bericht bes Plinius an ben Kaiser Arajanus.

"Ich bin gewohnt, mein Gebieter, in allen zweisethesten Fällen Bericht an bich zu "erstatten. Denn wer könnte meine Ungewißheit (cunctationem regere) besser leiten ober "meine Untunde berichtigen, als Du? Den Untersuchungen gegen die Christianis) habe ich niemals beigewohnt; daher weiß ich nicht, worauf und wie weit "sich die Strafe, ober die Untersuchung erstrecke. Auch din ich nicht wenig darüber in "Ungewißheit: ob man einen Unterschied des Alters macht, und ob nicht die Schwächeren "etwa anders behandelt werden als die Stärkeren; serner: ob man der Reue Berzeihung "angedeihen lasse, oder od es dem, der zwar ein Christigewesen, aber es zu seyn aufgehört, "dieß nicht zu gut gerechnet werde; endlich: od der bloße Name, auch wenn er von Berzeichen frei ist, oder die mit dem Ramen zusammenhängenden Berdrechen bestraft werden, "Inderdynung von Eedensstrafe. Wenn sie Frage vor: Ob sie Christen wären? Wenn sie dieß bekannten. So legte ich ihnen dieß Frage zum zweiten und dertren, so ged ich Bezustühren. Denn ich trug kein Bedensten. daß, was sie auch dekknenn möchten, "wenigstens ihr Eigenstinn und ihre undiegsame Hartnäckselt bestraft werden müsse. Andere "von ähnlicher Ahorbeit (similis amentiæ) habe ich, da sie römische Würger waren, ausgenzeichnet, um sie nach der Hauptstadt zu senden. Während der Untersuchung selbst, da "seichnet, um sie nach der Hauptstadt zu senden. Während der Untersuchung selbst, da "seichnet, um sie nach der Hauptstadt zu senden. Während der Untersuchung selbst, da "seichnet, um sie nach der Hauptstadt zu senden. Während der Untersuchung selbst, da "seichnet, um sie nach der Hauptstadt zu senden. Während der Untersuchung selbst, das "seichnet, um sie zu geschehen pflegt, das Verechen weiter aberneter, kamen mehrere "Källe (plures species) vor. Es wurde mir eine Klagschrift, deren Bersasser lich nicht "genannt hatte, vorgelegt; sie enthielt die Ramen vieler

pon ber Menge ber bes Glaubens wegen hingerichteten an ben Raifer abaufassen. Er bemerkt aber jugleich in demfelben, er habe nicht gefunden!" daß fle etwas Gottlofes ober Gefehwidriges verübten, auffer daß fie in bet Morgenstunde fich versammelten und Chriftum gleich einen Gott mit Liedern priefen. (1) Chebruch bingegen, Mord und andere Berbrechen biefer Urt fepen auch bei ihnen verdammt und fie lebten in allem den Gefeten gemäß. Auf biefen Bericht verordnete Trajanus, man folle zwar keine Nachforschute gen gegen bie Chriften anstellen, wenn fie aber por Gericht gebracht mur-

"Auffers durfen bei keinem Berbrechen zugelassen werben. Denn dieß ware ein schlimmes "Beispiel und unserem Zeitalter nicht angemessen."

(1) Zunächit mochte — heißt es in Augustis Denkwürdigkeiten aus ber christl. Archäoslogie Tom. IV. p. 32. 2. — diese Sitte wohl in der Furcht vor den Deiden ihren Grund haben — doch mochte auch der hang zur Mysteriosophie, welche ein Kreundin der Nacht war und die Pervigilia so sehr begünstigte, dazu antreiben. Yuverv, wie dei Plinius das lateinische carmen dioere kann ebensowohl von einem Gebet, als einem Lodiced verstanden werden. Augusti halt in der angeführten Stelle das lestere für wahrscheinlicher, wegen des beigefügten Christo quasi deo, woraus, wenn man auch mit mehreren Auslegern das quasi deo für einen Jusas des Plinius halten wolle, doch so viel zu erhellen schme, die Christo das Objekt dieser Gebete oder Gesänge sen.

<sup>&</sup>quot;Götterbilbern hatte herbeibringen laffen, burch Weihrauch und Wein; ifberbieß ver"wanfchten sie Chriftus, wozu boch, wie man fagt, bie wahren Chriften fich "nicht zwingen laffen. Ich glaubte also, sie entlassen zu burfen. Andere vom Angeber "namentlich Bezeichnete sagten zwar, baß sie Chriften waren, leugneten es aber balb barauf "wieder; sie waren es zwar gewefen, hatten aber aufgehört, es zu seyn, einige vor brei, "andere vor mehreren Zahren, einer sogar schon vor 20 Jahren. Alle beteten Dein Bild "und die Bilder der Götter an; auch verwünschten sie Christus. Sie betheuerten: ihre "ganze Schuld, oder ihr Irrthum habe darin bestanden, daß sie die Gewohnheit gehabt, 

200 Trajanus. Jahr Christus 98. (108). Rlemens.

den, selbige zur Strafe ziehen. hierburch wurde zwar die Berfolgung, He uns fehr heftig bedrohte, einigermaßen gedampft, allein benjenigen, wolche und Bofes zufügen wollten, blieb noch ein weiter Spielraum bazu, und bald bereitete und hier ber Pobel Gefahren, bald bort auch die Statthalter der Provinzen felbst, so daß auch ohne offentliche Berfolgungen folde boch theilweise in ben Provinzen stattfanden und viele Blaubige auf verschiedene Beise ben Martyrertampf zu bestehen hatten. Diese Erzählung haben wir der lateinischen Schutschrift bes Tertullianus, welche wir icon oben angeführt haben, entnommen. Seine Worte lauten in ber Ueberfetung alfo: "Dun aber haben wir gefunden, bag bie Rachforichungen agegen uns verboten find. Als nämlich Plinius Secundus Statthalter "war und mehrere Chriften verurtheilt, andere ihrer Burden entfest hatte, "fo beunruhigte ihn zulest ihre Menge und er gerieth in Berlegenheit "darüber, was er fernerhin thun folle. Er theilte baber die Sache dem "Raifer Trajanus mit und bemerkte dabei, daß er an ihnen nichts Straf-"bares gefunden habe, als bag fie feine Bilber verehren wollten. Ferner "melbete er ibm, bag bie Chriften in ber Morgenftunde fich verfammel-"ten, daß fie Chriftus als einen Gott zu Ehren Lieder fangen und daß fie, "um die Einigkeit in ihrer Religion zu erhalten, Mord, Chebruch, Ueber-"vortheilung, Raub und andere Lafter biefer Art verboten. Auf bieß "entgegnete Trajanus, man folle zwar keine Rachforschungen mehr gegen "bie Christen anstellen, wenn sie aber vor Gericht gebracht wurden, dieselben "zur Strafe ziehen." Damit verhielt es fich benn alfo.

#### Vierunddreißigftes Hauptflück.

Bie Evareftus vierter Bifcof ber romifden Gemeinbe gemefen.

Im britten Jahre ber Regierung bes vorhin ermähnten Kaisers starb Klemens, Bischof zu Rom, nachdem er im Ganzen 9 Jahre ber Lehre bes göttlichen Worts vorgestanden und hinterließ die Leitung der Gemeinde bem Evarestus.

#### Fünfunddreißigftes Sauptftud.

Bie Juftus als britter Bifchof ber Gemeinde ju Zerufalem vorfieht.

Rachdem Symeon auf die oben ermähnte Weise ben Tob gefunden hatte, so überkam den Bischofssis zu Jerusalem ein Mann aus dem Judensthum. Namens Justus, der auch einer von den vielen Tausenden war, welche zu der damaligen Zeit aus dem Judenthum zu dem Christenthum übertraten.

<sup>\*</sup> Arajanus. 3. Ch. 101. Evareftus 4ter B. in Rom. 3. Ch. 108.

# Sechsunddreißigstes Bauptfiud.

Bon Ignatius und feinen Briefen.

Bu ihrer Beit war in Afien Polykarpus berühmt, ein Schüler ber Apoftel, welchem von den Dienern des Berrn, welche biefen felbft gefeben hatten, das Bisthum zu Smyrna anvertraut worden war. Auch seste fich damals Papias, Bischof der Gemeinde zu hierapolis, ein Mann von umfassender Gelehrsamkeit und großer Schriftkenntniß, in Ruf, (4) so wie auch ber noch jest bei fehr vielen gefeierte Ignatius, welcher, ber zweite nach Petrus, ben Bifchofestuhl ju Untiochien einnahm. Es heißt von ibm, er sep um des Zeugnisses Christi (2) willen von Sprien nach Rom gebracht und von ben milben Thieren gefreffen worben. Alls er unter sehr scharfer Bewachung die Reise durch Affen machte, stärkte er die Gemeinden von Stadt zu Stadt, wohin er tam, .durch feine mundlichen Bortrage und Ermahnungen. Bor allem andern ermahnte er fie, fich vor den fo eben auftauchenden und um fich greifenden Rebereien zu buten und icharfte ihnen ein, fest an der Ueberlieferung der Apostel zu halten, welche er ihnen, der größern Sicherheit megen, burch ein ichriftliches Zeugniß bestätigt ju binterlaffen für nothig hielt. Gomit fcrieb er benn, ale er nach Smyrna tam, wo Polptarpus fich befand, einen Brief (3) an die Gemeinde zu Ephefus, worin er ihres hirten Onesimus gedentt, einen zweiten, worin er eines Bifchofe Damas Ermahnung thut, an bie Gemeinde in Magnesia am Maander und einen britten, worin er einen gewissen Polybius als Borsteher anführt, an die Gemeinde in Tralles. (4) Ueberdieß schrieb Ignatius noch einen Brief an die Gemeinde in Rom, worin er fie bringend bittet,

<sup>(1)</sup> Die Worte: ein Mann — Schriftenntnis werben für unecht gehalten, theils weil fie wirklich in einigen hanbschriften fihlen, theils weil Eusebius hauptst. 39. ben Papias sehr geiftesbeschrankt nenne. Allein bas bie im Terte genannten Eigenschaften mit Geiftes-

sehr geistesbeschränkt nenne. Allein daß die im Terte genannten Eigenschaften mit Geistesbeschränktheit sich ganz gut vertragen, bedarf wohl keines Beweises.

(2) Rachdem er vorher, wie es heißt, mit Trajanus selbst eine Unterredung über den christl. Glauben gehabt hade. Es scheint, Trajanus hade die Christen durch die hinrichtung eines ihrer angesehensten Lehrer schrecken wollen. Mehrere glauben, der Raiser hade ihn auf sie Einstüfterungen der Priester, welche das surchtbare Erdbeben, das im I. 115 Antiochien heimsuchte, ihm Schuld gaden, hinrichten lassen, allein man seht hiedei d. I. Iniochien heimsuchte, ihm Schuld gaden, hinrichten lassen, Ignatius sewe der Hauper der Jusiener Vermuthet, daß Trajanus erfahren, Ignatius sewe eines der Hauper der zu jener Zeit noch nicht so genau von den damals gegen ihn empörten Ausbungeschenen Ehristen und so habe er ihn leicht für einen Theilnehmer an den jüdischen Ausbungeschenen Ehristen halten konnen. Dann lasse sich auch erklären, warum Trajanus, da er das Kodedurtheil über Ignatius gesprochen, ihn nicht in Antiochien habe hinzichten lassen, sondern nach Kom geschicht, um dort als ein Empörer von den wilden Thiezen zerrissen zu werden. Es sey ihm nämlich darauf angekommen, die römische sehr zahlzreiche Judenschaft durch die grausame hinrichtung eines von ihm dasst gegaltenen Obersdauptes ihrer Partei im Orient in Kurcht zu jagen und von Meutereien abzuschrecken.

(3) Man hat im Ganzen noch sieden Briese, welche dem Ignatius zugeschrieden werden und dies in einer dangern, über deren Echtheit viel gestritten worden ist. "Sie sind voll hoher Begriffe von Bischoswürde, und

Echtheit viel gestritten worden ist. "Sie sind voll hoher Begrift von Bischofswürde, und voll Auhms derer, die wegen ihres Eisers für die Religion verfolgt und getödtet worden, über wichtigere Dinge sehr seicht und armselig und passen durchaus nicht sur die Berhältenisse einer Zeit und für den Mann."

(4) Magnessa und Tralles waren zwei Städte in der Landschaft Karien im Südwesten von Aleinassen. Iene sührt den Beinamen "am Mäander" zur Unterscheidung von Mageschiedung von Mageschiedung von Mageschiedung und Kralles Bedien

von Kleinasten. Jene führt ben Binefia am Berge Sipplus in Lybien.

ibn nicht vom Martyrerthum loszubitten und ihn baburch ber Erfüllung seiner sehnlichsten Bunsche zu berauben. Bur Bestätigung bes Gesagten halte ich es ber Mühe werth, einiges Wenige aus demselben hieher zu sezen. "Bon Sprien bis Rom," fo lauten bie Borte, "tampfe ich mit wilden Thie-"ren, ju Baffer und zu Lande, bei Tag und bei Racht, gefesselt unter gebn "Leoparden und biefe find bas Rommando Solbaten, welche um fo arger "werben, je mehr man ihnen Gutes erweist. Aber ibr robes Betragen ift nfehr belehrend für mich, ohne daß ich jedoch dadurch gerecht murbe. Möchte "ich doch der wilden Thiere mich freuen durfen, die für mich bereitet find, "bie ich auch sobalb ale möglich zu finden muniche! Ich werbe ihnen "schmeicheln, baß sie mich schnell fressen und nicht, wie fie es bei einigen ge-"macht haben, furchtsam werden und mich nicht anrühren. Und wenn fle "felbst nicht wollen follten, fo werbe ich fie mit Bewalt bagu zwingen. Ber-"zeihet mir bieß; ich weiß, was mir zuträglich ift. Dun fange ich an, ein "Jünger zu fenn. Nichts hat mehr einen Reiz fur mich, weber Sichtbares, "noch Unsichtbares, damit ich Jesum Christum gewinne. Flamme und "Rreuz, Aufalle milber Thiere, Bergerrung und Trennung der Rnochen, "Berichlagung ber Bliedmaßen, Bermalmung bes gangen Rorpers, und "die Qualen des Teufels — alles mag mich treffen, wenn ich nur Jesum "Christum gewinne." Diese Borte fcrieb er von ber befagten Stadt aus an die angeführten Rirchen. Nachbem er aber fobann über Smyrna bin: aus weiter gereist mar, so schrieb er ferner von Troas aus denen in Philabelphia und ber Gemeinde zu Smprna und besonders beren Borfteher Polykarpus. Da ihm dieser recht als ein apostolischer Mann bekannt ge, worden war, fo legte er ihm ale ein echter, guter hirte die Deerbe ju Untiochia an das Herz und bat ihn, eifrige Sorge für sie zu tragen. Ignatius führt auch in seinen Briefen an die Smyrnder folgende Stellen von Chriftue an, beren Quelle mir unbekannt ift:(1) "Ich weiß und glaube "es, daß er nach der Auferstehung im Fleische gewesen ift. Und als er zu "Petrum und den andern, die bei diesem waren, kam, sprach er zu ihnen : "faffet mich an, betaftet mich und feht, baß ich tein Beift ohne Rörper bin: "und alebald befühlten fie ihn und glaubten." Auch bem Frenaus war sein Martyrerthum bekannt; besgleichen ermahnt er seiner Briefe, wenn er fagt: "Go bat einer von ben Unfrigen gesprochen, als er um bes Zeugnisses "Gottes willen zu den milden Thieren verurtheilt mar: ich bin Gottes Bais "zen und soll gemahlen werden von den Zähnen ber wilden Thiere, damit "ich als reines Brod erfunden werde." Auch Polykarpus gedenkt eben dieser Briefe, wenn er in dem ihm zugeschriebenen Brief an die Philipper (2)

<sup>(1)</sup> Diese Lut. 24, 39 sehr ähnliche Stelle findet sich in den Ueberreften des Evangeliums der Hebräck. Doch kann sie auch in der Prädicatio Petri gestanden haben, woraus Origenes ein δαιμόνιον ασώματον ansihrt.

<sup>(2)</sup> Dieser Brief ist noch vorhanden. Die erste der hier angeführten Stellen steht im 9ten, die gweite im 13ten Sauptst. besselben. Philippi,, früher Krenides (Brunnen) war eine bedeutende Stadt in Thracien. Eine welthistorische Berühmtheit hat sie durch die Schlacht erhalten, in welcher die römische Freiheit zu Grabe ging (42 v. Ch.).

fchreibt: "Ich ermahne euch nun alle, folgfam ju fenn und alle Geduld ju "üben, welche ihr vor Augen gefehen habt nicht bloß an ben feligen Dans "nern Ignatius, Rufus und Bosimus, sondern auch an andern aus euch, "ja, an Paulus felbst und an ben übrigen Aposteln, und überzeugt ju fenn, "daß biefe alle nicht umfonft gelaufen find, fondern im Glauben und in ber "Gerechtigkeit, und daß fie an ben ihnen gebührenden Ort bei bem Berrn, "mit welchem fie auch gelitten haben, gefommen find. Denn fie haben nicht "diefe Belt geliebt, sondern ben, ber für une gestorben und der um unfert-"willen von Gott auferwect worden ift." Godann fahrt Polykarpus weiter fort: "Ihr sowohl, ale Ignatius, habt mir geschrieben, wenn Jemand nach "Sprien reife, fo mochte er auch eure Schreiben mitnehmen. "dieß thun, wenn ich eine bequeme Belegenheit bagu befomme, entweder "selbst oder burch einen andern, ben ich auch euretwegen mit Aufträgen "abschicken werbe. Die Briefe bes Ignatius, bie und von ihm zugeschickt mworden find und noch mehrere andere, welche wir bei uns hatten, senden "wir euch eurem Berlangen gemäß. Gie find biefem Schreiben beigegeben "und ihr werdet einen großen Rugen baraus ichopfen konnen. "enthalten Glauben, Gebulb und jegliche Erbauung, die auf unfern herrn "Bezug hat." Go viel von Ignatius. Rach ihm erhielt ben Bifchofosis ju Untiodien Beroe.

## Siebenunddreißigstes hauptflück.

Bon ben noch bamals berühmten Epangeliften. (1)

Unter ben bamals hervorleuchtenben Mannern war auch Quadratus, (2) ber, wie die Töchter bes Philippus, burch die Gabe der Weissaung ausgezeichnet gewesen seyn soll. Reben ihnen machten sich aber um diese Zeit auch noch mehrere Andere einen Namen, welche den ersten Rang unter den Nachfolgern der Apostel einnahmen und als würdige Schüler solcher Manner allenthalben auf, dem von den Aposteln vorher gelegten Grund der Gesmeinden weiter fortbauten und die Predigt des Evangeliums immer weiter verbreitend, den beseligenden Saamen des himmelreiches weit und breit auf der ganzen Erde ausstreuten. Die meisten der damaligen Jünger, deren

<sup>(1)</sup> Das unter Evangelisten nicht überhaupt Lehrer bes Evangeliums zu verstehen seven, lehren die Worte des vorliegenden Hauptstückes. Es sind vielmehr Männer, welche, weil das Urchristenthum größtentheils auf dem geschicktichen Belanntwerden bessen, was Jesus gewesen war und wie er sich im Einzelnen gezeigt hatte, beruhte, die Kunde davon auf eine geordnete und anwendbare Weise vortrugen, aber nicht als an einer bestimmten Gemeinde angestellte Lehrer, sondern vielmehr als zur Verkündigung des Soangeliums reisens Wissonäre. Schon im Epheserbrief 4, 11. sind Apostel, Propheten, Evangeliums reiser Witten und gewöhnliche Lehrer unterschieden. Wären unter Evangelisten überhaupt Lehrer des Evangeliums zu verstehen, so hätte Eusedius nicht 5, 10., wo von dem unter Komm modus ledenden Pantanus die Rede ist, sagen können: es gab damals noch mehrere Evangelisten. Denn Lehrer des Evangeliums hat es ja immersort gegeben. Man vergleiche über den Begriff von Evangelisten Paulus eregetisches Pandbuch I. 1., Seite 13., 14. und 48.

(2) Rehreres von ihm siehe 4, 3.

#### Trajanus. Jahr Christus 108. Evareffus. 104

Seelen von der eifrigsten Liebe jur Philosophie (1) durch Ginwirkung bes gottlichen Bortes ergriffen waren, hatten icon vorber ber Aufforderung bes Erlofers Genuge (2) gethan und ihr Eigenthum unter bie Dürftigen vertheilt. Gobann machten fie fich auf Reifen und verrichteten bas Weschäft von Evangeliften, indem fie benjenigen, welche noch gar nichts von dem Borte bes. Glaubens vernommen hatten, Christum zu vertundigen und die Bücher der heiligen Evangelien ihnen mitzutheilen (3) eifrigst fich angelegen fenn ließen. Wenn diese nur ben Grund bes Glaubens in fremben Landern gelegt hatten, fo bestellten sie andere als hirten und vertrauter biesen die Pflege ber neuen Pflanzung; sie selbst aber mandten sich, von ber Unabe und Mitwirtung Gottes geleitet, andern Landern und Bolfern zu. es wirften noch tamale fehr viele Bunberfrafte bes gottlichen Geiftes burch fie, so daß gleich beim ersten Unhören ihrer Predigt plötzlich ganze Schaaren den Glauben an ten Schöpfer der Welt mit der größten Bereitwilligfeit in sich aufnahmen. Da es uns aber unmöglich ift, die Ramen aller derer herzuzählen, welche in dem auf die Apostel folgenden Zeitalter in allen Gemeinden auf der Welt hirten oder Evangelisten gewesen find, so werde ich billig nur die Namen berjenigen in meiner Geschichte bemerken, von welchen die Ueberlieferung der apostolischen Lehre in schriftlichen Dentmälern bis auf uns gekommen ift.

# Achtunddreißigstes Hauptstück.

Bon bem Briefe bes Riemens und bon ben ibm falfdlich jugefdriebenen Schriften.

So wie (4) 3. B. von Ignatius in ben Briefen, wovon wir bereits gesprochen haben, und von Klemens in seinem allgemein als echt angenommenen Briefe, welchen er im Namen ber romischen Gemeinde an die in Rorinth Schrieb. Da Rlemens in biefem Briefe viele Gedanken aus bem an die Bebraer anführt, ja auch zuweilen biefelben Ausdructe aus bemfelben entlehnt, fo beweist er dadurch auf das flarfte, daß diefer Brief nicht neu Man hat ihn baher mit vollem Rechte den übrigen Schriften des Apostels beigezählt. Denn, ba Paulus in feiner Muttersprache(5) an die

<sup>(1)</sup> Unter bem Worte Philosophie versteht Eusebius häufig bas Bestreben, ein gottseilges, heiliges Leben zu führen ober auch ein solches selbst.
(2) Rach Matth. 19, 21.
(3) Paulus in seinem eregetischen Handbuch Seite 14. versteht biese Stelle so, als hätten bie Evangelisten bas, was in ben göttlichen Evangelisten geschrieben ift, also bas historische, münblich überliefert. Wag bieß allerdings seine Richtigkeit haben, so burfte boch zu bezweiseln senn, ob Eusebins biesen Sinn mit seinen Worten vers hunden hat. bunben hat.

<sup>(4)</sup> Man sieht leicht, daß ber Anfang biefes hauptftucks mit bem Schluffe bes vorigen gu verbinben ift.

<sup>(5)</sup> Der Berfasser bes Briefs mag senn, wer er will, so sprechen für bie gries disson ur prung lichteit besselben theils bie Anführung und Benützung des alten Teftaments nach ben LXX, selbst in ihren Fehlern, theils einige Wortspiele, die nur im Griechischen möglich sind.

Debraer gefdrieben bat, fo behaupten Ginige, ber Evangelift Lutas, Andere aber, diefer Rlemens habe ibn überfest. Das lettere mochte wohl mabrefceinlicher fenn, theils weil die Art bes Ausbruckes in dem Briefe bes Rlemens, fo wie in bem an bie Bebraer diefelbe ift, theile weil in beiben bie Gebanten nicht fehr verschieben find. Es ift noch zu bemerten, bag es auch noch einen zweiten dem Klemens zugeschriebenen Brief gibt; allein wir wiffen, daß die Echtheit beffelben nicht fo, wie die des erften, anerkannt ift, und bag auch nicht Giner der Alten beffelben fich bebient. Ueberdieß haben Einige in neuester Zeit noch andere mortreiche, weitläufige Schriften unter des Klemens Namen an den Tag gebracht, welche Gespräche des Petrus und Apion enthalten; allein bei ben Alten findet fich gar feine Spur von ihnen und fie haben im geringften nicht bas Geprage ber apostolischen Rechts Der als echt anerkannte Brief des Rlemens nun ift binlang. gläubigkeit. lich bekannt. Eben fo haben wir auch von ben Schriften bes Ignatius und Polyfarpus jur Genuge gesprochen.

#### Neununddreißigftes Hauptstück.

Bon ben Schriften bes Papias.

Die Schriften bes Papias find fünf an ber Zahl und führen ben Titel: Erflärung ber Aussprüche bes herrn. Ihrer erwähnt auch Irenaus als bes einzigen, mas Papias verfaßt habe, mit folgenden Borten: "Dieß bezeugt auch schriftlich Papias, ein Zuborer bes Johannes und "Freund des Polykarpus, ein alter Schriftsteller, im vierten seiner Bucher. "Denn er hat funf Bucher verfaßt." Go weit Irenaus. Indeß Papias felbst sagt in der Borrede zu seinen Büchern, daß er keineswegs selbst ein Buborer ber beiligen Apostel gewesen und fie mit eigenen Augen gefeben habe, bemerkt aber, daß er die Glanbenslehren von ihren Freunden bekom= men habe. Er bestätigt dieß mit folgenden Borten: "Ich werde es mich "nicht verdrießen lassen, das, was ich einstens von den Aelteren gut gelernt "und wohl im Gebachtniß behalten habe, mit den Erklarungen für bich aufngufeben, um fo die Bahrheit davon ju bestätigen. Denn ich habe mith "nicht, wie die meisten thun, an diejenigen gehalten, welche viel sprechen, "sondern an die, welche die Wahrheit lehrten; nicht an solche, welche sfrembe, sondern an diejenigen, welche die vom Berrn felbst zum Glauben zertheilten und ber Bahrheit felbst entquellenden Lehren vortrugen. Traf nich nun Jemanden, der die Alelteren gefannt hatte, fo fragte ich ihn forg-"fältig nach den Reden berselben: Was hat Andreas oder was hat Petrus "gefagt, oder Philippus oder Thomas ober Jatobus, oder mas Johannes "ober Matthaus oder fonst irgend ein anderer von ben Jungern bes Berrn, "ober mas sagen Aristion und ber Presbyter Johannes, die Jünger des "Perrn? Denn Bücher bringen mir meiner Ansicht nach nicht dieselben Bor-

"theile, wie bas lebenbige, tiefer fich einpragende Bort." Diebei verdient bemerft zu werden , daß ber Rame bes Johannes zweimal aufgegablt wird. Den erften nennt er in Berbindung mit Petrus, Jafobus, Matthaus, und ben übrigen Aposteln und bezeichnet badurch beutlich ben Evangeliften; ben andern Johannes aber jablt er nach gemachter Abtheilung Undern nicht in ber Bahl ber Apostel befindlichen bei und fest ihm ben Ariftion vor, nennt ihn auch deutlich einen Presbyter. Dadurch wird fomit auch die Ergablung berer als mahr bestätigt, welche fagen, bag es in Uffen zwei Manner gegeben habe, welche benfelben Ramen geführt und daß in Ephefus zwei Grab. maler vorhanden fenen, welche beide noch jest Grabmaler bes Johannes beigen. Dieg barf man nicht außer Ucht laffen. Denn es ift wahrscheinlich, daß ber zweite die unter bem Ramen bes Johannes befannte Offenbarung geschaut bat, wenn man bieg von bem erftern nicht follte zugeben wollen. Papias, von dem wir bier fprechen, gefteht alfo, daß er die Reden ber Apoftel von ihren Schulern überfommen , bemerft bingegen , bag er ben Ariftion und ben Presbyter Johannes felbft gebort habe. Er führt fie wenigstens baufig mit Ramen an und raumt ihren Ueberlieferungen einen Plat in feinen Schriften ein. Und biefe Rachricht, Die ich bier gegeben habe, wird, wie ich glaube, nicht unnun fenn. Ge mochte indeg nicht un= angemeffen fenn, ben angeführten Stellen bes Papias noch einige andere beigufugen, worin er einige munberbare Dinge ergabit, bie er aus ber Ueberlieferung wiffen will. Daß ber Apoftel Philippus mit feinen vier Tochtern zu hierapolis fich aufgehalten bat, ift oben ergablt worden. Jest muffen wir noch anzeigen, wie Papias, ihr Beitgenoffe, eine munderbare Ergablung von den Tochtern bes Philippus gebort ju haben berichtet. Er ergablt nämlich, daß bamale einer von den Todten auferftanden fen und fodann noch ferner einen andern munderbaren Umftand, ber fich mit Juftus, mit bem Beinamen Barfabas, ereignet; bag biefer nämlich ein todtliches Gift getrunten, aber burch bie Gnabe bes herrn feine nachtheiligen Folgen bavon empfunden habe. Bon diefem Juftus ergabit die Apostelgeschichte, bag ibn bie beiligen Apoftel nach ber himmelfahrt Chrifti nebft bem Matthias aufgestellt und über fie gebetet haben, bag. fich für einen berfelben bas Loos enticheiben mochte, um die Bahl ber Apoftel an ber Stelle bes Berrathers Judas wieder ju ergangen. Die Borte lauten alfo: (1) "Und fie "ftellten zween auf, den Jojeph, genannt Barfabas, mit bem Beinamen "Juftus, und den Matthias, beteten und fprachen ze." Much führt Papias noch Anderes, ale burch die munbliche Ueberlieferung ju feiner Renntniß gelangt , an , namlich einige unbefannte Gleichniffe und Lehren bes Erlofers nebft Ginigem, bas noch mehr bem Gebiete ber Fabel angehort. Dabin gebort auch feine Behauptung , es werbe nach ber Auferftehung ber Tobten ein Zeitraum von 1000 Jahren fepn, in welchem ein leibliches Reich

<sup>(1)</sup> Upoftelgesch. 1, 23. 24.

Trajanus. Jahr Christus 108. Cvareftus.

Christi(1) auf diefer Erbe stattfinden merbe. 3ch glaube, bag biefer Delnung ein Difverftandniß ber Ergablungen ber Apoftel gu Grunde lieg. t, indem er bas , mas von jenen in Sinnbilbern myftifch bargeftellt mar, nicht gehörig verftanden hat. Denn er mar offenbar febr geiftesbeschränft, wie man aus feinen Schriften fich überzeugen tann. Gleichwohl ift er aber boch bie Urfache geworben, daß fehr viele spatere Rirchenlehrer, welche fein Miterthum für fich anführten, biefelbe Meinung angenommen haben, wie ein Frenaus und wer fonft noch biefelbe Unficht geaußert hat. Ueberdieß verleibt Papias noch andere Erzählungen der Reden des herrn von dem oben angeführten Ariftion, fo wie auch verschiebene Ueberlieferungen von bem Presbyter Johannes seinem Berte ein, worauf wir ben wißbegierigen Lefer verweifen. hier finden wir fur nothig, ben fruber angeführten Stellen aus Papias noch eine Ueberlieferung über Martus, ben Berfaffer bes Evangeliums, beizufügen, welche in seiner Schrift alfo lautet: "Auch biefes fagte "der Presbyter: Markus mar der Dollmetscher des Petrus und schrieb forg-"faltig alles auf, mas er von diefem in bas Gebachtniß gefaßt, ohne fich an "die Ordnung zu binden bei ben Reden und Thaten Christi. Denn er felbst "hatte den herrn nicht gehört, noch war er in feinem Gefolge gewesen. "Spater hatte er, wie gefagt, Umgang mit Petrus, welcher aber feinen "Unterricht nach bem Bedürfniß feiner Buhorer einrichtete, nicht gerade "nach einer genauen Anordnung ber Ausspruche bes herrn ; (2) baber Mar-"tus teinen Fehler begangen hat, wenn er Giniges fo niedergeschrieben hat, "wie er fich beffen erinnerte. Denn seine einzige Sorge war nur darauf "gerichtet, nichts von dem, was er gebort hatte, ju übergeben und auch "nichte Unwahres in feiner Schrift zu fagen." Dieß erzählt Papias von Martus. Bon Matthaus berichtet er Folgendes: Matthaus hat die Aus-"sprüche des Herrn (3) in hebräischer Sprache (4) geschrieben; jeder aber hat , "bas Buch überfest , fo gut er es vermochte." Derfelbe Schriftsteller gebraucht auch Zeugnisse aus bem erften Brief bes Johannes, so wie aus bem Petrus. Er ergahlt aber auch noch eine andere Geschichte von einem

(3) Man versteht darunter gewöhnlich unser Evangelium Natthäi; allein Crebner in seiner Einleitung in das neue Testament, Seite 91, behauptet, es lasse sich mit großer Wahrscheinlichkeit beweisen, daß diese Aussprüche des herrn, welche Papias hatte, von unserem Evangelium des Natthäus verschieden waren. Nan sehe seinleitung in das bewe Testament I. 1, Seite 91 und 203.

(4) Rämlich in der Sprache der Palästinenser im Zeitalter Zesu.

<sup>(1)</sup> Das er sich, wie aus einem bei Frenaus V. 33. enthaltenen Bruchstücke erhellt, höchst sinnlich dachte. Die Weinstöcke und Getreibefelder sollten darin eine unbeschreiblich große Menge Früchte hervordringen und alle Thiere zahm und dem Menschen gehorsam seyn. (2) Gredner in seiner Einleitung in das neue Testament sagt (I. 1, Seite 123) in Betress dieser Stelle: "Diese Schilberung paßt nicht auf unser Evaugesium des Markus, in "welchem die evangelische Seschichte nach einer gewissen Ordnung erzählt ist. Vielmehr "erinnert diese Angabe des Presbyters an die Art und Weise, wie Petrus in den Clemen"tinischen homilien die evangelische Seschichte anwendet. Markus muß eine unzusammen"hängende Auszeichnung solcher Aussprüche des Petrus hinterlassen haben. Wäre Warkus, "der Gesährte des Petrus, der Berfasser unseres Evangeliums in seiner gegenwärtigen Gesustat, so müßte es auch in der Ahat bekremden, daß dasselbe nicht ericher an Auskunft über "Petrus wäre." Man verzleiche auch Seite 205 berselden Schrift.

(3) Man verstebt darunter gewöhnlich unser Evangelium Matthät; allein Credner in

108 Trajanus. J. Chr. 108—110—116. Evarestus. \* Beibe , die ihrer vielen Gunden wegen vor bem herrn verklagt mar. Diefe feht in bom Evangelium ber Bebraer. (1) Dieß ichien mir neben bem icon Angeführten eine Bemertung zu verdienen.

Enbe bes britten Buches.

# Biertes Buch.

#### Erftes Bauptftück.

Bas für Bifchofe unter ber Regierung bes Trajanus ju Rom und Alexanbrien gewefen.

Um das zwölfte Jahr der Regierung des Trajanus starb der turz vorhin erwähnte Bischof der Gemeinde zu Alexandrien und Primus war der vierte nach bent Aposteln, welchem die Leitung berfelben übertragen murbe. Bu berfelben Zeit überkam auch, ale ber fünfte im Umt nach Petrus und Paulus, Alexander das Bisthum zu Rom, nachdem Evarestus diese Würde acht Jahre lang befleibet hatte.

#### Bweites Hanptftück.

Bas bie Juben unter Trajanus betroffen.

Die Lebre und Rirche unfere Erlofers blubten von Tag zu Tag immer mehr und gewannen immer größern Fortgang, indeffen bas Unglud ber Juden fich mehr und mehr häufte. Es war bas 18te Jahr ber Regierung des Trajanus, als wiederum eine aufrührerische Bewegung der Juden entstand, in deren Folge fehr viele ihr Leben verloren. Denn sowohl in Alexandrien und dem übrigen Aegppten, als auch in Eprene (2) hatten fie, wie von einem heftigen Beifte des Aufruhre fortgeriffen, gegen die unter ihnen wohnenben Griechen fich erhoben. (3) Der Aufftand griff immer weiter um fich und brach im folgenden Jahre in einen heftigen Krieg aus, als Lupus Statthalter von Megypten mar. Beim erften Bufdmmentreffen blieben bie

<sup>\*</sup> Alerander, fünfter Bischof in Rom.

(1) Dieß soll, wie man vermuthet, eben die Erzählung senn, die wir Joh. 8, 3—11 lesen, woselbst sie in den besten und ättesten hanbschriften und in sehr alten Uebersehungen sehlt, in vielen handschriften aber, welche sie haben, mit den Zeichen der Berdachtigkeit bezeichnet ist, wo sich in der Sprache keine von den Eigenthümlichkeiten des Johannes sindet und ber Jusammenhang unterbrochen ist.

(2) Legupten und Eprene (westlich von Aegupten) waren die beiden Länder, in welchen die Juhen sich am meisten verbreitet hatten.

die Juden sich am meisten verbreitet hatten.
(3) Sie töbteten nach Dio Raffius 68, 32. in Cyrene 220,000 Menschen und zwar unter furchtbaren Grausankeiten. Gleichzeitig brach auch in Eppern ein Ausstand der auf biefer Infel sehr zahlreichen Juden aus. Die von ihnen erschlagenen Einwohner sollen nach Dio an der angeführten Stelle 240,000 gewosen seyn. Ihr Ansührer hieß Artemion.

Abrianus. J. Chr. 116—117. Alexander. 109 Ruben Sieger über bie Griechen. Diefe flohen nach Alexandrien , nahmen Die in biefer Stadt befindlichen Juben gefangen und brachten fie um. (1) Obgleich nun die Juden von Eprene von daber keine Sulfe erhielten, so plunderten fie, an ihrer Spige ein gemiffer Lufuas, (2) bennoch fortmabrend Megnptenland und verheerten barin einen Distrift nach bem andern. Da schickte ber Kaiser ben Marcius Turbo (3) mit Fußvolt, Reiterei und einer Flotte wider fie. Diefer brachte unter haufigen Schlachten eine geraume Beit mit dem Rriege gegen fle ju und tobtete viele taufend Juden nicht bloß aus Cyrene, fondern auch aus Megypten, welch lettere ihrem Ronige Lutuas ju Gulfe gefommen waren. Da der Raifer befürchtete, auch die Juden in Mesopotamien (4) möchten die bortigen Ginwohner angreifen, so gab et bem Luftus Quictus den Befehl, die Proving von ihnen zu faubern. Diefer jog wider fie, todtete ihrer eine ungeheure Menge und murde wegen biefes Berdienftes vom Raifer jum Statthalter von Judaa eingefest. Dieß erzählen auch die griechischen Schriftsteller, welche die Beschichte jener Zeiten behanbeln, mit ben gleichen Worten.

## Drittes Hauptstück:

Bon benen, welche unter ber Regierung bes Abrianus Soupfdriften fur ben Glauben verfaßt haben.

Nachdem Trajanus 20 Jahre, weniger 6 Monate, bie Regierung geführt hatte, wurde Melius Abrianus fein Nachfolger. Diesem eignete Quadratus eine Schrift ju und überreichte fie ihm, worin er eine Bertheidigung unseres Glaubens abgefaßt hatte, (5) weil einige schlechte Menschen die Christen zu beunruhigen den Bersuch machten. Diese Schrift findet sich noch jest bei den meiften Brudern, jo wie auch bei uns. Dann fann darin einleuchtende Beweise von feiner Dentungsart und von der apostolischen Reinigkeit feiner Lehre finden. Bon feinem Alterthum gibt er felbst Zeugniß, wenn er barin wortlich Folgendes fagt: "Die Berte unferes Beilandes "waren immer gegenwärtig, benn fie waren mahrhaft: - bie von ihm Ge-"beilten, die von den Todten Auferstandenen, welche man nicht bloß, wenn "fie geheilt wurden und auferstanden, gesehen hat, sondern welche auch "nachber noch immer gesehen werden konnten und dieß nicht allein, so lange

<sup>(1)</sup> Rach fpatern jubifchen Sagen foll bie Angahl ber Ermorbeten 200,000 betragen baben.

<sup>(2)</sup> Dio nennt ihn Andreas. "Bielleicht führte er," bemerkt Minter in seinem jubischen Krieg, "wie manche Juden der damaligen Beit, einen doppelten Ramen, einen jubischen und einen romischen; benn Lukuas scheint aus Lucius verderbt zu seyn.

<sup>(3)</sup> Einer ber besten Hertus sahren aus Euclus ververbt zu jegn.

(3) Einer ber beften Hertschrer bes Arajanus.

(4) Auch hier waren die Juden sehr sahlreich. Denn der größte Aheil der in das affprische Reich abgeführten zehn Stämme hatte von der von Syrus ertheilten Erlaubniß, der Rücklehr nach Palästina, kinen Gebrauch gemacht, sondern war zurückzeblieben. Besonders waren die Städte an beiden Usern des Euphrats mit ihnen angesüllt.

(5) Diese Apologie des Quadratus war noch im Ansange des siebenten Jahrhunderts. (Photius cod. 162) vorhandent.

110 Abrianus. Jahr Christus 117—120. Allerander.

"ber Erlöser auf Erden weilte, sondern fie lebten auch nach seinem hingange "noch eine geraume Zeit, so daß Einige derselben auch bis auf unsere Zeiten gekommen sind." So viel von Quadratus. Auch Aristides, ein rechtschaffener Mann unter unsern Glaubeusgenossen, hat eine Schutschrift für den christlichen Glauben (1) hinterlassen, welche et, wie Quadratus, dem Kaiser Adrianus zueignete. Auch diese Schrift ist noch jest bei sehr vielen zu sinden.

#### Viertes Hauptstück.

Bas für Bifchofe in Rom und Alexandrien unter biefem Raifer gewesen.

Im britten Jahre der Regierung des Abrianus ftarb Alexander, der Bischof von Rom, nachdem er zehn Jahre lang an der Spipe der Gemeinde gestanden hatte. Sein Nachfolger wurde Apstus. (2) Um eben diese Zeit verschied auch Alexander, der Bischof zu Alexandrien, im zwölften Jahre seiner Amtsführung, worauf Justus Bischof daselbst wurde.

## Sünftes Bauptflück.

Bas für Bischöfe in Berufalem von ben Beiten bes Erlösers an bis auf ben Raifer Abrianus gewefen.

Die Zeit, wie lange jeder von ben Bischofen in Jerusalem sein Umt. vermaltet bat; babe ich nirgends aufgezeichnet finden konnen.' Gie follen indessen alle nur eine fehr turze Zeit in ihrer Burde gelebt haben. So viel ift mir aber boch aus ichriftlichen Urkunden befannt, daß bis jur Unterbrückung ber Juden unter Abrianus 15 Bifchofe (3) nach einander baselbst gemefen find, melde fammtlich von Geburt Debraer gemefen fenn und bie Erkenntniß Christi rein bewahrt haben sollen, daher sie denn auch von Mannern, benen ein Urtheil barüber zusteht, bes bischöflichen Amtes für wurdig erkannt murben. Denn die ganze Rirche bestand bamals aus glaubigen hebrdern und dieß von den Zeiten der Apostel an bis zu dem dermaligen Rriege, in welchem bie Juden wiederum abgefallen waren von ben Romern und in mehreren gewaltigen Schlachten bezwungen wurden. nun bamale bie Bischofe aus ber Beschneidung aufhörten, so burfte es hier nicht überfluffig fenn, fie von bem erften an herzugablen. Diefer war Jatobus, ber Bruber des herrn genannt, ber zweite Symeon, ber britte Juftus, ber vierte Bachaus, ber fünfte Tobias, ber fechste Benjamin, ber

<sup>\*</sup> Abrianus. 3. Chr. 120. Enftus, sechster Bischof zu Rom.
(1) Rach de la Guilletière Athènes anciennes et nouvelles, Paris 1676, p. 146, war diese noch zu seiner Beit in dem Kloster Madelli bei Athen ausbewahrt. Dieronymus sagt von dieser Schufchrift des Aristides, sie sen das Muster gewesen, welches Justin der Martyrer nachgeahmt habe.

<sup>(2)</sup> Er wird in den lateinischen Berzeichnissen der Papste gewöhnlich unter dem Ramen Sixtus I. ausgeführt. Stroth.

(3) Bahrscheinlich bei der Zerstreuung der Gemeinde mehrere gleichzeitig.

Jahr Christus 129—131—135. Anstus. \* 111 Aebente Johannes, der achte Matthias, der neunte Philippus, der zehnte Seneta, ber eilfte Juftus, ber zwölfte Levi, ber breizebnte Ephres, ber vierzehnte Joseph und ber fünfzehnte und lette Judas. Dieß find bie Bifcofe ber Stadt Jerufalem (1) von ben Aposteln an bis gur benannten Beit, sammtlich aus der Beschneidung. Im zwölften Jahre ber Regierung bes Raisers Abrianus hatte Apstus, ber zehn Jahre lang den bischöflichen Stubl ju Rom eingenommen hatte, den Telesphorus, welcher ber flebente nach ben Aposteln mar, ju feinem Nachfolger. Gin Jahr und einige Monate später bekam bei ber sechsten Wahl in Alexandrien Eumenes die Leitung ber dortigen Gemeinde, nachdem fie fein Borganger 11 Jahre befeffen batte.

#### Sechstes Bauptftück.

Die leste Uebermaltigung ber Juben unter Abrianus.

Alls indeß die Emporung ber Juben (2) wieberum mit großer Beftigs teit entbrannte und um fich griff, machte fich Rufus, ber Statthalter von Judaa, nachdem ihm hulfstruppen vom Raifer zugeschicht worden, ihren Bahnfinn ungefäumt zu Rupen, zog gegen fie aus, tobtete ohne Unterfchied Taufende (3) von Mannern, Beibern und Rindern und brachte ibre Landereien nach bem Kriegerechte in feine Gewalt. Anführer ber 3m den war damals ein gewiffer Barchocheba (welcher Rame einen Stern (4) bedeutet), ein blutgieriger, raubsuchtiger Mann, ber ihnen jedoch als Stlaven megen feines Ramens vorzugauteln mußte, er fen ein Stern, ihnen gefandt vom himmel, um ihnen in ihrem Unglude gu leuchten. Um beftigften loberte die Kriegeflamme im 18ten Jahre der Regierung des Abrianus bei Bitthera, einer fehr festen und nicht weit von Jerufalem (5) entfernten Stadt. Da die Belagerung fich in die Länge zog und die Aufrührer durch hunger und Durft in bas außerfte Glend gerathen maren, auch der

Beit befeht, aber von den Romern wiedergenommen und bann erft völlig zerftort worden.

<sup>\*</sup> Zelesphorus , flebenter Bifchof in Rom.

<sup>\*</sup> Telesphorus, siebenter Bischof in Rom.

(1) Sie hießen zwar Bischofe zu Jerusalem, weil ihre Gemeinde größtentheils aus Lenten bestand, die von Jerusalem herstammten, sonst aber hatten sie ihren Się in Pella; denn Jerusalem lag in seinen Ruinen. Stroth.

(2) Spartsanus in habrians Leden, Kap. 13., gibt als Ursache des Aufstandes das Berbot der Beschneidung an (durch dieset Berbot der Beschneidung, als des charakteristischen Zeischen ihrer Rationalität, suchte Adrianus die Juden als solche auszurotten und mit den stdrigen Bolkern des Reiches zu verschmelzen); Dio Kassius 69, 12. den Entschluß des Adrianus, Jerusalem zur römischen Kolonie zu machen.

(3) Rach Dio Kassius 69, 14. sielen außer den durch Hunger, Krankheiten ze. Umgekommenen 580,000 Juden mit den Wassen in der Hand, und 50 ihrer Burgen nehst 985 aussehnlichen Börfern vurden zerstört.

(4) Er hieß wahrscheinlich zuerst Simon (unter welchem Namen wir Münzen von ihm hätten). Der Rame Bar Cochda, Sohn des Gestirns, wurde ihm beizelegt, weil er oder seine Inhänger behaupteten, durch ihn sey die Weisstang Vikrams 4. B. Mos. 24, 17. von dem Gestirne, das aus Zakob ausgehen werde, erfüllt worden. Aber nach seiner verzungläckten Unternehmung wurde er Bar Coziba, der Lügensohn, genannt.

(5) Diese Stadt oder vielneher die Krismmer derselben war selbst von den Zuden einige Zeit beset, ader von den Römern wiedergenommen und dann erst völlig zerstört worden.

112 Abriauns. Jahr Chrifine 135. Telesphorns.

Anfänger bes tollen Unternehmens bie gebührenbe Strafe erlitten hatte, (
so wurde, wie Ariston von Pella erzählt, bem ganzen Bolke durch ei Berordnung und einen Befehl bes Adrianus von dieser Zeit an verbote bie Gegend um Jerusalem nur zu betreten, (2) weil der Kaiser wollte, die auch nicht einmal aus der Ferne den heimathlichen Boden sehen sollte Rachdem also die Stadt Jerusalem von Juden entblöst war und ih bisherigen Einwohner gänzlich verloren hatte, so wurde sie von andern N tionen bevölkert und die später hier sich erhebende römische Stadt vertausch den bisherigen Namen Jerusalem, dem Kaiser Nelius Adrianus zu Ehre mit dem Namen Melia. Da nun auch die hortige Gemeinde sich aus Deid bildete, so war Markus der erste, der nach den Bischosen aus der Beschn dung die Leitung der dortigen Gemeinde überkam.

# Siebentes Sauptstück.

Bas für Urheber ber fälichlich fogenannten Erkenntniß bamals (3) gewesen.

Bahrend bereits gleich ben glanzenbften Gestirnen die Gemeinben ber gangen Belt leuchteten und ber Glaube an unfern herrn und Erlo unter ber gangen Menscheit blubte, wandte ber bas Gute haffenbe Teuf als ein Feind ber Bahrheit, ber unaufhörlich bem Beile ber Menfchen ei gegenarbeitet, alle Runfte gegen bie Rirche an. Wenn er fie anfangl von außenher mit Berfolgungen angriff, so bediente er fich jest, ba il biefes Mittel benommen war, schlechter und betrügerischer Menschen a seelenverderbender Werkzeuge und als Diener des Berderbens und sud einen andern Weg, burch Lift ben Sieg zu gewinnen, indem er Alles c wandte, bag die unfern Religionenamen fich anmagenden Betrüger u Berführer theils diejenigen von den Gläubigen, welche fie an fich zogi in den Abgrund des Berderbens führen, theils die mit unserem Glaul Unbekannten durch die Thaten, welche fie verübten, von dem Wege feligmachenden Lehre abwendig machen follten. Demnach fam von Mene ber, ber, wie wir oben (4) ergablt haben, ber Nachfolger Simons wi ein gemiffes zweizungiges, ichlangenartiges Ungeheuer hervor, welches

<sup>(1)</sup> Rehrere Rabbiner laffen ibn von jabischer hand sterben feiner Berbrechen weg ober weil er sich nicht als Messas habe legitimiren konnen. Dem Abulpharagius zuste kame er in Jerusassen und

<sup>(2)</sup> Einige Kirchenschriftsteller erzählen bennoch, daß es ihnen einmal im Jahre, Tage der Zerstörung Jerusalems, sür Geld, das sie der Besahung geben mußten, erla gewesen, nach Jerusalem zu kommen und das ungsückliche Schicksal dieser Stadt zu weinen. Stroth. Das im Terte erwähnte Berdot bestand noch zu Tertullians Zei im Ansonge des britten Jahrhunderts

weinen, Stroty. Das im Kerte erwähnte Verbot bestand noch zu Kertulians zei im Ansange des britten Jahrhunderts.

(3) Ober Gnosis, in Beziehung auf die Gnostiker eine höhere spekulative Religio philosophie überhaupt oder, von dem Standpunkte der orthodoren Kirche ausgegangen, e solche Philosophie, die sich auf den Ftügeln der Phantasse in ein transsendentes, üt schwängliches Gebiet der Spekulation verirrt und eben dadurch den wahren Geist der ligion aushebt. Wie man aus 1 Timoth. 6, 20. verglichen mit 1, 3. sieht, so began schon im apostolischen Zeitalter die gnostischen Spskeme und Parteien sich zu bilden.

(4) 3, 26.

Stifter zweier verschiebener Seften aufstellte, namlich ben Saturninus aus Untiochien und den Basilides aus Alexandria, von welchen der eine in Sprien, ber andere in Aegypten Schulen gottlofer Retereien grundete. Saturninus foll nach Frendus in ben meisten Studen feiner falfchen Lehre mit Menanber übereingestimmt, (1) bagegen Bafilibes unter bem Schein tieferer Geheimniffe burch Erdichtung abenteuerlicher Fabeln, welche feine gotttoje Reperei enthielt, seine Lehrsatze in das Unendliche ausgebehnt haben. Da nun zu dieser Zeit sehr viele Rirchenlehrer für die Wahrheit tampften und die apoftolische und firchliche Lehre mit großer Gewandtheit vertheibigs ten, fo gaben auch ichon bamals einige von ihnen burch ihre Schriften ber Nachwelt Bermahrungemittel gegen bie eben genannten Regereien. Diefen ift bes Ugrippa Raftor, eines bamals febr berühmten Schriftftellers, Schlagende Widerlegung des Basilides auf uns gefommen, worin er bie ichrectliche Betrügerei diefes Mannes aufbectt. Indem nun Raftec bie Webeimniffe bes Bafilides an bas Licht bringt, berichtet er, bag' Berfelbe 24 Bucher über bas Evangelium (2) geschrieben habe. Auch habe er fich felbst Propheten erdichtet, den Bartabba und Bartoph, fo wie noch einige andere, die gar nie in der Birklichkeit eriftirt hatten, und habe denselben, um bei denjenigen, die bergleichen bewunderten, Erstaunen zu erregen, barbarifche Namen beigelegt. (3) Ferner habe er gelehrt, es habe nichts auf

<sup>(1)</sup> Rämlich es sen ein höchster, Allen unbekannter Gott, der Engel und Erzengel, Kräste und Nächte erschaffen. Diese Körperwelt aber mit Allem, was darin ist, sen von gewissen sieden Engeln gemacht worden. Diese hätten von oben herad von der höchsten Gottheit ein glänzendes Bild gesehen, welches sie hätten nachahmen wollen und deswegen zu einander gesagt hätten, wir wollen einen Menschen machen nach unserem Bilde. Es sen aber ein elendes, unvermögendes Geschöps baraus geworden, das nicht einmal ausrecht hätte gehen können, sondern zu triechen genöthigt gewesen. Dies habe die höchste Krast gedauert und sie habe deswegen einen Lebenssunken vom himmel herad in den Menschen geschiert und sie habe deswegen einen Lebenssunken vom himmel herad in den Menschen geschiert, welcher nach dem Tode desselsen wieder in die Geisterwelt zurücklehrte. Diese sieden Engel hätten sich hernach über der Hernschlich der Körperwelt entzweit und einer von ihnen, der der mächtigste gewesen, habe die Oberhand behalten und ser der Judengott geworden. Irenäus Buch 1, Kapitel 22. Dieser Judengott habe sich selbst von Tag zu Tag verschlimmert und da sen auf gemeinschaftlichen Rath aller Geisterkräfte der Ertöser vom Bater gesandt worden, den Zubengott zur Raison zu bringen und denen, die an ihn glaubten, die Seligkeit zu geben. Epiphanius in der 23sten Reherci, Seite 63. Christus dade aber kinen wirklichen Körper gehabt, sondern habe nur in einem angenommenen Scheinkörper gesitten. Tertullan de praescript. haeretic, c. 46. Es wären zweierlei verschaffen erschassen worden, zute und böse. Die Weissaugen der Propheten rührten theils von den Engeln der, die Welter kreichssen und Kinderzugen ser Sebenfalls vom Teusel. Irenäus am angeführten Ort. Es gebe keine Auferstehung des Fleisches. Tertullian. Sie enthielten sich auch ihren Grundfägen gemäß des Geraathens. Stroth.

enthielten sich auch ihren Grunbsagen gemaß bes heirathens. Stroth.

(2) Eusebius fagt nicht, über welches Evangelium er biese Bucher geschrieben. Bieleleicht über sein eigenes. Denn Basilibes hatte selbst ein Evangelium geschrieben und bemfelben feinen Ramen vorgefest.

selben seinen Ramen vorgesett.

(3) Dahin gehört auch der Rame Abraras, welchen er Gott, "dem allgemeinen und umgezeugten Bater," beilegte. Sein System war nach der Darkellung von Berthold sols gendes: "Aus dem höchsten Wesen sind durch Emanation sieden große Aconen herporge"gangen, nämlich die Aeonen: Berstand, »Bort, Klugheit, Weisheit, Macht,
"Friede und Gerechtigkeit. Die zwei Aconen, Weisheit und Macht, zeugten
"die erste Gattung von Engeln oder Geistern; diese zeugten wieder eine andere Klasse und so
"ging denn die Produktion fort, die 365 Klassen von geistigen Krästen oder Engeln, die
"immer weniger Bollfommenheit hatten, vorhanden waren. Eben so viele himmel waren
"auch für sie vorhanden und über sie alle war ein mächtiger Kürst geseht, welchen Basilines

3442

fich, wenn man Gogenopferfleisch effe und ju Beiten ber Berfolgung ben Glauben unbedachtiam abichwore. Geinen Buborern babe er nach bem Beifpiele bes Pythagoras ein funfjabriges Stillichmeigen auferlegt. Doch führt ber genannte Schriftfteller andere abnliche Lehrmeinungen bes Baff. libes an und gieht ben Gerthum ber ermabnten Gette trefflich ans Licht. Grenaus ichreibt ferner: Ein Zeitgenoffe von diefem fen Karpotrates gewefen, der Bater einer andern Gette, namlich ber fogenannte Gnoftifer. (1) Diefe wollten bereits Gimone magifche Runfte nicht mehr, wie biefer, beimlich , fondern öffentlich vortragen. Gie ruhmten fich ihrer mit angftlicher Sorgfalt gubereiteten Baubertrante, gemiffer traumefendender und fcup. verleihender Damonen und anderer abnlicher Gachen als großer Dinge. Diefem gemäß lehrten fie, bag biejenigen , welche in die innerfte Tiefe ihrer

"Abradas nannte, welches Wort nach der Zahlbebeutung der griechischen Buchstaben die "Jahl 365 ausdrückt. Die Engel von der lesten oder untersten Klasse erbauten dann aus "der von Swigkeit her vorhandenen Materie die Welt, jedoch nach dem Bilde, welches "ihnen der Aron Weish eit vorgelegt hatte. Ferner bildeten sie den ersten Menschen und "war nach dem Bilde des himmlischen Menschen, welches sie ebenfalls von den Aronen "erbalten hatten. Sie gaden den Menschen nur eine sinnliche Seele; der höchste Gott that wader noch eine vernünstige hinzu. Hierauf theilten sich die Weltschöpfer in die herzuschliche Verschaft "aber noch eine vernünstige hinzu. Dierauf theilten sich die Weltschöpfer in die herrschaft "der Welt, wobei der vornehmste unter ihnen die Regierung über das jüdische Bolt bekam. "Dieser ist der Jeho va oder der Gott der Juden, welcher sehr vieles Unheit anrichtete. "Um nun allem Elend, in welches die Menschen nach und nach gerathen waren, abzuhelssten, sandte der höchste Gott den höchsten Teon Nus oder Verstand, d. d. b. Christum, in "die Welt, der von einem Menschen nur die äußere Vidung und Gestalt annahm, die er nach "Belieben verändern konnte. Seine Bestimmung war, die Menschen von der Gewalt des "Beltschopfers zu ertosen und zur Erkenntnis des höchsten Gottes zu suchen. Darüber "ausgebracht, reizte der Judengott sein Bolt, die Juden, auf, daß sie ihn zum Kreuzestode "verurtheitten, aber statt seiner wurde Simon von Gyrene, welchem er seine Gestalt geges"den hatte, gekreuzigt. Er selbst schwang sich in die höhern Regionen zu Gott auf, wohin "auch die Geelen aller Menschen, die seiner Lehre solgen, gesührt werden. Die Seelen der "übrigen Menschen wandern in andere Körper und endlich gehen alle Körper zu der Mazerei, woraus sie entstanden sind, zurück."

(1) Nur der Wunsch, sür jede Sekte einen Stifter namentlich ansühren zu können, konnte den Karpokrates zum Stammvater der gnostischen Sekte machen. Er war es eben so wenig, als eine eigene von den Saturnianern, Balentinsanern ze verschiedene Partei,

konnte den Karpotrates zum Stammvater der gnoftischen Sette machen. Er war es eben so weig, als eine eigene von den Saturnianern, Balentinianern zt. verschiedene Partei, die Snoitster, geheißen hat. Denn nur die Begierde, die Regernamen zu vermehren, hat aus der Gattung eine besondere Art gemacht. Uebrigens haben wir über das gnostische Spstem des Karpotrates nur unvollständige Nachrichten. Es läßt sich, sagt Berthold in seiner Dogmengeschichte, nur im Allgemeinen angeben, daß er auch von der Annahme zweier Grundwesen, des höchsten Gottes und der Materie, ausging, eine Reihe aus dem guten Grundwesen emanirter Aeonen statuirte und die Belt durch Engel erschassen worden guten Grundwesen emanister Aeonen statuirte und die Wett durch Engel erschaffen worden sein sieß, welche Weltschöpfer die Erkenntniß und Berehrung des höchsten Gottes verhindert hätten. Christum hielt er, dem Aeußern nach, für einen wahren Menschen und einen leiblichen Sohn des Joseph; er legt ihm aber eine Seele bet, welche der den übrigen Menschenseelen große Vorzige gehabt hätte, indem sie sich nicht nur in ihrer Präeristenz wollkommen rein und undesleckt erhalten hätte, sondern auch in ihrer körperlichen Umhüllung aus Erden dem höchsten Gott mit Verschmähung der Weltschöpfer unwandelbar treu geblieben wäre. Jur Belohnung dassur ward aber auch auf sie eine höhere Kraft, wahrsschiehen Menschen Anleitung gegeben, wie sie sich von der Vererhung der Weltschöpfer zu dem wahren Gott erheben sollten. Ferner behauptet Karpokrates, nur auf Glaube und Liebe komme es an, alles Aeußerliche sein geschon, wer in das Aeußerliche eine sittliche Vedeuung hineintege, mache sich von demselben abhänglg und bleibe der Dereschaft der Weltscister, von denen alle religiöse, meralische und politische Ordnungen herrühren, unterworfen; er könne sich nach dem Tode nicht auß dem Kreislause der Metempsychose erheben. Wer aber allen Lüsten sich hingibt, ohne dadurch affeiert zu werden und so den Gesehen, einer Weltzeister kroßt, der erhebt sich nach dem Arde zur Einheit mit dem Ureinen, mit dem er hienieden schon verdunden, von allen Schranken sich frei gemacht hatte.

<sup>(1)</sup> Neben bem Borwurf des Atheismus waren die zwei hauptbeschuldigungen von Seiten der heiden gegen die Christen das Essen von Men densleisch und ein strasbarer Umgang mit Müttern und Schwestern. Beranlassung dazu scheinen ihre bekannten Liebessmahle und ihre ansangs geheimen und nächtlichen Jusammenkunste gegeben zu haben. Die Orthodoren suchten dagegen diese Berbechen den hartikern aufzuburden, indes nicht gesten beite Berbechen den hartikern untzu den Shriften weber unters ihrem Bortheile, ba bie Beiben bie verschiebenen Setten unter ben Chriften weber untersichen tonnten, noch fich fie ju unterscheiben bie Dube nahmen.

## Achtes hauptfück.

Bas für Rirdenfdriftfieller bamals gewefen.

Unter biefen machte fich Begefippus (1) befannt, ben wir oben icon mehrmale angeführt haben, ba wir verichiedene Borgange aus ben Beiten ber Apoftel nach feiner Ausfage ergablten. Diefer verfaßte eine Erflarung ber mabren Ueberlieferung ber apoftolifchen Lebre in funf Buchern in einer bochft ungefünftelten Schreibart. Die Beit, ju ber er lebte, gibt er in ber Stelle ju erfennen, wo er von benen, die anfänglich Gogenbilber errichtet haben, fpricht. Dort beißt es: "Denen fie, fo wie bis jest, Chrengrab-"maler und Tempel errichtet haben. Unter diefe gebort auch Untinous, ber "Stlave bes Raifers Adrianus, (2) bem ju Ghren man auch bas antinoifche "Rampfipiel halt , (3) das auch ju unfern Zeiten gefeiert worben ift. "ließ ber Raifer eine Stadt anlegen, Die feinen Ramen tragt (4) und ord. nete ihm zu Ehren Propheten an."(5) Um diefe Beit lebte auch Juftinus, ein echter Liebhaber ber mahren Philosophie, aber bamale noch eifrig mit ber griechischen Gelehrfamteit beschäftigt. Er bemerft biefe Beit felbit in feiner Bertheibigungefdrift an ben Raifer Untoninus, wenn er fagt: "Bir "halten es nicht für unpaffend, bier auch des Untinous ju gebenfen , ber gu "unferer Zeit gelebt hat, den alle als einen Gott ju verebren aus Furcht "fich beeiferten , wiewohl fie wußten , wer und woher er mar." Derfelbe Juftinus ermahnt auch bes bamaligen judifden Rrieges und ichreibt bavon alfo: "Denn in dem neulichen judifchen Rriege ließ Barchochebas, ber Ur-"heber des judifden Aufstandes, die Chriften allein (6) mit den barteften "Strafen belegen, wenn fie nicht Jefum Chriftum verleugneten und ichmah-"ten." In eben biefer Schrift ergabit er auch feinen Uebertritt von ber griechischen Philosophie jum Chriftenthum und zeigt, daß er diefen Schritt nicht ohne Grund , fondern mit aller Ueberlegung gethan hat. "Ich mar "felbft," find feine Borte, "ein Unhanger ber platonifchen Lehre; ba ich "aber bie Chriften fcmaben borte, indef aber fab, wie fie furchtlos bem "Tob und allen Schrechniffen entgegengingen , fo ichloß ich , es fen unmog. "lich, bag biefe Leute in Bosheit und Bolluft leben follten. Denn welcher "Bolluftling ober welcher Unmäßige, welcher, bem bas Speifen von Mens

Suhnopfer für ihn ftarb.
(3) Es wurde nach bem Zeugniß bes Paufanias alle fünf Jahre zu Mantinea in Ar-

<sup>(1)</sup> Ganz richtig bemerkt Balesius, das Hegesppus noch nicht hieher gehore, sondern in die Regierung des Markus Aurelius, da er selbst sagt, das er zur Zeit des römischen Bischofes Eleutherus geledt; siehe unten hauptstuck 22. Stroth.

(2) Entweber wegen der ausgezeichneten Schönheit des Knaben ober weil er als ein

<sup>(3)</sup> Es wurde nach dem Jeugnis des Paulantas aue jung Jayte zu Manninen in Arkfalien gefeiert. Batefius.

(4) Die Stadt Antinopolis in Heptanomis oder Mittelägnpten.

(5) So hießen in Aegopten, wo Antinous hauptsächtich verehrt wurde, die Oberpriester.

(6) Dieß allein ist, wie Münter bemerkt, nicht so zu verstehen, daß er nicht auch grausam gegen die Kömer und Griechen gewesen, allein er peinigte besonders die Christen aus Keligionshaß, wenn er sie nicht zum Abfall bewegen konnte. Uedrigens seite Bar Gochba den Epriften auch wegen ihrer Weigerung, am Ausstande Theil zu nehmen, so gert zu. bart zu.

"ichenfleifch Genuß gemabrt, fonnte ben Tob willfommen beißen, ber ibn "boch nur feiner Luft berauben murbe? Sollte er nicht vielmehr Alles auf-"bieten, um immerdar bier am Leben und ben Obrigfeiten verborgen ju "bleiben, katt fich selbst anzugeben, um am Leben gestraft zu werden?" Much erzählt berfelbe Justinus, Pabrian habe auf ein Schreiben bes febr angesehenen Statthalters Serennius, die Christen betreffend, worin berselbe auf die Ungerechtigkeit aufmerkfam machte, dieselben ohne Anklage, bloß bem Gefchrei des Bolts zu Gefallen, ohne Urtheil und Recht zu tobten, bem Profonsul von Usten , Minucius Fundanus , den Befehl zugeschickt, keinem ohne Untlage und gegrundete Beschulbigung bas Leben zu nehmen. Juftin fügt eine Abschrift dieses Befehls bei, worin er die lateinische Sprache, (1) in ber er ergangen war, beibehält. Folgendes schickt er demselben voran: "Auch der Brief bes großen und erlauchten Raifers Abrianus, eures Baters, gibt uns bas Recht, folche Untersuchungen, wie wir verlangt haben, ju "fordern, aber wir verlangen fie nicht sowohl deßwegen, weil Adrianus fie "befohlen hat, als vielmehr, weil wir das Bewußtseyn haben, daß unfere "Bitte gerecht ift. Indeß fügen wir eine Abschrift bes Briefes bes Abria-"nus bei, damit ihr erkennen moget, daß wir auch hierin die Bahrheit "reden. Er lautet alfo." Juftin lagt nun die lateinische Abschrift folgen, welche wir fo gut ale möglich in bas Griechische überfest haben und welche also lautet.

#### Menntes Hauptstück.

Brief bee Abrianus, baf man nicht ungehörter Sache wiber uns verfahren folle.

"Melius Abrianus, bem Minucius Fundanus feinen Gruß. "habe von beinem Borganger, bem erlauchten Gerennius Grannianus, ein "Schreiben erhalten. Rach meiner Meinung nun darf man bie Sache nicht "ununtersucht laffen, damit nicht die Leute in Unruhe verseht werden und "die Angeber Gelegenheit zur Schlechtigkeit erhalten. (2) Wenn also bie "Provinzialen auf ihrem Begehren gegen die Chriften ganz fest beharren "tonnen, so daß fie auch vor dem Richterftuhl Rede und Antwort zu geben "vermögen, fo mogen fie fich darauf beschranten, aber aller ungeftumen "Forberungen und alles Gefdreis fich enthalten. Denn es ift boch weit "billiger, baß du, wenn Jemand eine Anklage stellen will, dieselbe unter-"suchft. Benn nun Jemand eine Untlage anstellt und den Beweis führt,

<sup>(1)</sup> Jest findet sich dieser Brief bei Justinus auch griechsisch, vermuthlich aus der Arbersegung des Euseinis, doch enhält er einige kleine Abweichungen. Es ist indes nicht unwahrscheinlich, das Aussinus die Urschrift seiner Urdersegung einverteibt hat. Stroth.

(2) Reander glaubt, das Aussinus, welcher ne calumniatoribus latrocinandi tribuatur occasio hat, hier die Urschrift vor sich gehabt und Eusedins nicht genau genug übersset, statt des ursprünglichen speciellen Wortes in der Uebertragung ein allgemeines geseht habe und nimmt latrocinari in der sedeutung von concutere, in welchem Falle denn der Sinn ift, es solle falschen Angebern krine Gelegenheit gegeben werden. Geld zu erpressen, nämlich durch die Orohung, das sie die als Christen Verdächtigen von Gericht ziehen würden

118 Untoninus. J. Chr. 135. Spginus, achter Bischof in Rom. "baß fie sich gegen bie Gesete vergangen haben, so bestimme in diesem Falle "nach der Größe der Schuld. Wenn aber Jemand aus bloßer Verleumdung "bergleichen vorbringt, bann bestimme, beim herfules! über dieses Berabrechen und sorge für dessen Bestrafung." Dieß ist der Inhalt des Schreibens des Kaisers Adrianus.

# Behntes Hauptflück.

Bas für Bifchofe unter ber Regierung bes Antoninus zu Rom und Alexandricn gewesen.

Nachbem Abrianus nach einer 21jährigen Regierung gestorben mar, so murbe Antoninus, mit dem Beinamen der Fromme, sein Nachfolger auf dem römischen Kaiserthrone. Im ersten Jahre bieses Kaisers starb Teleszphorus im eilsten Jahre seines bischöflichen Amtes und Hyginus erhielt den römischen Bischofsstuhl. Irenaus erzählt, daß Telesphorus sein Ende durch den Märtyrertod verherrlicht habe. An derselben Stelle berichtet er auch, daß zu den Zeiten des genannten römischen Bischofs Hyginus Balentinus, der Stifter einer eigenen Sekte, so wie Cerdo, der Urheber der marcionitischen Irrthümer, (1) in Rom in Ruf gestanden seyen. Seine Worte sind folgende:

# Eilftes hanptstück.

Bon ben Gettenftiftern ber bamaligen Beiten.

"Balentinus tam nach Rom unter Hyginus, blühte unter Pius und "erlebte noch ben Unicetus. Gerbo aber, ber Borlaufer bes Marcion, lebte "ebenfalls unter Onginus, welcher der neunte Bischof ju Rom mar. Er ' "begab fich in ben Schoos ber Kirche und bekannte seine Frethumer, machte "es aber so, daß er bald beimlich lehrte, bald wiederum widerrief, bald "seiner schlechten Lehre überwiesen und von der Gemeinschaft der Bruder "ausgeschlossen murbe." Diefe Rachricht gibt uns Irenaus in seinem britten Buche mider die Regereien. In feinem erften Buche meldet er ebenfalls von Cerdo Folgendes: "Ein gewisser Cerdo, der fich in der Schule der Si= "monianer gebildet hatte, hielt fich unter Spginus, ber in der Bischofereihe "ber neunte, von den Aposteln an war, zu Rom auf. Er lehrte, der von "bem Gefet und den Propheten verfündigte Gott fen nicht der Bater unfere "herrn Jesu Chrifti. Denn jener fen ein bekannter, diefer aber ein unbe-"tannter, jener ein gerechter, (2) diefer aber ein ungerechter Gott. Gein "Nachfolger war Marcion aus Pontus, melder feine Soule weiter verbreitete und auf die icamlofeste Beife lafterte." Cben biefer Frenaus bectt

<sup>(1)</sup> Cerbo wird hier so genannt, weil Mareion die Hamptideen seines Systems, so weit es gnostisch ist, von Gerbo annahm.

(2) Rämlich juridisch gerecht.

Untoninus. 3. Chr. 139-143-144-154-157. Spginus. \* 119 auch ben unermeglichen Abgrund ber vielfachen Grethumer bes Balentinus in Betreff ber Materie (1) mit vielem Dachbructe auf und giebt bie beim= liche, fein verborgene Bosheit biefer lauernben Schlange ans Licht. Ueber: Dieg ermahnt er noch eines andern , der ju biefer Beit gelebt habe , Damens Marfus, (2) ber in magifchen Tafchenfpielereien febr erfahren gemefen feb. Er fpricht auch von ihren unbeiligen Ginweihungen und von ihren abicheu= lichen Gebeimniffen, welche er wortlich alfo befdreibt: "Ginige von ihnen "bereiten ein Brautbett und verrichten bie Ginweihung mit Mussprechung "gewiffer Borte über die Gingumeihenden , und nennen bas, mas fie thun, "eine geiftliche Bermahlung nach dem Borbilde ber bimmlifchen Chen. (3) "Undere fubren fie gum Baffer und fprechen, mabrend fie taufen, bie "Borte: Muf ben Damen bes unbefannten Baters aller Dinge, auf die "Bahrheit, Die Mutter aller Dinge, und auf ben, ber auf Jefus berab-"gefommen ift. Undere aber fprechen babei verschiedene bebraifche Borte, "um die Gingeweihten in ein befto großeres Erftaunen zu verfeben." Rachbem Spginus nach vierjähriger Umteverwaltung geftorben war, fo murbe Dius Bifchof ju Rom. In Alexandrien aber wurde Marfus jum Bifchof ermablt, nachdem Eumenes biefes Umt im Bangen 13 Jahre verwaltet hatte. Alls auch Martus nach tojahriger Umteführung vericied, fo überfam Celadion die Leitung ber alexandrinifchen Gemeinde. Rach Dius, der im 15ten Jahre feines Umtes verschieb, fam Unicetus an Die Gpige ber romifden Rirche. Bu feiner Beit fam Degefippus nach Rom, wie er felbft ergabtt, und hielt fich baselbft auf bis ju ber Beit, als Gleutherus Bischof murbe. Besonders aber blubte damals Justinus, ber in der Gestalt eines Philosophen (4) bas gottliche Bort lehrte und in feinen Schriften für ben Glauben ftritt. Diefer verfaßte auch eine Schrift gegen Marcion, morin er melbet, bag biefer Mann gur Beit ber Abfaffung berfelben noch am Leben war. Geine Borte find folgende : "Bir tennen auch einen gewiffen Marcion aus

<sup>\*</sup> Unicetus, neunter Bifchof gu Rom.

Anteetus, neunter Bischof zu Kom.

(1) Aus bem, was und Tenaus und Origenes hievon melden, scheint er die Ewigkeit ber Materie behauptet zu haben; seine Borstellung von der Ausbildung der Materie ist sehr sonderbar. Eine seiner Aconen verließ das Pleroma oder den Kaum, wo sich die 30 Aeonen aushielten, und versank in die Materie, wo sie durch Hilfe des Acon Zesus, der sich ihrer erbarmte, durch allerlei Modissationen, die sie selbst ersuhr, als Weinen, Lachen 1e., diese Korperwelt ausbildere. Gedachte 30 Aeonen wurden in drei Klassen eingesheltt und waren halb mannlichen, halb weiblichen Geschlechts. Uebrigens handeln Frenaus und Epiphanlus von diesem Balentinus und seinem Lehrgebäube sehr ausführlich. Er war der vornehmste unter den Stiftern gnostischer Parteien und eignete sich den Namen eines In oftikers vorzüglich zu. Wir haben auch von keinem gnostischen System so viele Nachrichten, wie

von dem Saften guohinger gereiten and eigete fich och Aanen eines Indicters vor bem feinigen. Stroth.

(2) Markus trug seine Lehren in einem Gedichte vor, worin er die Aeonen redend einsährte und sein Sostem noch tiefer zu begründen suchte, als Batentinus. Nach kabbalisstisch-jüdischer Art suchte er besondere Mosterien in der Zahl und Stellung der Buchstaben.

(3) Nach der Borstellung der Balentinianer machten die 30 Aeonen wirklich 15 She-Nach tabbali=

paare aus.

(4) D. h. er behielt, wie mehrere andere heidnische Philosophen, die sich dem Christenthum zugewandt hatten, den Philosophenmantel dei. Dies verschaffte ihnen theils ein größeres Unsehen dei dem Bolke, theils nicht Gelegenheit, sich auf Spaziergangen, offentlichen Platen ze. in philosophische oder religiose Gespräche einlassen zu können und durch diese dem Evangelium in den Gemitthern einen Weg zu bahnen.

120 Antoninus. Jahr Chriftus 157. Alnicetus.

"Pontus, ber noch jest feine Anhanger lehrt, noch an einen anbern größern "Gott, ale ben Beltichopfer, gu glauben. Diefer hat mit Sulfe ber bofen "Geifter allwarts viele Menfchen babin zu bringen gewußt, baß fie Lafte-"rungen reben und behaupten, ber Schöpfer biefes Alus fen nicht der Bater "Christi, sondern ein anderer, viel größerer, habe dasselbe erschaffen. "Dennoch werden, wie wir bemerkt haben, alle, die von diesem ausgegan-"gen find, Chriften genannt, auf diefelbe Beife, wie den Philosophen ber "Name der Philosophie gemein ist, so wenig auch Uebereinstimmung in "ihren Lehrfaten herricht." Godann bemertt Juftin noch weiter: "Ich "habe auch eine Schrift wider alle Repercien, (1) die gewesen sind, welche ich "euch mittheilen will, wenn ihr fie lefen wollt." Gben biefer Juftinus verfaßte auch mehrere treffende Abhandlungen gegen bie Griechen und eignete einige andere Schriften, welche die Vertheidigung unseres Glaubens zum Gegenstand haben, dem Raifer Antoninus, mit dem Beinamen der Fromme, und dem romifchen Genat, ju. Denn er hatte feinen Aufenthalt ju Rom. Ber und woher er fen , gibt er felbst in feiner Schutschrift alfo an :

## Bwölftes Hauptstück.

Bon ber Soutidrift bes Juftinus an Antoninus.

"Dem Selbstherrscher Titus Aelius Abrianus Antoninus bem From"men, dem Casar und Augustus und dem Berisstmus, seinem Sohne, dem
"Philosophen und dem Lucius, (2) dem leiblichen Sohne des Casars bes
"Philosophen und dem adoptirten Sohne des Frommen, dem Freunde der
"Gelehrsamkeit, und dem geheiligten Senate und dem gesammten römischen
"Bolte übergibt und widmet diese Schrift für die vom ganzen Menschenge"schlecht ungerechterweise Gehaßten und Berleumdeten einer aus ihrer Zahl,
"Justinus, der Sohn des Pristus, des Sohnes des Bacchius, aus Flavia
"Neapolis (3) im palästinischen Sprien." Da derselbe Kaiser auch von

<sup>(1)</sup> Es bleibt ungewiß, ob Juftinus hier eine Schrift meint, die er felbst geschrieben (wovon boch Gusebius unter hauptstück 18. nichts melbet) ober die von einem andern herzuhre.

<sup>(2)</sup> Lucius war ein leiblicher Sohn des Casar Aelius Berus, den Abrianus an Sohnes statt angenommen hatte. Als dieser starb und Adrianus den Antoninus Pius adoptirte, so that er es unter der Bedingung, daß Pius wiederum den Markus und Lucius adoptiren solle, wie Spartsanus und Kapitolinus metden. Andere sagen indessen, daß Lucius adoptiren sollen Warkus und Kapitolinus in dem Leben des Warkus erzählt. Daher können wir in diesen Worten des Justinus unter dem Exten dem Philosophen keinen andern verstehen, als den von Abrianus adoptirten Aesius Berus. Denn Justinus sagt, Lucius sen ein leiblicher Sohn des Casars des Philosophen gewesen und ein angenommener Sohn des Antoninus Pius. Nun ist aber bekannt, daß Lucius ein leiblicher Sohn des Lesius Berus gewesen, also kan unter dem Namen Casars des Philosophen kein anderer als Aesius Berus verstanden werden. Denn wenn wir hierunter dem Warkus verstehen wollten, so mößte man sagen, daß sich Justinus geierrt hatte, da er doch nur sein angenommener Sohn war. Wie ließe sich ader ein solder Frethum dei Justinus denken?

<sup>(3)</sup> somber Sichem, bamals Pauptstadt von Samaria.

Antoninus. Jahr Chriftus 157. Unicetus. 121 anbern Brüdern in Afien, welche von den dortigen Ginwohnern Mißhandlungen aller Art zu erdulden hatten, angegangen wurde, so erließ er folgenden Befehl an die Landesversammlung in Afien.

## Preizehntes Hauptstück.

Schreiben bes Raifers Antoninus an bie Landesversammlung von Affen in Betreff unferes Glaubens. (1)

"Martus Aurelius Antoninus, Selbstherrscher und Raifer, Augustus, "ber Armenier, fünfzehnmal im Befite der Tribunengewalt (2) und drei-"maliger Konful, entbietet ber Deputirtenversammlung von Affen feinen "Gruß. 3ch weiß, daß die Götter felbst dafür forgen, daß dergleichen "Leute nicht verborgen bleiben. Denn fie konnten viel eber, als ibr, alle "biejenigen ftrafen, welche fie nicht anbeten wollen. Allein ihr bestärft fie "noch in ihren Unfichten , welche fie haben, baburch, baß ihr fie beunruhigt "und fie des Atheismus beschuldigt. Es burfte ihnen aber gang ermunicht "fenn, wenn fie angeklagt find, ju zeigen, daß fie um ihres Gottes willen "ben Tob bem Leben vorziehen. Daber erreichen fie benn auch ihre Absicht, "indem fie lieber ihr Leben laffen, als daß fie fich entschließen follten, bas "ju thun, mas ihr von ihnen verlangt. In Betreff ber Erbbeben, welche "sich ereignet haben und noch ereignen, halte ich es für dienlich, euch, die "ihr, wenn folche fich ereignen, den Duth finten laffet, fonft aber euer "Betragen mit bem Betragen jener zu vergleichen pflegt , eine Erinnerung "zu geben. Bene nun fegen alebann ein noch viel größeres Bertrauen auf "Gott; ihr hingegen vernachläßigt mabrend biefer gangen Zeit, indem ihr "fie nicht zu tennen icheint, bie Götter und andere Dinge und ben Dienft

<sup>(1)</sup> Dieses Schreiben des Kaisers Antoninus, der übrigens der Ueberschrift nach nicht Antoninus der Fromme, sondern sein Rachscher, R. Aurelius der Philosoph, ist, wird seit I. Scaliger von sehr vielen für unterschoben gehalten. An Justin Apol. I. c. 70, wo es jedoch anders lautet, ist es von spätcrer Hand angehängt. Readder in seiner Kirchensgeschiete (I. 1, Seite 152) äußert sich darüber also: "Der Verfasser in seiner Kirchensgeschiete sprache eines Ehristen, als eines heidnischen Kaisers, zumal eines solchen, dem ninsignis erga cadrimonias publicas cura ac religio (Fabritti marmor.) zum besondern Lobe "angerechnet wird und auch die solgende Geschichte spricht nicht für das Borhandensen weines solchen Gestes. Sodann heißt es in der Anmerkung: Eusedius sagt zwar, daß Welito von Sarbes sich in seiner Apologie vor dem nachsolgenden Kaiser auf diese Rescript beruse, ader auffallend ist es, daß Welito in dem von Eusedius anzeführten Fragment gerade das Reserviet nicht anssicht, das Aussiche doch weit günstiger sur die Christen gewesen wäre, als die von Welito angesührten Edikte.

beruse, aber auffallend ist es, daß Melito in dem von Eusebius anzesührten Fragment gerade das Rescript nicht ansührt, da dasselbe doch weit günstiger sür die Christen gewesen wäre, als die von Melito angesührten Edikte.

(2) Die Volketribunen waren zu den Zeiten der Republik heilige und unverlessliche Personen, eingeset, den Unterdrückten zu schüsen, die Seinde des Bolks vor Gericht zu ziehen ze. und selbst, wenn sie es nöthig glaubten, die Schlüsse des Genats zu hindern und durch ein einziges Wort die ganze Regierungsmaschine zu hemmen. Augustus und seine Rachfolger sanden es für gut, sich den Titel der Tribunengerralt beizulegen, um daburch als Repräsentanten des Bolks dem Senate zegenüber zu erscheinen und einen geseslichen Einstus auf die Beschlüsse dem Senate zu erhalten. Indessen unte nach einen geseslichen Einstus auf die Beschlüsse dem Aribunat und der Indessen unterkabeiden zwischen dem Aribunat und der Indessen unter Ledenslänglich und verlieh den Kaisern, welche allein sie bekleideten und nach dem Indessen ihres Bestes die Jahre ihrer Regierung rechneten, die höchste Gewalt in Civilsachen.

#### 122 Antoninns. Jahr Christus 157. Anicetus.

"Des Unsterblichen, welchem die Spriften, die ihr bedrückt und bis auf ben "Tod verfolgt, dienen. In Betreff dieses haben bereits viele Statthalter "an meinen seligen Vater geschrieben und dieser hat ihnen den Bescheid "ertheilt, dieselben nicht zu beunruhigen, wenn sie nicht offenbar etwas "wider den Staat unternehmen. Auch mir sind zahlreiche Berichte über "sie zugetommen, worauf ich ganz im Sinne meines Vaters geantwortet "habe. Sollte Jemand noch ferner einen derselben deßhalb beunruhigen, "weil er ein Christ ist, so soll der Angeklagte von der Anklage freigesprochen "werden, wenn man gleich augenscheinlich sieht, daß er ein Christ ist; der "Ankläger aber soll bestraft werden. Bekannt gemacht zu Ephesus in der "Landesversammlung." Daß dieß also geschehen ist, bezeugt Melito, Bischof von Sardes, welcher zu der damaligen Zeit lebte, wie man aus den Worten seiner höchst lehrreichen Versteidigungsschrift für den christlichen Mauben an den Kaiser Verus (1) ersehen kann.

## Vierzehntes Hauptstück.

Bas von Polyfarpus, bem Schuler ber Apoftel, ergablt wirb.

Bu eben biefer Beit, als Unicetus ber romifchen Gemeinde vorftand, lebte noch , wie Frenaus ergablt , Polykarpus, hielt fich einige Zeit zu Rom auf und pflog bafelbst mit bem Anicetus wegen einer den Tag des Passahfestes betreffenden Streitigkeit Unterredung. (2) Eben dieser Schriftsteller gibt und auch noch eine andere Erzählung von Polyfarpus, bie ich bem andern, was von ihm berichtet wird, hier beizufügen nicht umbin kann. Gie steht in seinem dritten Buche wider die Repereien und lautet also: "Polykarpus ist nicht "allein von ben Aposteln unterwiesen worden und bat mit vielen, welche "Chriftum gefehen haben, verkehrt, fondern er ift auch von den Aposteln "selbst jum Bischof der Gemeinde ju Smprna in Aften eingesett worden. "Auch wir haben ihn in unferer frühesten Jugend gesehen. Denn er lebte "fehr lange und ftarb in einem fehr hohen Alter eines glanzvollen und berrs "lichen Martyrertodes. Er lehrte beständig das, mas er von den Aposteln "gehört hatte, was auch bie Rirche lehrt und mas allein wahr ift. Deffen "sind Zeugen alle Kirchen in Afien und alle seine Nachfolger bis jest. "infarpus ift ein viel glaubwürdigerer und zuverläßiger Beuge, als Balens "tinus, Marcion und die übrigen Irrlehrer. Er tam auch unter Unicetus "nach Rom, brachte viele ber erwähnten Reger in die Rirche Gottes zuruck "und lehrte, daß er die Bahrheit, welche von der Kirche gelehrt wurde, als "bie einzige und alleinige von ben Aposteln überkommen habe. Es gibt "einige, bie von ihm ergablen gebort haben, Johannes, ber Junger bes "Deren, fep in Ephefus einft hingegangen, fich zu baden, wie er aber ben

<sup>(1)</sup> Dieß ist Markus Aurelius der Philosoph, der von den Griechen gemeiniglich Berus genannt wird, wie ihn auch Eusebius in der Folge nennt.
(2) Das Rähere davon siehe unten 5, 24.

"Cerinthus brinnen erblickt, feg er, ohne fich zu baben gur Babftube bin-"ausgeeilt und in die Borte ausgebrochen: laßt uns flieben, die Babftube "möchte einfallen, ba Cerinthus brinnen ift, ber Feind ber Babrheit. Doly-"tarpus felbft begegnete einft dem Marcion. Bie diefer nun gu ihm fagte: "fieb bod, wer ich bin! entgegnete Polytarpus: Ja, ich febe ben Erftgebor-"nen ber Satans. Gine folche Buruchaltung beobachteten bie Apostel und "ibre Schüler gegen biejenigen, welche die Wahrheit verfalscht hatten, baß "fie fich nicht einmal in ein Gefprach mit ihnen einließen, wie benn auch "Paulus fagt: (1) Ginen fegerischen Menschen meibe nach ber erften und "zweiten Burechtweisung, wohl wiffend, daß ein folcher verkehrt ift und "fündigt als einer, der durch fich felbst verurtheilt ift. Es ift auch ein "sehr lehrreicher Brief des Polykarpus an die Philipper vorhanden, (2) aus "welchem diejenigen, welche Luft haben und für ihre Geligkeit Sorge tragen, "bie Beschaffenheit seines Glaubens und bie Predigt ber Bahrheit kennen "lernen tonnen." Go meit Irenaus. Polytarpus bedient fich in dem ermahnten Briefe an die Philipper, ber fich bis auf jest erhalten hat, einiger Stellen des ersten Briefes Petri. Nachbem indeffen Antoninus der Fromme 22 volle Jahre regiert hatte, bestieg Martus Aurelius Berus, der auch Antoninus beißt, nebst feinem Bruder Lucius, den Raiferthron.

## Fünfzehntes Bauptstück.

Bie unter Berus Polpfarpus nebft anbern ben Martyrertob in ber Stabt Smprna erlitten.

Bu dieser Zeit, da sehr große Verfolgungen Aften in Bewegung setsten, befchloß Polyfarpus fein Leben burd ben Martyrertob. Ich halte es für bochft bringend, fein Ende, wovon fich noch eine fchriftliche Darftellung erhalten hat, meiner Geschichtserzählung einzurerleiben. Es ist ein Brief.(3) welcher im Namen der Gemeinde, welcher Polykarpus felbst vorgestanden, ben Gemeinden in Pontus fein Schicksal glfo ergablt: "Die Gemeinde "Gottes zu Smyrna wünscht ber Gemeinde zu Philomelium (4) und allen "Gemeinden der heiligen allg. Kirche aller Orten Barmberzigkeit, Frieden

<sup>\* 3.</sup> Ch. 161. M. Aurelius und E. Berus. — J. Ch. 168.

(1) Tit. 3, 10. 11.

(2) Dieser Brief, woraus Eusebius hier einen weitläusigen Auszug giebt, ist noch vollständig vorhanden und steht in mehreren Sammlungen der apostolischen Bäter.

(3) Roch jest ist ein Brief des Polysarpus an die Philipper vorhanden, welchen einige für echt, andere für interpolirt und wieder andere für unterschoden halten. Doch entscheden sich die meisten Neuern sur seines Echtebit.

(4) Man konnte daraus, daß Eusedius schreibt, der Brief sey an die Gemeinden in Pontus gerichtet gewesen, zu schließen geneigt seyn, Philometium liege in dieser Landschaft, allein es lag auf der Grenze von Erosphrygien, daher es von einigen zu diesem Lande, von andern zu den anarenzenden Kändern Lukannien oder Wissbien gerechnet wird. Statt zerrä Statt nara andern zu ben angrengenden ganbern Entaonien ober Pifibien gerechnet wird. novrov liest Balesius: xara navra ronov aller Orten, was jedoch nicht als nothwendig erscheint, wenn man bedenkt, das der Brief der Smyrnenser ein Umlausschreis ben war und in den Exemplaren den Ramen der Gemeinde sührte, an welche es wogsendet wurde.

Dr. Aureline u. E. Berus. 3. Ch. 168. Unicetus.

"und Liebe Gottes, bes Baters und unferes herrn Jefu Chrifti in vollem "Maafe. Bir fdreiben euch, geliebte Bruder, mas fich mit den Martygrern und besonders mit bem feligen Polptarpus, welcher burch feinen "Martyrertob bie Berfolgung gleichfam befiegelt und geftillt, jugetragen "bat." Anschließend an biefe Borte, por ber Ergablung von Polyfarpus, melben fie bie Schicffale ber übrigen Martyrer und berichten, welche Standhaftigfeit biefe ben Schmerzen entgegengefent haben. "Die Berum-"ftebenden , ergablen fie , geriethen alle in Erfaunen, ale fie faben , wie fie "theils mit Beifeln fogar bis auf bie Schlag- und Blutadern fich zerfleifchen "ließen, fo bag man ihre Gingeweibe und bie innerften Theile feben fonnte, "theils auf Meerschnecken und fpigige Pfable gelegt und auf alle Beife "gequalt und gemartert murben bis man fie gulett ben milben Thieren "jum Freffen vormarf. Bornehmlich zeichnete fich ber treffliche Germanifus paus, welcher burch bie Gnabe Gottes bie ber Ginnlichfeit eingepflangten "Schauer bes Tobes übermand. Die namlich biefen ber Profonful auf nandere Befinnung zu bringen fuchte, ibm feine Jugend vorftellte und ibn "bringend bat, boch mit fich felbft Mitleiben zu haben, ba er noch febr jung pund in ber Bluthe feiner Jahre fen, befann er fich nicht lange, fonbern "jog muthig bie Beftie an fich, ja zwang und beigte fie faft, um befto "ichneller aus ber gottlofen und ichlechten Gefellichaft biefer Denichen gu "fommen. Rach feinem glorreichen Tobe bewunderte bie gange Menge ben gott: "feligen Martyrer wegen feines boben Muthes und überhaupt die Stand-"baftigfeit aller Chriften. Da erhob fich ploblich bas Beichrei: Weg mit "den Gottesleugnern! (1) Dan fuche ten Polytarpus auf! Bie auf biefes "Gefdrei ein gewaltiger Tumult entftand, fo bemachtigte fich eines ge-"wiffen Quintus aus Phrygien , (2) ber erft vor Rurgem aus biefem Lanbe ngefommen mar, bei bem Unblicke ber milben Thiere und ber übrigen ibm "brobenden Martern Furcht, er ließ ben Muth finten und gab fein Beil "auf." Der vorermahnte Brief ergablt, tag berfelbe auf bas Unbesonnenfte und völlig bedachtlos nebft andern jum Gericht hingeeilt fen. Da er nun fogleich ergriffen wurde , fo gab er jedermanniglich ein fprechendes Beifpiel, bağ man fo etwas nicht tollfühn und bedachtlos magen muffe. (3) Go ver= hielt es fich mit biefen. "Der bewunderungewurdige Polnfarpus bingegen, "als er biefes borte, blieb anfänglich unerschrocken, behauptete einen rubiagen, feften Duth und wollte bafelbft in ber Stadt bleiben. Doch ließ er "fich burch bas bringende Bitten feiner Freunde, unter ber Sand fich aus

(2) Die Ginwohner biefes lanbes maren von Ratur gu fdmarmerifden Heberfpan-

<sup>(1)</sup> Ein bamaliges Losungswort, bas man auch von ben Ehriften zu sagen verlangte, als ein Zeichen, baß sie ben chriftlichen Glauben verleugneten. Die Spriften und heiben nannten sich wechselseitig Gottesleugner, Atheisten, jeder Theil seinen Grunt sagen und feinem Lehrbegriff gemäß. Daher kommt balb unten die Zweideutigkeit in den Ausbruck bes Pothstarpus. Stroth.

nungen besonbers geneigt.
(3) hier folgt im Briefe der Sat: "Wir billigen blejenigen nicht, welche sich selbst angeben; benn so lebet bas Evangelium nicht," allein Eusebius hat ihn absichtlich als ein großer Bewunderer einer solchen Sandlungsweise ausgelassen.

"wege begegnete ihm ber - Friedenerichter (2) herodes und beffen Bater

"rechtgläubigen Kirche durch die ganze Welt gedachte, vollendet hatte, und "die Zeit des Aufbruchs erschienen war, fo festen fie ihn auf einen Esel

"und führten ihn in die Stadt, am beiligen Abend vor Oftern.

<sup>(1)</sup> Die Dächer sind im Orient platt, so daß man leicht von dem einen auf das andere gelangen fann.

<sup>(2)</sup> Die Friedensrichter hatten die Obliegenheit, Aufrührer und Störer der öffentlichen Rube zu greifen und den Gerichten zu überliefern, weshalb ihnen auch eine Auch Reiter und leichtes Fußvolk, Diogmiten genannnt, zu Dienften ftand.

#### 126 M. Aurelius n. L. Berns. J Ch. 168. Unicetus.

Diese nahmen ihn in ihren Bagen, ließen ihn neben fich "Micetes. "Plat nehmen und fuchten ihn zu überreden. Bas ift es boch, fprachen "fie, Bofes, ju fagen: Der Raifer unfer herr, und ju opfern (1) und damit "bas Leben fich zu retten? Polykarpus antwortete anfänglich gar nichts. "Erft, als fie fortfuhren, in ihn zu bringen, entgegnete er: 3ch werde nicht "thun, wozu ihr mir rathet. Als fie nun ihre Bemühungen, ihn ju über= "reben, vergeblich faben, fließen fie arge Schimpfreden gegen ihn aus und "warfen ihn mit aller heftigfeit aus bem Bagen, fo bag er fich beim Der-"absteigen bas Schienbein verlette. Allein Polykarpus ging ohne barauf "ju achten, ale wenn ihm nichts widerfahren mare, getroften Muthes und "ruftig dem Rampfplate ju, wohin man ihn führte. Alle er hineintrat in "benfelben, ließ fich eine Stimme vom himmel herab vernehmen, welche "rief: Gep ftart, Polytarpus und mannhaft! allein ber Larm auf bem "Rampfplage mar fo groß, daß nur wenige dieselbige borten. Den, der die "Borte gesprochen hatte, fab Niemand, die Stimme jedoch borten viele von "ben Unfrigen. Wie nun Polykarpus hingeführt wurde, entstand ein ge-"waltiges Getummel, weil man borte, daß Polykarpus gegriffen fen. "trat fobann vor ben Profonful und biefer fragte ibn: ob er Polyfarpus Auf die bejahende Antwort suchte ihn der Profonsul zur Verleug-"nung Chrifti zu bewegen und fagte: Bedenke boch bein hohes Alter! nebft "mehrerem anderem, bergleichen fie zu jagen pflegen, z. B .: Schwöre bei bem "Glude des Raisers! Aendre deine Meinung! Sprich: Raume die Gottes-"laugner hinweg! (2) Da fab Polykarpus mit einem ernften Blick auf bas "ganze Bolf im Stadium bin, machte mit der hand eine Bewegung gegen "baffelbe, feufste und rief, ben Blick gen himmel gerichtet, aus: Raume "die Gottesleugner hinweg! Wie aber der Profonsul weiter in ihn drang "und fprach : Schwöre, fo will ich bich frei geben, fluche Chrifto, fo entgegnete "Polykarpus: Sechsundachtzig Sahre (3) bin ich in seinem Dienfte und er "hat mir Nichts zu Leide gethan. Und wie könnte ich ihm fluchen, meinem "Ronige, ber mich selig gemacht bat? Und ale ber Ronful fortfuhr in ihn "ju bringen und fagte: Schwore bei dem Glude bes Raifere! erwiederte er: "Wenn du die eitle Ehre haben willft, daß ich bei dem Glude des Raifers, "wie du es nennft, fcmore und bich ftellft, ale ob du nicht mußteft, wer ich "bin, so hore benn mein freimuthiges Gestandniß: 3ch bin ein Christ. "Willft du aber die Beschaffenheit der driftlichen Religion tennen lernen,

<sup>(1)</sup> Wie die Christen gegen eine solche Zumuthung gesinnt waren — sagt Reander — sieht man aus den Worten Tertullians Apologet c. 24. "Der Rame Derr ist auch einer der Namen Gottes. Wohl will ich den Kaiser herr nennen, aber wenn ich nicht gezwungen werde, ihn in dem Sinne, wie Gott — herr zu nennen. Sonst bin ich frei von ihm. Ich habe nur Einen herrn, ten allmächtigen und ewigen Gott, welcher auch des Kaisers herr ist."

<sup>(2)</sup> Diese Jahl kann nicht, wie Mehrere angenommen haben, auf bas Alter bes Polystarpus, sondern nur auf die Zeit seit seiner Annahme des Christenthums bezogen werden.
(3) Die Heiden hielten die Christen aus dem Grunde für Gottesleugner, weil sie den Polytheismus verwarfen, Berachtung und Abscheu gegen die öffentliche Religion außerten und einen geistigen Kultus ohne Tempel, Altüre und Opser halten.

M. Unrelius n. L. Berns. J. Ch. 168. Unicetus. "fo bestimme mir eine Stunde und hore mich an. Der Protonful entgeg. "nete: Beruhige nur bas Bolt (1). Da fprach Polyfarpus: Dir Rebe au "fteben, habe ich für meine Pflicht gehalten. Denn wir find angewiefen, "den Bewalten und Obrigfeiten, welche von Gott eingesett find, bie "gebuhrente Ehre, fo meit fie une nicht zum Rachtheil gereicht, zu ermeifen. "Diese ba aber halte ich nicht für werth, mich ihnen gegenüber zu rechtfertis ngen. Auf dieß fagte ber Profonful: 3ch habe wilde Thiere. "werbe ich bich vorwerfen, wenn bu nicht beine Meinung anderft. Lag fie "tommen, entgegnetePolyfarpus. Denn eine Meinungsveranderung, welche "bas Gute mit bem Schlechten vertauscht, findet bei une nicht fatt. Goon "ift es hingegen, wenn man fich vom Schlechten jum Guten wendet. "verfeste ber Protonsul: Go werbe ich benn durch Feuer bich bagu amingen, "wenn bu ber wilden Thiere nicht achteft und beine Deinung nicht anderft. "Polykarpus entgegnete: Du brobft mir mit einem Feuer, bas nur turge "Zeit brennt und bald wieder verlofcht. Freilich, bu weißt nichts von bem "Feuer bes zukunftigen Gerichts und ber ewigen Strafe, das für bie Gott-"losen bereitet ift. Aber warum zögerst du? Lag fommen, was bu willst! "Bahrend er diefes und noch mehreres andere fprach, mar er voll Zuver-"ficht und Freude Ueber fein ganges Antlig war heiterkeit verbreitet. "Denn burch bie an ibn gerichteten Borte batte er fich fo wenig in Schretaten fegen und ben Duth finten laffen, daß vielmehr ber Ronful in Er-"ftaunen gerieth, den Berold binfchickte und dreimal mitten im Stadium "ausrufen ließ: Polytarpus hat felbft befannt, daß er ein Chrift ift. "Kaum hatte der Berold diese Worte gesprochen, ale die ganze Menge, "Beiden sowohl als Juden, welche in Smprna wohnten, mit unaufhalt-"famer Buth und lauter Stimme ausriefen: Dieß ift ber Lehrer Afiens, "der Bater der Chriften, der Feind unferer Götter, berjenige, der fo viele "lehrt nicht zu opfern und die Götter nicht anzubeten. Und indem fie diefes "fagten, erhoben fie ein Gefdrei und baten ben Uffarchen (2) Philippus, "einen Lowen auf Polykarpus loszulaffen. Allein biefer entgegnete, es fen "ihm bieß nicht gestattet, weil bie Zeit ber Schauspiele mit ben wilben Thie-"ren vorüber mare. Da tam es ihnen ein, einhellig ju fchreien, man folle "den Polykarpus lebendig verbrennen. Denn die Ericheinung mußte in "Erfüllung geben, die er an feinem Ropffiffen gehabt hatte, damals, als "er diefes, mahrend er mit Beten fich beschäftigte, brennen fab und gu ben "Glaubigen bei ihm fich wendend, in prophetischem Beifte fagte: ich muß "lebendig verbrannt werden. Dieß geschah mit folder Beschwindigkeit, daß

Spiele veranftalten mußten.

<sup>(1)</sup> Aus biesem umstande kann man beinahe die Bermuthung ziehen, daß auch hier, wie so oft bei Bersolgungen und Linrichtungen der Christen, der Stattbatter weniger freis willig, als durch die stürmischen Forberungen des wüthenden und aufgebrachten heidnischen Pobels gezwungen, handelte.

(2) So hieß die von den Römern eingeseste höchstpriesterliche Person in der Provinz Asia. Die Burde eines Asiarchen war jährlich und nach Wahl, sehr angesehen, aber nur sehr reiche Manner konnten sie bekleiden, da die Asiarchen auf ihre Kosten die heiligen Sviele veranstalten mußten.

128 D. Aurelius n. P. Berus. J. Ch. 168. Unicetus.

"es ichneller gethan, als gefagt ward. Die Boltshaufen ichleppten fogleich "Dolg und Reifer ans ben Bertftatten und Babanftalten berbei, mobei "bauptfachlich bie Juden, ihrer Gewohnheit nach, mit dem größten Gifer "fich geschäftig ermiefen. Als nun ber Scheiterhaufen fertig mar, jog Doly-"tarpus felbst alle feine Rleider aus, lof'te fic ben Burtel auf und versuchte nauch fich die Gohlen an den Fugen loszubinden, (1) was er früher nicht ngethan hatte, ba immer jeber Glaubige fich begiferte, zuerft feine haut gu "berühren. Denn er marb, auch ebe noch bas Alter feine haare bleichte, pseines trefflicen Banbels megen vorzüglich geehrt. Alsbald murden ibm nun tie jum Scheiterhaufen gehörigen Gegenftante (2) angelegt. "fie ibn auch an ben Pfahl mit Nageln befestigen wollten, fagte er: Lagt "mich nur fo! Denn ber, ber mir Rrafte verleiht, die Flammen auszu-Rebn, wird mir auch Rraft geben, fest zu stehen auf dem Scheiterhaufen, nohne baß ihr mich annagelt. Gie nagelten ihn alfo nicht an, fondern "banden ibn nur feft. Nachdem er die Sande auf dem Rucken hatte und "angebunden war gleich einem ichonen Bibber, auserwählt aus einer "großen heerde dem allgebietenden Gott jum wohlgefälligen Brandopfer, "sprach er: "Bater deines geliebten und hochgelobten Gobnes "Jefu Chrifti, burch welchen wir bie Ertenntniß von bir pempfangen haben, Gott ber Engel und ber Kräfte und ber mangen Schöpfung und aller Gerechten, die por beinem "Ungefichte leben, ich preisedich, bag bu mich gewürdigt haft "dieses Tags und dieser Stunde, Theil zu nehmen an der "Bahl beiner Beugen, und am Relche Chrifti, jur Aufer-Mehung der Seele und des Leibes jum ewigen Leben in der "unvergänglichen Rraft bes beiligen Beiftes. Möge ich munter diese heute vor bir aufgenommen werden als ein nfettes, mobigefälliges Opfer, wie bu mich als ein untrügnlicher wahrhaftiger Gott dazu bereitet, es mir vorher ver-"fündet und nun erfüllt haft. Darum lobe ich dich, preise "ich bich und verherrliche dich für dieß alles burch den ewis ngen hohenprieftern, Jefum Chriftum, beinen geliebten Durch ibn fen bir mit ihm im beiligen Geifte Chre "Sobn. njest fo wie in alle Ewigfeit. Amen." Rachtem er biefes Umen "bargebracht und fein Gebet auf gehörige Beife gesprochen hatte, zundeten "die dazu bestimmten Leute das Feuer an und die Flamme loderte boch auf. "Da saben wir, benen es vergonnt mar, es zu seben und die wir auch danin aufbehalten find , den übrigen diefen Borfall ju berichten , ein Bunder. "Das Feuer nämlich bilbete eine Art Bolbung gleich einem Schiffssegel, "wenn es vom Winde aufgeblaht wird und umgab ringsherum ben Rörper des "Martyrers. Diefer, in ber Mitte flebend, mar nicht wie Fleisch, bas ver-

<sup>(1)</sup> Diefen Dienst pflegten die alten Christen ben Bifchofen und Betennern zu leisten.
(2) Rämlich ein mit Pech getränktes hembe, Strick ze.

Dr. Alurelius n. C. Berus. 3. Ch. 168. Unicetus. 129

brannt, fonbern wie Golb und Gilber, bas im Dfen gelautert wird. Denn "wir empfanden einen folden Bohlgeruch, als wenn Beihrauch ober fonft "eine toftbare Spegerei uns anduftete. Bie nun bie Gottlofen gulett "faben, baß fein Rorper nicht von ben Flammen vergehrt werben fonnte. "riefen fie bem Benterfnecht ju, bingugugeben und ihm bas Schwert in ben "Leib zu frogen. Bie biefer Folge leiftete, ftromte eine folche Menge Blut "beraus, daß bas Feuer bavon gefofcht murbe und jebermanniglich fich "wunderte, daß ein folder Unterfchied zwifden ben Unglaubigen und ben "Ausermahlten ftatt fande. Und ju ben lettern gebort auch biefer bemun= "derungewurdige apoftolifche und von prophetifchem Beifte erfullte Lebrer, "der ju unferer Beit gelebt hat und Bifchof ber rechtglaubigen Rirche gu "Ephefus gewesen ift. Denn jegliches Bort, bas aus feinem Munde ging, "ift entweder icon erfult oder wird noch erfult werden. Da aber ber "miggunftige, neibifche und boebafte Feind ber Gerechten die Große feines "Martyrerthums fah und feinen von jeher tabellofen Bandel und wie er "mit ber Krone ber Unfterblichfeit gefront war und einen beftrittenen "Rampfpreis davongetragen, fo bemubte er fich, bag auch nicht einmal "fein Rorper von une meggenommen werben fonnte, fo viele auch bieß gu "thun und feines beiligen Bleifches theilhaftig zu werben fuchten. Es "flufterten bemnach einige bem Nicetes, bem Bater bes Berobes und Bru-"ber ber Allce gu, mit bem Statthalter gu fprechen, er mochte ben Leichnam "des Polytarpus nicht verabfolgen laffen, damit fie nicht, wie fie fagten, "vom Gefrenzigten abliegen und diefen jum Gegenstande ihrer Berehrung "machten. Diefes fagten fie auf Anrathen und Bubringen ber Juden, "welche une auch beobachteten, ale wir ibn aus bem Feuer nehmen wollten. "Freilich mußten jene nicht, daß wir meder je von Chriftus, ber fur die Er-"löfung aller, die in ber gangen Belt felig werben follen gelitten bat, lafe "fen , roch einen Underen jum Gegenftand unferer Berehrung machen ton-"nen. Denn ibn beten wir an als ben Cobn Gottes, die Martyrer aber "lieben wir, wie fie es verdienen, ale Couler und Rachfolger bes herrn "megen ihrer überschwünglichen Liebe ju ihrem Ronig und Berrn, fie, beren "Genoffen und Mitjunger ju werben auch unfer Bunich ift. Bie nun ber "Dauptmann das miggunftige Getreibe ber Juden bemerfte, ließ er ben "Leichnam in die Mitte legen und nach romifcher Beife verbrennen. Und "fo nahmen wir fpater feine Gebeine, die toftbarer find, als Edelfteine und "werthvoller als Gold, und legten fie an bem geziemenden Drt nieder. Der "Derr wird uns verleiben, daß wir uns bafelbft, fo viel möglich, in Freude nund Jubel verfammeln und bas Geburtsfeft feines Martyrerihume (1) "feiern, fowohl jum Undenfen berer, die ichon vorher den Rampf gefampft "haben, als auch gur Uebung und Ruftung fur biejenigen, bie noch bagu "beftimmt find. Dief ift bie Gefchichte von bem Ende bes feligen Polyfars

<sup>(1)</sup> So nannten bie Chriften ben Tobestag eines Martyrers, weil ihnen ber Teb als bie Geburt zu einem mahren Leben und ebenbeswegen bie Beit beffelben einer frahlichen Feierung werth fchien.

"pus und ber gwölf Undern aus Philabelphia, welche mit ihm ben Marty-"rertod erlitten haben. Doch feiner wird allein von allen vorziglich ge-"bacht, fo bag auch bie Beiben überall von ihm fprechen." Gines folden Endes nun ift Polpfarpus, biefer außerordentliche apoftolifche Mann, für murbig erfunden worden nach ber Ergahlung ber Bruder der Rirche gu Smprna, wie fie folde in bem angeführten Briefe niebergelegt haben. Eben biefem von Dolpfarpus bandelnden Briefe ift auch die Ergablung von noch andern Marthrerthumern beigefügt, welche in bemfelben Smprna gu berfelben Beit, mo Polyfarpus endete, ftattgefunden haben. Unter Undern ftarb aud Metroborus, der für einen Presbuter ber Gefte der marcioniti= ichen Grriebrer gitt, ben Feuertod. Gin febr berühmter Martyrer mar bamale auch ein gewiffer Pionins. (1) Ber die einzelnen Befenntniffe biefes Mannes, bie Freimuthigfeit feiner Borte, feine Bertheibigung bes Glaubens vor Bolt und Obrigfeit, feine belefrenden öffentlichen Reben, feine freundlichen Erinnerungen an die gur Beit ber Berfolgung Erlegenen und feine Eroftworte an die ihn im Rerter besuchenden Bruder fennen lernen, fo wie wiffen will, welche Martern und welche Schmerzen er ausgestanden, wie er auf bem Scheiterhaufen angenagelt worden und welche Standhaftigfeit er auf bemfelben bewiefen und mas für ein Ende er nach allen diefen außerorbentlichen Auftritten genommen , ben verweifen wir auf eine biefes Alles umftandlich ergablende Darftellung, welche wir unferer Sammlung ber alteren Martyrergeschichten (2) einverleibt haben. Ferner find noch Rachrichten von Undern vorhanden, welche in Pergamus in Uffen Martyrer geworben find, nämlich von Karpus und Papplus und von einem Beibe, Ramens Agothonife, welche nach febr vielen berrlichen Befenntniffen ein glorreiches Ende genommen haben. in Se govern Net title werden follen gellem bat, lat-

## Sechszehntes Bauptftuck.

wall with the world with Established where the will be the man and the control of the control of

Bie Juftinus, ber Philosoph, in ber Stadt Rom bie Lebre Chriffi geprebigt und 144 way sies all dianen ein Martyrer geworben, angebelle die gelfanie.

Um eben biefe Beit murbe auch ber furg guvor von und angeführte Juftinus, nachbem er feine zweite Schrift (3) gur Bertheibigung unferer Religion ben ermahnten Raifern übergeben, mit einer herrlichen Martyrerfrone geschmückt. Gein Ende war burch die Nachstellungen des Philosophen Rredcens, beffen Leben und Charafter bem von ihm geführten Damen eines

<sup>(1)</sup> Eusebius irrt fehr, wenn er glaubt, daß die hier Genannten unter der Regierung des M. Aurelius Märtnere geworden, da doch aus ihren Akten erhellt, daß dieß erst unter der Regierung des Decius geschehn sen. Bale sien Titel herausgegeben, das noch einigemal von ihm in seiner Kirchengeschichte angeführt, aber leiber verloren ist. Schon zu Gregors des Großen Zeiten im Ansange des Ten Jahrh. konnte es weder in einer der Bibliotheken Roms noch in Alexandria gesunden werden.

(3) Diese wird in den gewöhnlichen Ausgaben des Justinus die erste genannt.

M. Aurelius u. L. Berus. J. Ch. 168. Unicetus. Cynifers (1) entsprachen, berbeigeführt worben. Rachdem Justinus Diefen in Gegenwart vieler Buhorer in ben Unterrebungen, die er mit ihm bielt, oft jurecht gemiefen hatte, erwarb er fich julest burch fein Martyrerthum den Siegespreis fur die Bahrheit, die er predigte. Dieß fagt biefer in der That große Philosoph selbst in der ermannten Bertheibigungeschrift gerade fo, wie es ihm auch balb barauf ergeben follte, in folgenden Borten vorans: "Und auch ich erwarte, daß ich von irgend einem der genannten "Feinde hinterliftig angegriffen und in bas Holz eingezwängt werbe (2) "ober auch von Rrescens, ber tein Liebhaber ber Beisheit, fonbern ber Denn einen Philosophen barf man einen folden Menschen "Eitelfeit ift. "nicht nennen, ber fich fo weit verfieht, bag er über Gegenftande, bie er nicht "fennt, öffentlich etwas behauptet und gegen die Christen als Gottesleug= "ner und Gottlose spricht, um fich die Gunft und ben Beifall ber Menge "zu gewinnen. Denn wenn er, ohne die Lehrfage Chrifti gelefen ju haben, "gegen und zu Felbe zieht, fo ift er grundschlecht und viel arger als Leute aus dem gemeinen Bolke, welche häufig fich huthen, über Gegenstände, bie "fie nicht verfteben, ju fprechen und ein falfches Urtheil zu fallen. "fie aber gelefen, jeboch die in ihnen enthaltene Berrlichkeit nicht verftanden, "ober bat er fie verftanden und handelt nur fo, um nicht in den Berbacht "zu gerathen, er sen ein Christ, so ist er noch viel verworfener und schlechter, "ba er fich von einer armlichen und unvernünftigen Meinung und Furcht "bestimmen lagt. Denn ich tann euch versichern, daß ich ihm mehrere bie-"ber gehörige Fragen vorgelegt und aufgegeben, aber befunden und ihn "überwiesen habe, daß er in ber That nichts weiß. Und zum Erweis ber "Bahrheit dieser Behauptung bin ich bereit, wenn die Gespräche, die ich "mit ihm gehalten habe, nicht vor euch gekommen fenn follten, auch in "eurer Gegenwart bie Fragen noch einmal vorzulegen. Die Untersuchung "durfte ein eines Raifers nicht unwürdiges Geschäft fenn. Wenn euch aber "meine Fragen und meines Gegners Untworten bereits bekannt find, fo be-"barf es für euch feines Beweises, daß er gar nichts von unsern Lehrsähen "versteht oder daß er, wenn dieß der Fall senn sollte, er aber wegen der Bu-"horer es nicht zu fagen wagt, fich, wie gefagt, nicht als einen Freund ber "Beisheit, fondern eitlen Ruhmes barftellt, ber nicht einmal bes Gofra-"tes (3) liebenswürdigen Ausspruch in Ehren halt." Go weit Juftinus. Daß aber Justinus in Folge ber Ranke und hinterlift des Krescens, wie er selbst es vorausgesagt hatte, seinen Tod gefunden hat, dieß erzählt

<sup>(1)</sup> Die von Antisthenes gestiftete Schule hieß bie cynische ober hunbische wegen ber ihren Anhangern eigenen gang unverschamten Freimuthigkeit, und ber gegen bie öffentslichen Sitten und ben Anstand anftößigen Unbefangenheit in Befriedigung natürlicher Be-

wurden.

<sup>(2)</sup> Dieß ist von einem Block zu verstehen, worein die Fuße des Gefangenen gelegt den. Mehreres davon siehe zu 5, 1. (3) Es ift schwer zu bestimmen, ob Eusebius oder seine Abschreiber diesen ausgelassen, bei Juftinus wenigstens steht er. Er lautet: Man muß Menschen nicht höher halten als bie Bahrheit.

132 M. Aurelius u. L. Berus, J. Ch. 168. Unicetus.

Tatianns, ein Mann, ber in seinen frühern Jahren Unterricht in den Wissenschaften der Griechen ertheilt, einen nicht geringen Ruhm darin erlangt und sehr viele Denkmähler seines Geistes in Schriften hinterlassen hat, in seinem Buche gegen die Griechen also: "Der bewunderungswürdige Justimus hat mit Recht den Ausspruch gethan, daß besagte Leute den Räubern "gleich seyen." Auf diesen Sat läßt er Einiges von den Philosophen solgen und fährt dann also fort: "Krescens, der sich in der Hauptstadt eingenistet "hatte, war der Knabenliebe mehr denn irgend einer ergeben und von Geldgeiz ganz eingenommen. Den Tod aber, dessen Berachtung er lehrte, "fürchtete er selbst so sehr, daß er dem Justinus denselben als ein großes "Uebel zu bereiten suchte, weil er die Wahrheit lehrte und die Philosophen "als Schlemmer und Betrüger hingestellt hatte." Dieß war also die Urssache, daß Justinus den Märtyrertob starb. (1)

## Siebzehntes hanptftuch.

Bon ben Martyrern, welcher Juftinus in feiner Schrift gebenit.

Ebenderselbe Justinus gebenkt in seiner ersten Bertheibigungeschrift (2) verschiebener, welche vor ibm ben Martyrertod erlitten haben. unferem Zwecke bienenden Worte lauten alfo: "Gine Frau war an einen "ausschweifenden Mann verheirathet und fie felbst hatte anfänglich auch "einen folden Lebenswandel geführt. Nachdem fie aber mit den Lehren "Christi bekannt geworden war, führte sie ein züchtiges Leben und versuchte, "ihren Mann ebenfalls dazu zu bringen. Sie führte ihm beghalb die Lehr-"fage bee Chriftenthume ju Gemuth und erzählte ihm von ben Strafen, "welche berer, die ein unzuchtiges, unvernünftiges Leben führten, im ewigen "Feuer warten. Allein diefer feste feinen ausschweifenden Lebensmandel "fort und brachte fich burch fein Betragen um die Liebe feiner Frau. Denn "biese hielt es fur Gunde, noch langer einem Manne ehlich beizuwohnen, "ber wider das Gefet der Natur und mider das Recht auf jegliche Art seine "wollustigen Triebe zu befriedigen suchte und wollte fich beswegen von "ibm fcheiben. Indeß ließ fie fich burch bie Borftellungen ihrer Bermandnten, noch langer jugumarten, ba ber Mann vielleicht noch Befferung "von fich hoffen laffen konnte, erbitten, baß fie fich Bemalt anthat und bei "ihm blieb. Da fie aber, als biefer nach Alexandrien gereist mar, die

<sup>(1)</sup> Er wurbe nämlich enthauptet.
(2) Dieß ist ganz sicher ein Fehler ber Abschreiber; cs muß heißen in ber zweiten. Denn Eusebius nennt beständig die Apologie die zweite, welche in unsern Ausgaden als die erste steht und in dieser steht die hier angeführte Stelle gleich zu Ansagn. Uebrigens bemerkt Balesius sehr richtig, daß Austinus auch diese zweite Apologie nicht dem M. Aureslius, sondern seinem Borsahren, Antonin dem Frommen, zugeschrieben habe. Die weiter unten vorkommenden Ausdrücke, besonders die Anrede des Lucius an den Gouverneur in Rom (præsectus urbi) Urdicius, von dem es überdem bekannt ist, daß er dieß Amt unter dem Antonin verwaltet habe, besagen dieß offendar. Stroth.

M. Aurelius u. L. Berns. J. Ch. 168. Anicetus. "Nadricht erhielt, baß er es noch ärger machte, fo schickte fie ihm, um nicht, menn fie langer in der Che mit ihm blieb und Tifch und Bett mit ihm atheilte, fich feiner Ungerechtigkeiten und Gottlofigkeiten mitichulbig ju "machen, ben Scheidebrief zu und trennte fich von ihm. Ihr feiner braver "Mann aber, ftatt fich, wie es fich gebort hatte, zu freuen, baß fie ihrem "frubern Lebenswandel, mo fie mit ben Bedienten und Taglohnern ber Mus-"schweifung fich ergeben und ben Trunt und jegliches Laster geliebt hatte, "entfagt habe und ihn felbst bavon abzubringen suche, stellte, da sie fich bei "seiner fortgesetten Beigerung von ihm getrennt hatte, eine Rlage an, daß. "fie eine Christin fen. Sie gab hierauf, o Raifer, eine Bittschrift an bich "ein, es möchte ihr gestattet werben, vorher ihre hauslichen Angelegenheiten "in Ordnung zu bringen, und dann erft, wenn dieß geschehen sen, fich gegen "bie Anklage verantworten ju burfen. Dieß haft bu ihr jugestanben. "Da nun ihr ehemaliger Mann für dießmal nichts gegen fie vorbringen "tonnte, fo machte er auf folgende Art fich an einen gewiffen Ptolemans, "ber von Urbicius (1) icon vieles ausgestanden hatte und ber ihr Lehrer "in ber driftlichen Religion gewesen war. Er berebete einen hauptmann, "der fein Freund mar, baju, ben Ptolemaus in Fesseln zu legen, ihn vor-"junehmen und nur die einzige Frage an ihn zu stellen: Db er ein Christ Ptolemaus, als ein wahrheitliebender und jeglichem Trug und aller "Unmahrheit abholber Mann, bejahte biese Frage. Auf dießließ ihn der haupt-"mann in Fesseln werfen und hielt ihn lange Zeit hart im Gefängnisse. Alls er "julest vor Urbicius geführt wurde, fragte man ihn wiederum nur, ob er Jener, fich des Guten bewußt, das durch die Lehre Christi mein Christ sen? "ihm zu Theil geworden, bekannte wiederum, daß er in der göttlichen Tugend "unterrichtet fen. Denn wer leugnet, daß er ein Christ fen, ber thut es nentweder deswegen, meil er die driftliche Religion verwirft oder er scheut "bieß Beständniß, weil er sich felbst berfelben für unwürdig und für ber-"felben nicht angehörig halt. Reines von beiden ift bei einem mahren "Chriften ber Fall. Alls Urbicius den Befehl gab, ibn jur Bestrafung ab-"juführen, fagte ein gewiffer Lucius, ebenfalls ein Chrift, wie er fab, daß nein fo ungerechtes Urtheil gefällt wurde, zu Urbicius: Barum laffest du "benn diefen Menichen, ber meber ein Chebrecher, noch ein hurer, noch ein "Morder, noch ein Dieb ober ein Rauber, noch überhaupt eines begangenen "Berbrechens überwiesen ift, blog weil er befannt hat, bag er ben Namen neines Christen führe, gur Strafe gieben? Das Urtheil, bas du gefällt, "Urbicius, macht weder dem frommen Raifer, noch dem Philosophen, bes Rai-"sers Sohn, (2) noch dem geheiligten Senate Ehre. Urbicins antwortete "barauf nichts, sondern fagte nur ju Lucius: auch du scheinst mir ein "Christ zu senn. Da Lucius erwiderte: Go ift es! so befahl er, auch

<sup>(1)</sup> Er wird sonft Urbius genannt, hier aber immer Urbicius.
(2) Darunter ist ber nachherige Kaiser Markus Auretius, ber Philosoph, verstanden, weichen Antonia ber Fromme auch auf Besehl Habrians an Sohnebstatt angenommen hatte.

134 M. Unrelius u. L. Berns. J. Ch. 168. Unicetus. "ihn abzuführen. Lucius erklärte, baß er ihm Dank hiefür wisse, benn, fügte "er bei, auf diese Art werde er von derlei bösen herren befreit und komme "zu seinem guten Bater und König, zu Gott. Es kam noch ein britter "hinzu und wurde ebenfalls zur Strafe verurtheilt." An diese Erzählung knüpft sodann Justinus ganz passend die oben angeführten Worte an: Und auch ich erwarte Nachstellungen von Seiten eines der Genannten zc.

## Achtzehntes hauptstüch.

Bas fur Schriften bes Juftinus auf uns getommen.

Justinus hat uns schr viele lehrreiche Denkmähler eines gebildeten, mit der Religion viel sich beschäftigenden Geistes hinterlassen. Wir verweisen die Lernbegierigen darauf und begnügen uns, von benjenigen seiner Schriften, die uns bekannt geworden sind, bloß eine beiläusige Anzeige zu machen. Die erste nun ist eine an Antoninus den Frommen, seine Sohne und ben römischen Senat gerichtete Schrift für die Lehrsähe unseres Glaubens. Eine andere umfaßt seine zweite Schubrede für die driftliche Religion und ist an des erwähnten Kaisers gleichnamigen Nachfolger Antoninus Berus, dessen Zeiten wir jest vor uns haben, gerichtet. Eine dritte ist sein Buch wider die Griechen, worin er über die meisten zwischen uns und den griechischen Philosophen aufgeworfenen Streitfragen weitläusig sich verbreitet und auch seine Meinung über das Tesen der Dämonen vorträgt, (1) welche ich hieber zu sesen sür eine zweite Schrift

<sup>(1)</sup> hievon sindet sich gar Richts in der genannten Schrift; dagegen trägt Justinus seine Meinung von den Dämonen in der ersten oder eigentlich zweiten Apologie S. 44 vor. Eusedius muß sich also entweder geirrt haben oder dieß Stück ist aus der Cohortatio al Græcos verloren gegangen oder es ist daraus in die Apologie gekommen, wie denn hier das Stück einigermaßen am uprechten Ort zu stehen scheint. Doch ist mir das erste das wahrscheinlichse. Uedrigers sind hier die Worte des Eusedius, welche ich die her zu seize n für unn öthig halte, bedeutender, als man deim ersten Andlick denkt. Warum sehte er sie überhaupt hinzu? Es würde wohl ohnehin die Abeorie des Justinus von den Dämonen hier nicht erwartet seyn. — In diesem Jusah liegt ein stummer und schonender Andel; er wollte damit sagen, daß er die Meinung des Justinus misbillige. Diese Feinheit und Behutsamseit im Aadel solcher Männer und Sachen, die in allgemeinem Ansehen staden, ist dem Eusedius besonders eigen; und man muß darauf merken und in solchen källen allemal etwas supplieren, wenn man sich die wahre Neinung des Eusedius nicht entwischen lassen will. Die oben gedachte Abeorie des Justinus sit völlig gnostisch. Er sagt, Gott hätte die Menschen und alles, was unter dem Dimmel wäre, der Aussicht der Engel unterworfen; diese Engel ader hätten ihre Instruktion überschritten, hätten sich die zur Vermischung mit Weidern heradgelassen und hätten mit ihnen Kinder gezeugt; und dies wären die sogenannten Dämonen geworden. Hierauf hätten sie sich das übrige menschliche Geschlecht zu leideigen gemacht, theils durch magische Schriften, theils durch Turcht und Strasen, theils durch Eristung der Opfer, deren sie, nachdem se einmal Stlaven ihrer Leidenschaften geworden, bedürstig gewesen wären, und hienächst hätten sie einmal Stlaven ihrer Leidenschaften geworden, bedürstig gewesen wären, und hienächst hätten sie einmal Stlaven ihrer Leiden Rennen des Verleits durch Gerade aber dieß, den Ursprung des Kössen in der Weltzen, kerdare ihr dasde is Gnostiten und Kaderien Rern

M. Aurelius u. L. Berus. J. Ch. 168. Anicetus. 135 wider die Griechen auf uns getommen , welche er Diberlegung (1) betitelt bat. Weiter ist noch eine Abhandlung von ihm vorhanden: Bon ber einzigen, höchsten herrschaft Gottes, (2) welche er nicht allein mit unfern heiligen Buchern, sondern auch mit ben Schriften ber Griechen beweist; ferner ein Buch, betitelt: Der Pfalter (3) und ein anderes: Anmerkungen über bie Seele, worin er verschiedene Untersuchungen über die hieher gehörigen Aufgaben vorträgt und die Anfichten ber griechischen Philosophen darüber anführt, auch in einer andern Schrift sie zu widerlegen und seine eigene Meinung darüber vorzutragen verspricht. Much bat Juftinus ein Gefprach wiber bie Juben geschrieben, welches er in der Stadt Ephesus mit Erophon, dem angefesenften Juden der damaligen Beit, gehalten hat. Er erzählt barin, auf welche Urt die göttliche Gnade ihn zum driftlichen Glauben gebracht, (4) wie eifrig er fich früher mit ber Philosophie beschäftigt und wie leibenschaftlich er sich der Erforschung der Bahrheit gewidmet habe. Er meldet auch in bemfelben Gefprache von den Juden, daß sie Machinationen gegen die driftliche Lehre angestellt haben und behauptet dieß nachdrücklich mit folgenden Worten gegen Tryphon: "Ihr habt aber nicht nur nicht Reue über eure Diffethaten empfunden, "sondern auch noch bamals bagu ausersebene Abgeordnete von Jerusalem "aus in die ganze Belt geschickt, welche fagen mußten, es sey eine gottes: "leugnende Sette, die Chriften, aufgetreten. Inbem ihr aber bas gegen nuns vorbringt, mas alle, die uns nicht kennen, wider uns fagen, fo verans "laßt ihr dadurch nicht allein euch felbst, sondern überhaupt alle andern "Menichen ju Ungerechtigfeiten." Ferner ichreibt Justinus, baß bie prophetischen Gaben noch bis zu feiner Zeit in ber Rirche geleuchtet hatten. Auch erwähnt er der Offenbarung Johannis und sagt ausdrücklich, fie fev ein Wert des Apostels. Ucberdieß führt er verschiedene prophetische Aus: sprüche an und macht dabei dem Tryphon den Borwurf, daß die Juden biefe aus ber beiligen Schrift getilgt hatten. Außer dem Ungeführten finden fich auch noch fehr viele andere Ausarbeitungen des Juftinus bei vielen Brudern. Die Schriften biefes Mannes murben aber auch von den Allten für so lesenswerth gehalten, daß Frendus verschiedene Stellen baraus an-Go fcreibt er in feinem vierten Buche gegen die Seften Folgendes: "Und trefflich fagt Justinus in feiner Schrift gegen Marcion: ich wurde

7.

an die heiden, noch vorhanden ist.

(2) Diese Schrist ift uns besonders wegen der zahlreichen, darin angeführten Stellen griechischer Dichter, die theils verloren, theils noch übrig sind, schäabar. Stroth.

(3) Diese Schrist des Justinus ist nebst der solgenden und vielen andern seiner Schristen, die hin und wieder von den Alten genannt werden, verloren gegangen. Dagegen haden wir der seinen Merken eine Menge anderer, hier nicht genannter Schristen, die ihm

haben wir bei seinen Werten eine Denge anneren eine geforden nicht gehören. Stroth.

(4) Man sehe ben Justinus S. 219 ff., wo er ergählt, bag er an einem einsauen Orte einen Mann gefunden habe, ber sich mit ihm in ein Gespräch eingesaffen, anfänglich Berschiebenes von ber Philosophie gesprochen und barauf ihm gerathen habe, sich mit ber beiligen Schrift bekannt zu machen. Diesem Rath ser er gesolgt und baburch ein Christ

<sup>(1)</sup> Dieß ift mahricheinlich biefelbe Schrift, welche unter bem Titel: Ermahnung

136 M. Aurelius u. C. Berus. J. Ch. 168. Unicetus.\*
"auch bem herrn selbst nicht geglaubt haben, wenn er einen andern Gott,
"außer bem Weltschöpfer (1) gepredigt hatte," sodann weiter in dem fünften
Buche desselben Werkes: "Und treffend hat Justinus gesagt, daß vor der
"Erscheinung des herrn der Satan es nicht einmal gewagt habe, Gott zu
"lästern, sintemal er damals seine Berdammung noch nicht gewußt." Dieß
habe ich mich anzusühren gedrungen gesehen, um die Lernbegierigen zu
eifriger Lesung seiner Schriften zu bestimmen. So weit von Justinus.

## Reunzehntes Sauptstück.

Bas fur Bifchofe unter ber Regierung bes Berus ben Gemeinben ju Rom und Alexandrien vorgeftanben.

Im achten Jahre ber Regierung biefes Kaifers übernahm Soter bie Leitung ber romischen Gemeinde, nachdem ihr Anicetus im Ganzen eilf Jahre vorgestanden. Bu Alexandrien war Celabion 14 Jahre Bischof gewesen, als Agrippinus sein Rachfolger wurde.

## Bwanzigftes Hauptftud.

Belche ber Gemeinbe ju Antiochien.

Damals mar zu Antiochien Theophilus ber sechste Bischof seit ben Aposteln. Kornelius, ber Nachfolger bes heron, war ber vierte gewesen, und biesem war Eros als fünfter auf dem Bischofsstuhl nachgefolgt.

## Einundzwanzigstes Bauptftück.

Bon ben Rirdenfdriftftellern, welche ju biefer Beit hervorgeleuchtet.

Bu ber bamaligen Zeit blühten in ber Kirche Degefippus, ben wir schon ans dem Vorhergebenden kennen, Dionystus, Bischof zu Korinth und Pinntus, Bischof auf Kreta, so wie Philippus, Apollinaris, Melito, Musanus, Modestus und vornämlich Irenaus. Alle diese Männer haben uns die richtige Lehre vom wahren Glauben, so wie sie von den Aposteln überliefert worden ist, in ihreu Schriften aufbewahrt.

<sup>•</sup> I. Ch. 169. Soter 11ter Bischof zu Rom. (1) Marcion behauptete nämlich, ber höchste Gott, ber Gott bes Christenthums, sen ein ganz anderer, als der Gott, welchen bas alte Testament und die Ratur verkundige, als der Beltschöpfer, der sog. Demiurg. Man vergl. oben Dauptst. 11.

# M. Aurelius und L. Berus. J. Chr. 169-170. Soter, 137

## Bweinndzwanzigftes Hauptflück.\*

Bon Begefippus, und verschiebene Rachrichten, bie er gibt.

Begefippus hat in seinen funf Buchern , die wir noch haben , ein poll= ftanbiges Dentmal feines Glaubens binterlaffen. Er ergablt uns barin, baß er auf einer Reise nach Rom mit febr vielen Bischöfen fich besprochen und daß er bei allen die gleiche Lehre gefunden habe. Doch rian mag von ihm felbft boren, mas er, nachdem er Giniges über den Brief tes Rlemens an die Korinther bemettt, fagt : "Die Gemeinde ju Korinth ift bei ber mah-"ren Lehre geblieben bis auf das bischöfliche Umt des Priffus. "als ich nach Rom schiffte, mich mehrere Tage bei ben Korinthern aufgehalnten und mich mit ihnen besprochen und wir haben und mahrend berfelben "mit einander über der reinen Lehre erfreut. In Rom angelangt, bin ich "dafelbft bis auf Unicetus, beffen Diakonus Gleutherus mar, geblieben. "Nach Unicetus überkam Soter ben bischöflichen Stuhl und der Nachfolger "bieses war Eleutherus. In jeder bischöflichen Nachfolge aber und in jeg-"licher Stadt verhalt es fich fo, wie bas Gefen, die Propheten und ber Berr "predigen." Derfelbe Begefippus ergabit auch bie Anfange ber Regereien, welche zu feiner Zeit gewesen find, alfo: "Nachdem Jakobus ber Gerechte "aus derfelben Urfache, wie ber Berr, ben Martyrertod erlitten, fo murbe "fein Better, Symeon, ber Sohn bes Rlopas, jum Bifchof erwählt, wel-"chem als dem zweiten alle ben Borzug gaben, weil er ber Better bes herrn "war. Defiwegen (1) nannten sie die Rirche eine Jungfrau, denn sie war "noch nicht burch faliche Lehren beflectt und entstellt. Der erfte, ber fie ver-"derbte, mar Thebuthis, (2) weil er nicht Bischof geworden mar, einer aus

<sup>\*</sup> Eusebius hat hier ben Tob bes Lucius Berus übergangen, ben er in seiner Chronik in das Jahr 170 geset hat, dagegen gebenkt er hier des Degessppus und der folgenden Männer noch etwas zu früh, da deren hier angeführte Schristen und Begebenheiten zum Abeil erst in die Zeiten der folgenden römischen Bischöfe fallen.

(1) Daß hier kein rechter Jusammenhang stattsindet, wird hier nicht befremden, da des Degesippus übel zusammenhangendes Gewäsch, wie Stroth sich ausdrückt, schon aus den vorher aus ihm angesührten Stellen bekannt sent meine.

(2) Eredner in seiner Einleitung in das neue Testament (zweiter Theil, Seite 619) hält Thebuthis nicht für den Ramen eines Mannes (wogegen auch die Korm streitet), sondern sienen Kollektivbegriff, dei welchem der Palästinenser Degesippus, vielleicht aus gutem Grunde, den palästinesischen Ausdruck beibehalten habe, und veraleicht damit das chaldzische Tüpha und Tiuphala und Thubaruck beibehalten habe, und veraleicht damit das chaldzische Studen, stäter sohnen Sprachen, stäter sohnen Sprachen, werden ihr Borte gebraucht von einer gewissen "Meaktion immer im üblen Sinne. Daher Widersschan, Widerwülle, besonders von dem "Weltern immer im üblen Sinne. Daher Widersschan, Widerwülle, besonders von dem "Weltern Sinn bezeichnet es ganz dasselbe, was σπιλάδες Jud. 12. und σπίλοι καl "lestern Sinn bezeichnet es gang baffelbe, was onilades 3ub. 12. und oniloi xal ,μώμοι 2 Petr. 2, 13. (vergleiche Sanlein ju Jud. 12.) die beide ju Bezeichnung "driftlider Irrlehren gebraucht find. hegefippus tann folglich nur fagen wollen: "Der Auswurf, Unrath unter ben Chriften, habe barum, baß tein Dann feiner Partei "Bischof ftatt bes Symeon geworben sep, bie Eintracht und Ruhe gestort. Da aber, "wie befannt, Ehrgeig, irrigerweise, gang gewöhnlich ale bie Quelle ber Reperei an-"gegeben wirb, fo werben wir in ben Borten Begefipps nichts weiter finden, als "baf bie verschiebenartigen Elemente in ber Gemeinde ber palaftinefischen Judeuchriften "nach bem Lobe bee Jatobus, b. h. nach Jerusalems Berfidrung, in Gabrung und

"den fieben Setten im Bolte, wovon Simon ausging, von dem die Simo-"nianer Rleobis, von bem bie Rleobianer und Dofitheus, (1) von bem bie "Dositheaner und Gorthaus, vom dem die Gorthener und Masbothaer (2) "bertommen. Bon biefen tommen ber die Menandrianer, Marcionisten, "Karpokratianer, Balentinianer, Basilibianer und Saturnitianer, welche nalle eine eigene, von den andern abweichende Lehre aufbrachten. "biefen tommen die falfchen Chriften, die falfchen Propheten und die falfchen "Apostel ber, welche bie Einheit ber Kirche burch verderbliche Lehren gegen "Gott und feinen Chriftus getrennt haben." Noch führt Begesippus die einst bei ben Juben entstandenen Setten mit folgenben Borten an: "Es "maren aber verschiedene Lehrmeinungen in ber Beschneidung unter ben "Söhnen Ifrael, die dem Stamm Juda (3) und Christo entgegen waren: "nämlich die Estaer, (4) Galiläer, Hemerobaptisten, Masbothäer, Sama-

"in Rampf mit einanber gefommen fepen. Es ift nicht ju überfeben , bag Rlemens "bon Alexandrien (Strom. 7, 17., Seite 898) daffelbe berichtet und bag die Ju-"benchriften in Palaftina jur Beit bes Epiphanius noch gang baffelbe von bem Ent-"widlungegang ihrer Rirche ergablten. Bas fur Elemente waren es nun, Die tiefe "Gabrung in die fille driftliche Gemeinde brachten ? Begefippus fagt : Hoar de propuat "διάφοροι εν τη περιτομή (i. c.) εν ύιοις Ίσραήλ (benn — heißt es in ber An-"mertung 2. — Begefippus will nicht alle quoqual diapopol ber Juben aufgablen, fon-"bern nur bie, welche in engerer Beziehung ju Jubas Stamm in Palaftina und ju "Chriftus fteben. Bor tov lefen bic meiften mss. ή, was feinen Ginn gibt. Man "lefe αι für ή, wie bekannt, eine baufige Berwechstung (Ai) των κατά της φύλης "Iέδα και του Χριστε αύται. 'Εσσαιοι ια. - Φαρισαιοι. Juben, biefen "Seften angehörig, hatten jur Beit bes Jatobus, Bruber bes herrn, ben "Glauben an Zesum den Wessias angenommen und so allerlei frembartige Stoffe in "bie apostolische Lehre gebracht. Seges. bei Euseb. 2, 23. Twes en rav enra "αιρέσεων των έν τω λαφ — Επυνθύνοντο (Ιαχώβα) — Εξ ών τινες "επίστευσαν, στι Ίησες έστιν ο Χριστός. Diese waren es benn, welche zu "Symeons Zeit eine heimliche Gahrung in die Gemeinde brachten. Heges. bei Euseb. "3, 32. ἀπὸ τέτων δηλαδή τῶν ἀιρετικῶν κατηγορέσι τινὲς Συμεῶνος τε
 "Κλωπᾶ — Συμεὼν ὑιὸς Κλωπᾶ συκοφαντηθὲις ὑπὸ τῶν αἰσέσεων κ. τ. λ."

«Κλωπά — Συμεων νίος Κλωπά συχοφαντηθέις νπό τών αισέσεων χ. τ. λ."

(1) Nach dem allgemeinen Zeugnisse aller Schriftseller, die von Dositheus reden, hat er lange vor dieser Zeit, ja vor Christi Geburt, gelebt.

(2) Eine abgeschmackte, des hegespyns vollkommen würdige Borstellung, als wenn keiner von den Pharisäern, Sadducäern 2c. aus dem Stamme Juda gewesen wäre. Will man diesem Ausdruck einen einigermaßen erträglichen Sinn geden, so muß man annehmen, das der Bersasser deinen einigermaßen erträglichen Sinn geden, so muß man annehmen, das der Bersasser der und kernet Stamm Juda als völlig gleichgeltend mit dem Ausdruck orthodorie vilrden haben absprechen lassen wollen. Stroth.

(3) Bei Riphors heißt es: "Gorthäus, daher die Gorthäaner und Masbotheus, daher "die Masbotheaner." Der Name Nasbotheus scher die Gorthäaner und Masbotheus, daher "die Masbotheaner." Der Name Nasbotheus scher die Gorthäaner und Wasbotheus, daher "die Nasbotheaner." Der Name Nasbotheus scher die Gorthäaner und Wasbotheus, daher "die sin konnt der Greite Sche der der der eine Senker die Gorthäaner und Masbotheus, daher "die nach eine konntag eingeführt. In einer Anmerkung zu Baumgartens serchichte ber Selbathtages den Sonntag eingeführt. In einer Anmerkung zu Baumgartens Geschichte der Religionsparteien, Seite 270. Stroth.

(4) Justinus nennt in dem Gespräch mit Arpphon, Seite 307, die Sekten solgendernen Sabducäer, Genisten, Peristen, Galiläer, hellenfaner, Pharister und Baptisten. Epiphanius nennt solgende: Schristgelehrte (man kann also auch ans unsern Doktoren der Theologie eine Sekte machen), Pharister, Sabducäer, Cksensen, Seite 307, der es verdrießt mich, mehrere Ersindungen müßiger und kegerbegieriger Köpse abzuschen. Man sicht, es war

"ritaner, Sabducaer und Pharifaer." Er fchreibt auch noch fehr viel An-"deres, welches wir theilweise icon früher an einem paffenden Orte in biefer "Geschichte beigebracht haben. Er führt auch Mehreres aus dem Evange lium der hebraer und aus dem Sprifchen, fo wie aus der hebraifchen Sprache an und gibt badurch deutlich zu ertennen, daß er ein Glaubiger aus dem Judenthum fen. Godann bemerkt er noch Mehreres aus einer mundlichen judifchen Ueberlieferung. Richt eillein er, fondern auch Grenaus und die ganze Schaar der Alten nannten bi e Sprichwörter Salomons eine alle Tugend in sich enthaltende Weisheit. In Betreff ber fogenannten Upolryphen berichtet er, daß einige berfelben erft zu feiner Zeit von einigen Rebern gefchmiedet worden fepen. Doch geben wir jest jum Undern über.

# Preinndzwanzigstes Hauptstück.

Bon Dionpfius, Bifchof won Korinth, und ben Briefen , bie er gefchrieben.

Buerft muß ich von Dionpfius reben, welcher ben Bifchofsstuhl ber Gemeinde ju Korinth eingenommen und feine gottvolle Thatigfeit-nicht bloß auf feine eigene Bemeinde, fondern auch auf fremde in reichlichem Dage ausgedehnt und fich durch bie katholischen Briefe, (1) welche er an verschiedene Gemeinden verfaßte, um alle ein sehr großes Berdienst erworben hat. Einer derselben ist an die Laudamonier gerichtet und enthält theils Unterricht in ber rechtgläubigen Lehre, theils Ermahnungen zur Einigkeit und zum Frieden; ein anderer an die Athener, voll Aufmunterungen zum Glauben und zu einem evangelischen Bandel. Er macht ihnen barin Borwurfe, baß fie benselben vernachläßigt hatten, ja, beinahe vom Glauben gang abgefallen sepen, seitbem ihr Bischof Publius in den damaligen Berfolgungen ben Martyrertod gefunden. Er gebenkt barin auch bes Quabratus (2), der nach bem Martyrerthum bes Publius ihr Bifchof geworben, bag burch seinen Gifer die Gemeinde fich wieder gesammelt und neue Erkräftigung im Glauben bekommen habe. Auch bemerkt er barin, bag Dionyfius ber Areopagite, welcher der Erzählung der Apostelgeschichte zufolge von dem Apostel Paulus zum Glauben bestimmt worden, der erste Bischof der Gemeinde zu Athen gewesen fep. Gin antierer noch porhandener Brief von ibm ift an die Gemeinde zu Nikomedia (3) gerichtet; er bekampft darin bie

ben Leuten nur barum zu thun, eine recht vollständige Regerlifte zu haben, und fie freuten fich, wenn fie so glucklich waren, einen Ramen gefunden zu haben, ben fie hineintragen Stroth.

<sup>(1)</sup> Das heißt wohl burch die Briefe, welche ben Typus von katholischen haben, b. h. von allen Christen beherzigt zu werden verdienen. Denn katholisch im eigentlichen Sinne find bie Briefe bes Dionysius nicht, ba sie nicht für einen weitern Kreis von Lesern, son-

nno die Wriese des Wionysus nicht, da sie nicht für einen weitern Kreis von Lesern, sondern für Gemeinden bestimmt sind.

(2) Dieser athenische Bischof Duadratus ist nicht mit dem der Zeit nach frühern, und 3, 37. und 4, 3. angeführten Apologeten Quadratus zu verwechseln.

(3) Die hampistadt der Kleinasiatischen Landschaft Bithynien, in spätern Zeiten eine der größten und ansehnlichsten Städte des römischen Reiches, noch gegenwärtig unter dem Ramen Is-Mid eine große und vollreiche Handelsstadt.

Reperei bes Marcion und ba it fich ftrenge an die Richtschnur bes Glaubens. Ein anderes Schreiben von ihm ift an bie Gemeinde ju Gortyna und an bie übrigen Gemeinden auf Rireta abgefaßt, worin er ihren Bischof Philippus rubmt, ba ihr unter feiner Umteführung bas Zeugnig vorzüglicher Standhaftigfeit ertheilt werde und fie ermahnt, vor der Berführung der Reger auf ber but ju fenn. Auch ichrieb er an die Gemeinde zu Amastris Er gedenkt in diesem Briefe des Bacchili= und an die übrigen im Pontus. bes und Cipiftus, als auf beren Untrieb er gefdrieben babe, und fügt einige Auslegungen der heiligen Schrift bei. Ihren Bischof nennt er namentlich Dalmas. Er gibt ihnen viele Ermahnungen in Betreff ber Che und ber Reuschheit und fordert fie auf, diejenigen, welche von irgend einem Fall ober einer Vergehung ober auch keterischem Irrthum umkehrten, wieder aufzunehmen. In seiner Sammlung befindet fich auch noch ein Brief an bie Knossier, (1) worin er ihren Bischof Pinptus ermahnt, er mochte ben Brudern in Betreff ber Reuschheit feine ju ichweren Laften mit Gewalt auflegen, fondern bie Schwachheit der Mehrzahl berücksichtigen. antwortet ihm barauf und bezeigt ihm feine Bewunderung und feinen Beifall, fordert ihn aber auch hinwiederum auf, nun einmal ftartere Speisen mitzutheilen und feine Gemeinde noch einmal mit einem Briefe hoberen Inhalts zu weiden, damit sie nicht, immer nur bei milchartigen Lehren verweilend, unvermerkt bei findischem Unterrichte alt murbe. In 'biefem Briefe zeigt fich, wie in einem mit der größten Genauigkeit gemalten Bilbe, bie Rechtgläubigkeit des Pinytus, seine Sorge für das Wohl seiner Ge= meinde und feine Biffenschaft und feine Ginficht in religiofen Dingen. Auch hat man noch einen Brief des Dionpsius an die Römer, der an den damas ligen Bischof Goter gerichtet ift. 3ch halte es für bas Befte, die ganze Stelle baraus, welche eine Sitte der Romer, der fie bis auf die Berfolgung zu unserer Beit treu geblieben find , (2) ruhmlich ermahnt, wortlich bier mitzutheilen: "Denn ihr habt von Anfang an die Gewohnheit gehabt, baß ihr "allen Brüdern auf mancherlei Art Gutes erwieset und vielen Gemeinden "in verschiedenen Stadten Unterftugungen zuschicktet und auf biefe Beife "bald die Armuth der Dürftigen erleichtertet, balb den in den Bergwerken "befindlichen Brudern wohlthatige Beitrage zukommen ließet. Durch biefe . "Unterstützungen, bie ihr von Anfang an überschickt, bleibt ihr einer alt-"römischen Sitte als Römer treu. Dieß hat auch euer würdiger Bischof "Soter nicht nur beibehalten, sondern noch dazu badurch vermehrt, daß er "theile die für die Beiligen bestimmten reichlichen Beitrage austheilt, theils "die nach Rom gefommenen Bruder, wie ein gartlicher Bater feine Rinder, "mit beseligenden Borten troftet." In bemfelben Schreiben ermahnt Dio: nysius auch des Briefs des Klemens an die Korinther und bemerkt es als

<sup>(1)</sup> Knossus war, wie das oben erwähnte Gortyna, eine Stadt auf der Insel Kreta.
(2) Auch der Bischof Dionysius von Alexandrien rühmt 7, 5. in einem Briese die Wohlthätigkeit der römischen Gemeinde gegen auswärtige sehr entfernte Gemeinden.

einen alten Brauch, denselben in der Kirche vorz ulefen. Seine Worte lanten alfo: "Wir haben heute wieder ben beiligen Tag bes herrn (1) juruct. "gelegt und an bemfelben euern Brief vorgelefen, ben wir, fo wie ben fruber "von Rlemens an une geschriebenen, nie aufhörein werben, ju unferer Er-"banung ju lefen." Derfelbe Dionpfius bemerkt a:uch noch in Betreff feiner eigenen Briefe, daß fie ihm verfälscht worden, Filgendes: "Ich habe auf "Berlangen der Bruder Briefe gefchrieben. Allein biefe haben bes Teufels "Apostel mit Unfraut angefüllt und manche Stellers weggenommen, andere "hinzugesest. Doch wird das Webe bafür ihnen micht ausbleiben. "bemnach fein Bunder, daß Ginige auch bie Schriften bes herrn zu verfals "ichen fich haben beigeben laffen, wenn fie es fogar bei geringern Schriften perfucht haben." Außer biefen ift noch ein Brief bes Dionpflus an eine gläubige Schwester, Namens Chrysophora vorhanden, worin er fo schreibt, wie es für fie angemeffen war und ihr die für fie paffende Seelenspeise mittheilt. Go viel von Dionpfius.

## Vierundzwanzigkes Hanpthük.

Bon Theophilus, bem Bifchof von Antiochien.

Von dem oben als Bischof der Kirche zu Antiochia angeführten Theophilus haben wir drei Bucher an Autolitus, (2) welche die Anfangsgrunde unferer Religion enthalten, fo wie ein Buch mit bem Titel: Gegen bie Reperei bes hermogenes, (3) worin er Zeugnisse aus ber Offenbas rung Johannis anführt, und noch einige andere Schriften katecherischen Inhalts. Da die Ketzer nicht weniger auch damals, gleich einem Unfraut, die reine Saat der apostolischen Lehre verderbten, so suchten die hirten der Rirchen allwarts fie gleich wilben Thieren von ben Schaafen Christi abzutreiben und entfernt zu halten, bald burch Ermahnungen und Erinnerungen, bie fie an die Bruder ergehen ließen, bald daburch, daß fie fich ihnen offen entgegenstellten und ihre Meinungen theils in mundlichen Disputationen und Widerlegungen, theils in Schriften burch die grundlichsten Beweise als falfch barftellten. Daß nun neben ben anbern auch Theophilus gegen fie zu Felbe gezogen ift, erhellt aus einem trefflichen Buche von ihm gegen Marcion, welches ebenfalls, gleich ben andern oben genannten Schriften von ihm, bis jest sich erhalten hat. Gein Nachfolger in der Gemeinde zu Antiocien murde Maximinus, der siebente seit den Aposteln.

angeführten sind bagegen verloren gegangen.
(3) Hermogenes war ein afrikanischer Maler und behauptete die Ewigkeit der Raterie. Auch Tertullian hat gegen ihn geschrieben.

<sup>(1)</sup> Schon in ben ersten Zeiten des Christenthums (man vergleiche Offenb. Johannis 1, 10., benn Apostelgesch. 20, 7. und 1 Korinth. 16, 2. durften nicht durchaus beweissend seyn) war der Sonntag, als der Auferstehung Christi, gottesbienstlichen Berssammlungen und der Andacht gewidmet.

(2) Diese Schrift des Theophilus ist noch vorhanden, die andern von Cuscdius hier angestützten sind dagegen personn gegonoch

#### Johr Christus 170 -171. Soter. Aurelius. 142

## Sunfundzwanzigftes Bauptftuck.

Bon Philippus und Modeftus.

Philippus, ben wir ichon aus dem Briefe des Dionpfius als Bifchof ber Gemeinde zu Gortyna kennen, hat ebenfalls eine fehr werthvolle Schrift gegen Marcion verfaßt, fo wie auch Frenaus und Modeftus, welch lettere por Andern die Errlehre dieses Mannes Jebermann gang offen in ihrer Blofe hingestellt haben, und noch Undere mehr, beren Werke noch bis jest bei febr vielen Brübern aufbewahrt merben.

## Sechsundzwanzigftes Hauptftüch.

Bon Melito und ben verschiebenen aus ihm genommenen Sachen.

Bu diefer Zeit murden auch Melito, Bifchof ber Gemeinde in Garbes, (1) und Apollinaris, Bischof zu hierapolis, vorzüglich berühmt. Beibe haben, allein jeder für fich, an ben damale regierenden Raifer Schutidriften für unfern Glauben gerichtet. Die Schriften, welche von beiben ju unferer Renntniß gelangt, find folgende von Melito: 3 mei Bucher vom Paffah - Ueber ben Bandel - und über die Propheten — Bon ber Kirche — Bom Sonntag — Bon ber Natur bes Menfchen - Bon ber Bildung bes Menfchen - Bom Gehorsam der Sinne gegen den Glauben — Bon Leib und Geele ober bem Beift - Bom Babe - Bon ber Bahrbeit - Bon ber Erschaffung und Geburt Christi - Bon der Beiffagung - Bon ber Gaftfreundschaft - Der Shlüffel - Die Bücher vom Teufelund von der Offenbas rung Johannis - Bon ber Rörperlich teit Gottes (2) und endlich die kleine Schrift an Antoninus. Im Anfange bes Buches vom Paffah gibt Melito bie Zeit ber Abfaffung beffelben mit folgenden Worten an: "Ale Gervilius Paulus Protonful in Affen mar, um die Zeit, mo Sa-"garis ben Martyrertob ftarb, entstand ju Laodicea (3) ein großer Streit "wegen bes Paffah, bas ber Zeit eben auf biefe Tage fiel. (4) Aus biefer "Beranlaffung ift diefe Schrift verfaßt worden." Diefes Buchs gebentt auch Rlemens von Alexandrien in einer eigenen Abhandlung über bas Paffah, von der er fagt, bag er fie aus Beranlaffung der Schrift des Melito abgefaßt habe. In feinem Buche an den Raifer ergabit Melito Folgendes,

<sup>(1)</sup> Die Bauptftabt von Lybien, einer Lanbschaft in Rleinafien.

<sup>(1)</sup> Sie Haupttale von Egoten, einer Eanofchaft in Archimeten.

(2) So übersetz ich mit Neander die Worte neol evocuars Ies. Sie könnten zwar — äußert sich dieser würdige Gelehrte — verstanden werden: von dem im Korper erschienenen Gott, also von der Menschwerdung Gottes, aber die Vergleichung mit der Rachricht des glaubwürdigen Origenes von dem Inhalte des Buches fragm. commentar. in Genes. Vol. II. opp. sol. 25. nöthigt zu der angegebenen Erklärung.

(3) Es gab mehrere Städte diese Namens. hier ist Laodicea am Lytus in der kleins assatischen Landschaft Phrygien gemeint.

(4) Nämlich, in welchen Sagaris hingerichtet wurde.

bas une unter beffen Regierung wiberfahren : "Bas fonft niemalen ge-"icheben ift, geschieht jest ; bie Schaar ber Bottesverebrer wird verfolgt und "in Uffen durch neue Berordnungen bart bedrangt. Denn die ichamlofen "Ungeber und die nach fremdem Gigenthum Lufternen rauben und plundern "jest, da fie bie Beranlaffung dagu in den Gbiften finden, offen bei Tag aund bei Racht die Unichulbigen." Und etwas weiterbin fahrt er fort: "Und wenn diefes auf beinen Befehl geschieht, fo mag es immerbin recht "gethan fenn - benn ein gerechter Berricher wird nie etwas Ungerechtes "befchließen - und wir tragen gerne bas icone Loos eines folchen Tobes "bavon. Rur biefe einzige Bitte richten wir an bich, bu mochteft vorher felbft bie Leute, die einen folden Gigenfinn (1) befigen, fennen fernen und "bann nach ben Grundfagen ber Gerechtigfeit entscheiben , ob fie bee Todes "und ber Strafe ichuldig ober bes Lebens und ber Rube murbig find. Rubrt "aber biefer Beichlug und biefe neue Berordnung, bergleichen nicht einmal "gegen feindliche Barbaren fo erlaffen werben follte, gar nicht von bir ber, "fo bitten wir bich noch viel mehr, uns bei einer fo öffentlichen Rauberei nicht zu überfeben." Godann fahrt er etwas weiterbin fort : "Unfere Phi= "lofophie (2) hat fruber unter Barbaren (3) geblubt. Godann verbreitete "fich diefelbe unter beines Borgangere Auguftus gewaltiger Berrichaft auch "unter beine Bolter und murde beinem Reich vorzüglich ju einer glücklichen "Borbebeutung. Denn feit biefer Zeit bat bie Dacht ber Romer immer mehr an "Große und Glang gewonnen. Du nimmft nun gur allgemeinen Freude "feinen Thron ein und wirft es noch ferner mit beinem Gobne, (4) wenn du "beinen Schut einer Philosophie zuwendeft, welche mit dem Raiferreiche des "Auguftus berangemachfen ift und begonnen bat und welche von beinen Borgan-"gern neben ben andern Religionen in Chren gehalten worden ift. Und "jum ftartften Beweife, bag unfere Religion mit ber fo glucklich begonnenen "Monarchie zum Boble berfelben aufgeblüht ift, dient ber Umftand, daß "biefelbe feit ber Regierung bes Muguftus von feinem Ungluck betroffen "worden ift, fondern daß im Gegentheil überall nach ben allgemeinen Bunfchen "Glang und Ruhm fich verbreitet haben. Die einzigen Raifer , welche , von "einigen verleumderifchen Menichen überredet, unfere Religion in einen nübeln Ruf ju bringen fuchten, maren Dero und Domitianus und von biefen "an hat fich auch die verleumderifche Unwahrheit in Unfebung ber Chriften (5) "nach einer Gewohnheit, ohne alle Prufung ju glauben, weiter verbreitet.

sich von selbst, daß Melito in Gedanken das Wort im guten Sinne genommen. Stroth.

(2) So heißt die christliche Religion häusig bei den Rirchenvätern, weil das Christensthum in einem höheren Grade dieselbe Wirksamkeit hat, die sie der Philosophie zuschrieben.

(3) D. h. unter den Juden. Diese werden auch von andern griechischen Schristkellern fo genannt.

(4) Dieß ift der nachmalige Raifer Rommobus, welchen M. Murelius nach bem Tobe

<sup>(1)</sup> Melito nennt bier die Chriften nach ber Borftellung ber Beiben Gigen finnige Denn biefe nannten bie Stanbhaftigleit ber Chriften Gigenfinn und Saleftarrigleit. Es verfteht

feines Brubers Lucius jum Mitregenten annahm.
(5) Die Berleumbung gegen bie Chriften bestand mahrscheinlich in bem Borgeben, bag bie Dutbung ber Chriften über bas romische Reich wegen bes baburch gereigten Borns bec Botter Unglud bringe.

"Indeß bie Unwiffenbeit biefer wurde burch beine trefflichen Boreltern "wieder gut gemacht, welche oftmals in ihren Rescripten manche, welche in "Betreff der Chriften Reuerungen fich erlauben wollten , nachbrucklich gu= "rechtwiesen. Go fchrieb, wie befannt ift, bein Grofvater Mdrianus außer "vielen andern auch an den Profonful Fundanus, ber Statthalter von "Uffen war, fo bein Bater noch ba, als bu bereits bie Regierung mit ihm atheilteft, an verschiedene Stabte, feine Reuerungen in Betreff Unferer "vorzunehmen, barunter namentlich an die Lariffaer, (1) Theffalonicher, (2) "Athener und alle andern Griechen. Bon bir aber, ber bu eben biefelbe "Befinnung gegen die Chriften, ja, eine noch viel menichenfreundlichere und "vernünftigere haft, find wir noch weit mehr überzeugt, bag bu alles bas "thun werdeft, um was wir bich bitten." Dieß fagt Melito in der vorbin genannten Schrift. In feinen Muszugen liefert berfelbe gleich vornen in ber Ginleitung ein Bergeichniß ber fanonifden Schriften bes alten Teftamente, beffen Unführung ich bier nicht übergeben barf. Geine Borte lauten alfo: "Melito bem Bruber Onefimus feinen Grug. Da bu aus Doch= "ichanung bes gottlichen Bortes gewünscht haft, Auszuge aus dem Gefebe "und ben Propheten in Betreff unferes Erlofers und unferes gangen Glau-"bens zu erhalten, fo wie von ben Buchern bes alten Teftamente bie Babl "und Ordnung genau zu erfahren, fo mar ich bemubt, bieg zu bemerfftelligen, "weil ich beinen Gifer fur ben Glauben und beine Bernbegierde in ber Relis "gion fannte und mußte, bag bu, um beine ewige Geligfeit bemubt, "in beinem Berlangen nach Gott biefe Dinge allem Unbern vorziehft. Da "ich nun in ben Drient gereist und an den Ort gefommen mar, wo alles "bieß gepredigt worden und vorgegangen ift, fo lernte ich bie Schriften bes "alten Bundes gang genau fennen und überfende bir von ihnen bas ange-"fügte Bergeichniß. Gie führen folgende Ramen: funf Bucher Mofis, "namlich Genefis, Erobus, Levitifus, Rumeri, Deuteronomion, Jefus, "Nave, Richter, Ruth. Bier Bucher ber Ronige und ber Chronif. Die "Pfalmen Davide, die Spruche Galomone ober bie Beisheit, der Prediger, "das hohelied. hiob, die Propheten Jefaias, Beremias, die Bwolf in "Einem Buche. Daniel, Ezechiel, Efras. (3) Mus biefen habe ich auch

<sup>(1)</sup> Larissa war die größte Stadt in Thessalien, einer Landschaft in Nordgriechensand.
(2) Thessalonika (jest Salonichi) war eine Stadt in Macedonien, vor andern Städten dieses Landes bevölkert, reich und blühend durch seine glückliche Lage am thermaischen Meerbusen.

Meerbusen.

(3) "In diesem Berzeichniß," bemerkt Eichhorn in seiner Einleitung in das alte Tesstament (exster Abeit, Seite 122), "sehlen zwar Nehemias und Esther; aber wer die "Stelle mit Berstand liest, wird auch beide darin sinden. Melito ordnet hier die Bücher "bes alten Testaments offendar nach der Zeit, in welcher sie geschrieben sind oder in welche "ihr Indalt fällt. Daher stellt er Ruth hinter das Buch der Richter, Daniel und Ezechiel "gegen das Ende seines Berzeichnisse und Esca ganz zulest, weil er nach dem babylonisschen Erstium geschrieben hat. Und so, wie er die Bücher Samuels und der Könige unter "dem allgemeinen Namen der Bücher der Könige zusammensaßt, weil sie die Geschichte "der heberäschen Königreichs von Saul die Sedesias oder die aufs badylonische Erstium "erzählen, so schen kannen der Amen Escas alle historischen Bücher zu begreisen, "deren Inhalt in die Zeiten nach dem dabylonischen Erstium fällt. Da es ohnehin sehr "gewöhnlich ist, Escas und Nehemias in Ein Buch zusammenzusassen warum sollte

Aurelins. Jahr Christus 171—173. "bie Auszuge gemacht und fie in feche Bucher abgetheilt." Go viel von Melito.

## Siebenundzwanzigstes Hauptstück.

Bon Apollinaris, bem Bifchof ber Gemeinbe gu hierapolis.

Bon Appollinaris befinden fich noch viele Schriften in Bieler Banben. Die mir bekannt geworbenen find folgende: Die Schrift an ben vorgenanns ten Raifer - fünf Bücher wiber bie Griechen - zwei Bucher von ber Bahrheit und eben so viele gegen die Juden, und sodann seine spater verfaßten Schriften wiber bie Gette ber Phrygier, bie balb barauf mit ihren Reuerungen bervortrat, damals aber, fo zu fagen, erft hervorzusproffen begann, ba Montanus mit feinen falfchen Propheten noch erft ben Anfang seiner Abweichung von der mahren Lehre machte.

## Achtundzwanzigstes Sauptftuck.

Bon Mufanus und feinen Schriften.

Bon Musanus, beffen wir ichon oben gedacht haben, ift ein febr eins bringliches Buch an einige Brüber vorhanden, welche fich ju ber Gette ber fogenannten Enfratiden (1) hinneigten, welche bamale eben erft aufzusproffen begann und eine ganz neue, verberbliche Jrrlehre aufbrachte. Als Urheber biefer Berkehrtheit nennt man ben Tatianus.

## Meunundzwanzigstes Hauptstück.

Bon ber Sette bes Tatianus.

Dieß ift eben der Tatianus, von welchem wir furz vorher einige Worte über ben vortrefflichen Justinus angeführt (2) und gesagt haben, daß er ein Schüler dieses Märtprers gewesen sep. Dieß melbet Frendus in seinem erften Buche gegen die Regereien, wo er zugleich über ibn und feine Gette Folgendes fagt: "Bon Saturninus und Marcion an tehrten die sogenannten "Entratiden die Chelofigfeit, verwarfen die erfte Schöpfung Gottes und

<sup>&</sup>quot;man nicht auch Efras, Rehemias und Efther als Ein Ganzes haben ansehen können? "Sest man zu dieser Vermuthung, daß Nehemias und Esther nach Josephus (man sehe "3, 10. mit der Anmerkung) Theile des Kanons seyn missen und daß andere Kirchnetzert von Gewicht, wie Origenes (man sehe 6, 25.) und Hieronpmus (im prologus gnalezus) beide ausdrücklich dazu rechnen, so kann wohl kein unparteilscher Forscher zweiseln, "daß auch Wellto die beiden genannten Bücher nicht aus dem Kanon des A. A. ausschließe."

(1) Oder solcher Leute, welche eine gewisse Entholtsamkeit beobachteten. Man nannte sie auch Hydroparastatat und Kquarii, weil sie sich des Weins gänzlich enthielten und selbst bei Begebung der Abendmahlsseier sich des Wassers statt Weines bedienten.

(2) Im 16ten Hauppflick bieses Buches.

"tabelten ihn fomit flillfoweigend, baf er Mann und Beib zu Fortpflan-"jung des Menschengeschlechts gemacht habe. Gie führten auch bie Enthal-"tung von animalischen Speisen, wie fie fie nannten, ein, und bewiesen sich "baburch undankbar gegen Gott, der Alles geschaffen bat, und leugnen auch "bie Seligkeit bes zuerst erschaffenen Menschen. Und biese Meinungen find "erft neulich bei ihnen aufgekommen. Erfter Urheber diefer gottesläfterli= "den Lehre ift ein gewiffer Tatianus, ein Buhörer bes Justinus; Tatianus "außerte zwar, fo lange er mit diesem Manne Umgang batte, nichts bergleichen, aber nach bem Tobe biefes Martyrers fiel er von der Rirche ab "und fouf fich von ber Ginbilbung, ein Lehrer ju fepn, aufgeblasen und verblendet von der Meinung, er fep beffer, als die andern Menfchen, ein "eigenes Lehrspftem, fabelte, gleich ber valentinischen Schule, von unficht-"baren Aeonen, nannte die Che eben fo, wie Marcion und Saturninus, "Berberben und hurerei (1) und brachte überbieß zuerft Bemeisgrunde ge-"gen bie Seligkeit Abams vor." Go ichrieb bamale Frendus. Balb barquf verlieb ein gemiffer Severus ber ermähnten Gefte neue Starte und gab fomit Beranlaffung, daß ihre Unhanger von ibm ben Ramen Geverianer erhielten. Diese nehmen zwar das Geset, die Propheten und die Evangelien an, erklaren aber ben Sinn ber beiligen Schrift auf eine gang eigenthumliche Den Apostel Paulus laftern fie und verwerfen seine Briefe; auch die Apostelgeschichte nehmen sie nicht an. Ihr erster Stifter Tatianus hat eine Zusammenstellung und Berbindung der Evangelien, (2) ich weiß nicht wie, zu Stande gebracht und diefelbe bas Evangelium durch Biere genannt, welches jest noch bei einigen angetroffen wird. Es heißt auch, er habe fich herausgenommen, einige Borte bes Apoftels (3) ju umschreiben, wie um den Ausbruck zu verbessern. Tatianus hat eine große Menge Schriften binterlaffen, von welchen besonders seine vielbekannte Schrift gegen bie Griechen (4) von Bielen angeführt wird, welche als feine beste und lehrreichfte gilt. Er beweist barin , bag Dofes und bie hebraifchen Propheten alter find, ale alle berühmte Manner ber Griechen. Go weit hievon.

(1) Rach einer Stelle in seinem Buche: Bon ber Bolltommenheit nach bem Erlofer, wovon uns Klemens von Alexandrien Bruchftucke erhalten hat, behauptete er soar, die She tomme vom Satan.

sogar, die She komme vom Satan.

(2) Wie Tatianus dabei versuhr, lernen wir aus Theodoret, Bischof von Cyrus in Sprien, welcher nicht weniger als 200 Eremplare davon in seinem Sprengel zusammenbrachte und aus dem Gedrauche entfernte, kennen. Er sagt nämlich haeret kad. I. 20.:
"Dieser Tatianus hat das Evangelium zusammengeset, welches durch die Vierc be"kannt wird. Er riß aber die Genealogien davon ab und alle diesenigen andern Stücke,
"welche den Herrn als entsprungen vom Geschlechte Davids dem Fleische nach darstellen
"(weil er wohl in seiner besondern gnostischen Ehristologie Grund dazu hatte)." Uedrigens
bürste es sich noch fragen, od Tatianus sich bloß an unsere vier kanonischen Evangelien gehalten, oder ob er nicht auch apokryphische Evangelien dabei denugt hat.

(3) D. h. des Paulus Uedrigens ersieht man aus dieser Stelle nicht recht, od Katia-

<sup>(4)</sup> Dies ift die einzige von seinen Schriften, welche auf uns getommen ift.

### M. Aurelius. 3. Chr. 173-178. Coter. \*. Dreißigstes gauptstück.

147

Bon bem Sprer Barbefanes und ben ihm beigelegten Schriften.

Bie unter ber Regierung bes Raifers D. Aurelius bie Geften in Defopotamien fich febr mehrten, fo verfertigte Barbefanes, (1) ein tuchtiger, in ber fprifchen Sprache fehr gewandter Mann, neben fehr zahlreichen anbern Schriften Gespräche wider die Anhanger bes Marcion und einige andere Urheber verschiedener Lehrmeinungen in seiner Muttersprache, welche feine Schuler (er' hatte aber beren febr viele, weil er feft am gottlichen Borte hielt) aus bem Sprischen in bas Griechische übertrugen. (2) auch ein febr febr lehrreicher Dialog an Antoninus, Bom Schickfal, (3) und noch mehrere andere Schriften, die er aus Beranlaffung ber bamaligen Berfolgung verfaßt baben foll. Barbefanes mar fruber ein Unbanger bes Balentinus gewesen ; allein spater verwarf er beffen Lebre (4) und wiberlegte bie meiften ber in ihr enthaltenen Fabeleien. Go glaubte er nun fich jur richtigen Lehre befehrt ju haben; allein gang vermochte er boch nicht ben Schmut ber alten Regerei von fich abzuschütteln. Um biefe Beit ftarb auch der romifche Bifchof Goter.

Enbe bes vierten Buches.

ensage.

# Fünftes

#### forrede.

Der römische Bischof Soter starb, nachdem er sein Umt acht Jahre verwaltet hatte. Sein Rachfolger mar Eleutherus, ber zwölfte nach ben Aposteln. Es war bas 17te Jahr des Kaisers Antoninus Berus, als in

<sup>\*</sup> Eleutherus, zwölfter Bifchof in Rom.

<sup>\*</sup> Eleutherus, zwölster Bischof in Rom.

(1) Er lebte zu Ebessa und war ein Bertrauter bes Abgar Bar Manu.

(2) Hieronymus, der diese Uedersetzungen noch gesehen hat, rust darüber (do seript. eccles. V. Bardesanes) aus: Wenn noch in den Dollmetschungen dieser Schimmer strahlt, was benehen wir wohl, was sie in der Ursprachz gewesen seyn müssen!

(3) Eusedius hat uns von dieser Schrift ein ansehnliches, mehr als gemeine Kenntznisse verrathendes Bruchstück in seiner praepar. evangel. VI, 10. ausbewahrt. Bardesanes bekämpste nach denselben die Lehre von einem solchen Einslusse der Estirne auf das Leben, die Handlungsweise und die Verratheindes Beruchstück von einem solchen Genflusse der Estirne auf das Leben, die Handlungsweise und die Verhaltnisse der Ausser ober einer seiner Freunde, ist ungewiß, doch dürste das lehtere wahrscheinlicher kenn oder einer seiner Freunde, ist ungewiß, doch dürste das lehtere wahrscheinlicher kenn, da Bardesanes dem Kaiser wohl schwertich ein sprisch geschriebenes Auch debicirt haben kann. Auch schreibe Emskäser seinen Kreunden zu bedieten.

(4) Epiphamius berichtet im Gegentheil, Bardesanes sey zuerst ein Rechtzschusser geworden. Sein gelehrter Landsmann Ephraem wurd erst später ein Balentinianer geworden. Sein gelehrter Landsmann Ephraem aus dem vierten Jahrdundert weiß von einer Sostemsveränderung des Bardesanes gar nichts. Uedrigens war Bardesanes auch Hymnendichter.

Aurelins. Jahr Christus 178. Eleutherns.

148 verschiedenen Theilen ber Erbe bie Berfolgung wiber uns burch bie Angriffe bes Bolts in den Stadten heftiger entbrannte. Ungahlige haben barin in ber gangen Belt ale Martyrer geglangt, wie man aus ber Bahl berer, bie es bei einem einzigen Bolte geworden find, schließen tann. Ihr Schicksal ift, als in der That eines unvergeflichen Andenkens werth, der Nachwelt fdriftlich überliefert worben. Den gangen Auffat, welcher eine fehr um= · faffende Darftellung beffelben enthält und nicht bloß geschichtlichen, fondern auch unterrichtenben Inhalts ift, habe ich meiner Sammlung ber Martyrergeschichten einverleibt. Bas jedoch für unfern 3med paffend ift, will ich für jest berfelben entnehmen und hieber feten. Undere Geschichtschreis ber murben nur Siege, in Rriegen erfochten, Siegeszeichen, über die Feinde bavon getragen, der Felbheren ausgezeichnete Thaten und der Rrieger Lapferfeit, welche fich fur Rinder, Baterland und die andern Befitthumer mit Blut und ungahlbaren Morbthaten beflecten, jum Gegenstand ihrer Darfiellung gemacht haben; allein unsere Geschichte bes Staates Gottes soll bie hochft friedlichen Rampfe für ben Frieden ber Seele, fo wie biejenigen, welche in benfelben mehr für die Bahrheit, als für das Baterland, mehr für die Religion, als für ihre nächsten Angehörigen watter fich gehalten haben, auf unvergängliche Säulen eingraben und die Standhaftigkeit der Rämpfer für bie Religion, ihren viel erdulbenden Muth, ihre im Rampfe mit den bofen Beiftern gewonnenen Siegeszeichen, ihre Siege über bie unfichtbaren Feinde und endlich ihre Siegestronen ju ewigem Andenten verfunden.

## Erftes Sauptstück.

Bie viele unter ber Regierung bes Berus in Gallien ben Rampf fur bie Religion gefampft und auf welche Art.

Gallien war bas Land, in welchem ber Rampfplat für die ermähnten Begebenheiten eröffnet murbe. Berühmte und vor ben andern bortigen Stadten ausgezeichnete hauptstadte find dafelft Lugdunum (1) und Bienna, (2) beide burchfloffen vom Rhodanus, (3) welcher bas gange Land mit gewaltiger Strömung umfängt. Die bortigen fehr berühmten Gemeinben haben ben Gemeinden in Uften und Phrygien eine ichriftliche Erzählung von den Martyrern zugeschickt, worin fie das bei ihnen Borges fallene berichten, und welche ich mit ihren eigenen Worten berfegen will. (4) "Die Rnechte Chrifti in den Gemeinden zu Bienna und Lugbunum in Gal-"lien wunschen ben Brudern in Affen und Phrygien, welche mit une den-"felben Glauben und dieselbe hoffnung ber Erlofung haben, Frieden und "Gnade und Chre von Gott dem Bater und unferm Berrn Jefu Chrifto."

<sup>(1)</sup> Das heutige Lyon. (2) Das heutige Bienne. (3) Die Rhone.

<sup>(4)</sup> Man balt gewöhnlich ben Irenaus für ben Berfaffer biefes Schreibens.

Rachdem fie fobann noch Giniges als Borbericht vorangeschickt, machen fie den Anfang ber eigentlichen Erzählung folgendermaßen : "Die Größe ber "biefigen Bebrangniffe und die beftige Buth ber Beiben gegen uns und "mas bie feligen Martyrer erbuldet haben, genan barguftellen, find mir "eben fo wenig im Stande, als fie überhaupt zu befchreiben möglich ift. . "Denn der Biberfacher fturmte mit aller Gewalt auf und ein und gab baburch "fcon ein Borfpiel feiner einft mit zügellofer Buth hereinbrechenden Bu-"tunft. Er ließ nichts unversucht, machte die Seinigen geubt und ftellte "mit ihnen allerlei Borübungen an gegen bie Rnechte bes herrn, fo baß "une nicht bloß Saufer, Baber und öffentliche Plage unzuganglich waren, "sondern daß wir une, mochte es senn, wo es wollte, nicht einmal vor "ihnen blicken laffen burften. Aber die Gnade bes Herrn tampfte für uns "gegen fie und rettete bie Schwachen; fie ftellte bem Biberfacher fefte Gau-"len entgegen, welche burch ihre Stanbhaftigfeit ben gangen Unfall bes "Bofen auf fich abzulenken vermochten. Gie traten ihm unter bie Augen, "jegliche Urt von Schimpf und Strafe ertragend, und eilten, Alles gering "achtend, zu Chrifto, indem fie baburch in der That bewiesen, daß die "Leiben biefer Welt gegen bie Berrlichkeit, welche an uns einft offenbar "werben foll, teine Beachtung verbienen. (4) Und zuerft bielten fie Alles, "was ihnen von dem versammelten Bolte haufenweise zugefügt murde, mit "mannlichem Muthe aus — Gefdrei, Schlage, hin. und herreißen, "Plunberung, Steinwurfe, Ginfperrung, turz Alles, mas eine-aufgebrachte "Menge gegen Feinde und Gegner fo gern fich erlaubt. Gobann murben "fie von ben Tribunen und ben Behorden ber Stadt auf den Marktplat "geführt, in Gegenwart der ganzen Menge verhort und als fie bekannten, "bis zur Ankunft bes Statthalters in bas Gefängniß geworfen. Wie fie "fodann fpater vor biefen gebracht wurden, erlaubte fich berfelbe jegliche "Art von Robbeit gegen uns. Einer von den Brüdern war Bettius Epa-"gathus, der, von überschwänglicher Liebe zu Gott und seinem Rächsten er-"füllt, einen fo ftrengen Lebenswandel führte, daß er, wiewohl er noch "jung mar, ein nicht minber rühmliches Zeugniß, als ber alte Bacharias, "batte. Denn er manbelte untabelhaft in allen Geboten und Rechten des "Berrn (2) und war unverdroffen zu jeglicher Dienstleiftung bes Rachften, "dabei voll Gifers für Gott und brannte im Geifte. Diefer tonnte bei "einem folden Charafter ein fo ungerechtes gerichtliches Berfahren gegen "und nicht ertragen, fondern wurde vom Unwillen übermannt und verlangte "mit feiner Bertheibigung für die Bruber, baß nichte Gottesleugnerifches "und Gottloses bei uns zu finden sep, auch gehört zu werden. Da erhoben "bie um den Richterftuhl Berumftehenben ein Gefchrei wider ihn (benn er "war ein angesebener Mann). Der Statthalter aber nahm teine Rudficht "auf die von ibm vorgetragene gerechte Bitte, fonbern fragte ibn nur, ob

<sup>(1)</sup> Römerbr, 8, 18. (2) Lut. 1, 6.

M. Alurelius. Jahr Christus 178. Eleutherns.

"auch er ein Chrift fen. Bie Epagathus bieß mit lauter Stimme befannte. "wurde auch er unter bie außermablte Schaar ber Glaubenszeugen aufge-"nommen. Er erhielt ben Namen eines Fürsprechers ber Chriften, batte "aber in fich felbst ben Fürsprecher, ben beiligen Beift, in reichlicherem "Maße, als Zacharias. (1) Dieß bewies er burch die Fulle der Liebe, wo-"mit er fich entschloß, für bie Bertheibigung feiner Brüder felbft fein Leben "zu laffen. Denn er war und ift ein echter Junger Chrifti, ber bem Lamme "folgte, wo es hinging. (2). Nun aber war ein Unterschied bei ben Uebrigen Die rechten Glaubenszeugen zeigten fich , waren entschlossen "ju bemerfen. "und legten auch mit aller Freudigfeit bas Martyrerbefenntniß ab. "es murben auch die Unentschlossenen, Ungenbten, welche noch zu ichwach "waren, um die Unftrengung eines großen Rampfes tragen ju tonnen, "offenbar. Bon diesen fielen etwa zehn an der Zahl ab und verursachten "uns baburch eine große Betrübniß und einen grenzenlofen Rummer, fo wie "fie auch die Bereitwilligfeit ber Uebrigen, die nicht ergriffen waren, lahmten. "Diefe ftanden, obgleich fie alles Ungemach zu leiden hatten, doch ben Glau-"benszeugen bei und ließen nicht von ihnen. Da befanden wir uns alle in "großer Angst und Sorge wegen ber Ungewißheit des Befenntniffes, (3) "und fürchteten wir auch bie uns bedrobenden Qualen nicht, so maren wir "bod, wenn wir auf ben Ausgang faben, in Sorge, es mochte Jemanb "abfallen. Tag für Tag murben biejenigen ergriffen, welche würdig waren, "bie Bahl ber Glaubenszeugen voll zu machen, fo daß zulent aus beiben "Gemeinden alle füchtigen Leute, burch welche hauptfachlich unfer Befen ,fich gestaltet hatte und bestand, jusammengebracht maren. Es murden "aber auch einige heibnische Stlaven ber Unfrigen ergriffen, weil ber Statt= "halter öffentlich befohlen hatte, une sammtlich auszusuchen. Diese brach-"ten auf Ginfluftern bes Satans, von Furcht vor ben Martern ergriffen, "welche fie die Beiligen ausstehen saben, und von den Goldaten bagu ange-"reigt, gegen une bie Luge von thpesteifchen Dahlzeiten und öbipobischen "Bermischungen (4) und noch andere Dinge vor, die wir weder fagen, noch "benten, ja, wovon wir nicht einmal glauben durfen, ob je bergleichen irgendwo "unter Menschen stattgefunden haben. Als die Runde davon fich verbreitete, "wurden alle von einer thierischen Wuth gegen uns ergriffen, so daß, wenn "vorber auch noch Ginige wegen ihrer Befanntichaft mit une Dagigung "gezeigt hatten, jest auch biefe von beftigem Borne gegen und erfüllt mur-

<sup>(1)</sup> Anspielung auf Lut. 1, 67. (2) Dffenb. 14, 4.

<sup>(2)</sup> Offenb. 14, 4.

(3) Der Berfasser will sagen, sie waren in Angst und Sorge, weil sie nicht wußten, ob alle Spristum bekennen und nicht abfallen würden.

(4) Die Seiden beschuldigten bekanntlich die Spristen des Menschensteischessen und eines unerlaubten Umganges mit ihren Müttern und zu Bezeichnung bieser Verbrechen bebienten sie sich der im Terte besindlichen Ausdrücke. Thoestes nämlich, König von Mycend, hatte der Sage nach mit seines Bruders Atreus Frau einen buhlerischen Umgang gehabt, worauf der lestere jenem sinen eigenen Sohn, ohne daß er es wußte, zum Essen vorsetze, und Debipus, König von Thebens, nahm, nachdem er seinen Bater unwissend erschlagen hatte, ebenfalls unwissend seine Wutter Josaste zur Frau.

151

"jebe ibm porgelegte Frage in lateinischer Sprache nur entgegnete: 3ch "bin ein Chrift. (5) Dieg bekannte er ftete ftatt feines Ramens, ftatt

<sup>(1)</sup> Cvangel. 30h. 16, 2.

<sup>(2)</sup> D. h. getauft. Man sehe oben 3, 23. (3) Eine Stadt in Kleinasien.

<sup>(4)</sup> Blanding war nämlich eine Dienstmagb. (5) Die Märtyrer und Betenner nämlich festen ihren größten Stolz barein, Christen zu beißen. Gine mit ber obigen ganz übereinstimmenbe von Augusti in seinen Denkwürdigkeiten der chriftlichen Archaologie angeführte Erzählung gibt Chrysoftomus (Hom. ALVI. tom. I. p. 532 od. Francof.) vom Märtyrer Lucianus: "Er antwortete auf alle Fragen bloß: "Ich bin ein Chrift. Und als ihn der henter fragte: Aus welchem Lande bift du?

Jahr Christus 178. M. Aurelius. Cleutherus.

"feines Baterlandes, ftatt feines Berkommens und jedes andern Dunktes, "ohne daß bie Beiben einen andern Laut von ihm gehört hatten. "erregte eine große Erbitterung wider ihn bei dem Statthalter und bei feinen "Peinigern. Sie legten ihm baber, da fie nichts mehr wußten, was fie "ihm anthun follten, zulest glubende Metallblatten auf die empfindlich-"ften Theile des Rorpers. Diefe wurden nun zwar angebrannt, allein "Sanctus blieb ungebengt, wantte nicht und beharrte fest auf feinem Be-"tenntniß, von der himmlischen Quelle des Lebenswassers, bas aus dem "Derzen Christi ausströmt, bethaut und erkräftigt. Sein Rorper indeß mar "Benge beffen, mas er erdulbet: er mar Gine Bunde und Gine Blutftrieme, "überbieß völlig zusammengeschrumpft und hatte alle menschliche Be-"stalt verloren. Christus aber, ber in ibm gelitten batte, verberrlichte "fich febr an ihm, inbem er ben Wiberfacher ju Boben folug und ben "Uebrigen ein Beispiel zeigte, daß nichts furchtbar ift, wo die Liebe des Baters, "nichts schmerzhaft, wo die herrlichkeit Christi ift. Denn als die Gott-"lofen nach Berfluß einiger Tage den Martyrer aufe Reue folterten und "glaubten, fie murden entweder, weil die Bunden aufgeschwollen und ent-33Bundet maren, fo daß er nicht einmal das Berühren mit der Sand ertra-"gen konnte, wenn fie die nämlichen Martern bei ihm anwenden würden, "feiner herr werden tonnen, oder er murbe, wenn er auf ber Folter fturbe, "ben Uebrigen Furcht einjagen, fo geschah nicht allein nichts von biefem bei "ibm, fondern es murbe vielmehr gegen alle Menschenerwartung bei Bie-"berholung ber Martern sein Körper wieber gerade und aufrecht und er "bekam feine vorige Geftalt und den Gebrauch der Glieder wieder, fo baß feine "ameite Folter teine Peinigung, fonbern burch die Gnade Chrifti eine Deis "lung für ihn wurde. Eine gewisse Biblias befand fich unter benjenigen, "welche ben Glauben verleugnet hatten. Der Satan glaubte fie ichon ver-"schlungen zu haben, wollte aber auch noch burch Lafterung (1) ihre Ber-"bammuiß bewirken; er ließ fie baber jur Folter führen, um fie als eine "bereits schwache und muthverlassene Person zu zwingen, die uns zur Laft "gelegten Berbrechen zu bestätigen. Allein fie tam auf der Folter wieder "jur Befinnung, machte, fo zu fagen, von einem tiefen Schlafe wieber auf, "erinnerte fich unter der zeitlichen Strafe der ewigen Pein in der bolle und "wibersprach ben Lafterern geradezu und sagte: "Wie sollten biefe Leute "Rinder effen, welche nicht einmal bas Blut (2) vernunftlofer Thiere genießen "dürfen?" Sodann bekannte fie fich als eine Christin und wurde der auser-"mählten Schaar ber Martyrer beigefellt. Da nun alle diese thrannischen

"Strafmittel von Chriftus durch die Standhaftigfeit der Martprer unwirf-,,fam gemacht worden waren, fo erfann der Teufel andere Runftgriffe,

(2) Rach Apostelgesch. 15, 29.

<sup>&</sup>quot;antwortete er: Ich bin ein Chrift. Bas haft bu für ein Gewerbe? Antwort: Sch "bin ein Chrift. Ber sind beine Eltern? Antwort: Ich bin ein Chrift. Und "biese Antwort gab er auf jede Frage."

(1) D. h. daburch, daß fie die den Christen zur Last gelegten Berbrechen und Schande thaten als wahr bekannte.

"namlich Ginterferung an finfteren und unbeimlichen Orten, die Ausspan-"nung der Fuße im Block, die bis jum funften Loch auseinandergedehnt "wurden (1) und noch alle andern bergleichen Martern, womit erboste und "baju gang bes Teufels volle Benteretnechte bie Gefangenen zu qualen Es erstickten baber die meisten berfelben im Gefängniß, fo viel "ihrer nämlich ber herr auf diese Art aus der Welt abberufen und an ihnen "feine Shre verherrlichen wollte. Denn biejenigen , welche fo ichwere Mar-"tern erbulbet hatten, daß man hatte glauben follen, fie konnten nicht mehr "leben, auch wenn ihnen die forgfamfte Pflege zu Theil werben murbe, blie-"ben zwar verlassen von menschticher Fürsorge, aber von dem Derrn for-"perlich und geiftig geftartt und erfraftigt am Leben und ermahnten und "trofteten die Uebrigen. Die neuen Ankommlinge bagegen, die eben erft "ergriffen worden waren, hielten, obgleich ihr Korper vorher teine Foltern "ausgestanden hatte, die Beschwerlichkeiten des Gefängniffes nicht aus, "sondern ftarben darin. Auch der über 90 Jahre alte Bischof der Gemeinde "ju Lugdunum, der selige Pothinus, ber am Rorper so schwach war, daß er "wegen Entfraftung taum noch athmen tonnte, der aber von einem Beifte "ber Freudigkeit megen ber ibm inmohnenben Sehnsucht nach bem Mar-"threrthum mit Rraft erfult war, wurde vor ben Richterftuhl geschleppt. -,,Gein Körper war zwar von Alter und Krankheit ganz geschwächt, allein "sein Geift noch in voller Kraft, damit Chriftus burch ihn triumphiren Dieser legte, als er von ben Soldaten unter Begleitung ber "ftabtifden Beborden und unter bem vermifchten Gefdrei ber gangen Denge, "als wenn er Chriftus mare, por den Richterftuhl gebracht murde, ein "glanzendes Beugniß ab. Wie ihn ber Statthalter fragte, mer ber Gott "ber Chriften fen, entgegnete ber Bifchof: Du mirft ibn ertennen, "menn bu bich. beffen murbig zeigft. Auf bieß murbe er auf bas "Schonungsloseste mighandelt und betam viele Bunden. Done alle Ache "tung vor seinem Alter ließen bie ihm Rachsten mit Faustschlägen und "Fußtritten auf alle Urt und Beife ihre Robbeiten an ihm aus, von "ben Entfernten aber warf jeder auf ibn, was er nachft bei Danden batte "und alle glaubten , in der Meinung , daß fie auf diese Beise ihre Gotter "rachten, eine große Sunde und ein Berbrechen ju begeben, wenn einer in "rudfichtslofer Buth gegen ihn zurudbliebe. Raum noch athmend, wurde "Pothinus endlich in das Gefängniß geworfen und gab nach zwei Tagen "feinen Beift auf. hier nun erwies fich bie große Baltung Gottes und bie "grenzenlose Erbarmung Jesu, (2) so wie fie fich wohl felten in der Gemeinde

<sup>(1)</sup> Dies war eine Art von Aortur. An jeder Seite des Kloges waren fünf Löcher in einer Linie, wodurch die Grade der Ausbehnung der Beine und zugleich die Grade der Aortur bestimmt wurden. Das fünste Loch war der äußerste Grad, wodurch die Füse schon über der Ellen auseinandergespannt senn mußten. Ausstinus sagt gar, sie wären die zum siedennen Loch ausgespannt gewesen, es ist indessen gut, daß er hinzuseht, es sen unglaudsich. Stroth.

<sup>(2)</sup> Der Berfasser bes Schreibens nennt das Barmberzigkeit Tesu, daß den Berleugnern ihre Berleugnung nichts geholfen hat und also die Gemeinde von der Furcht und einzeine Mitglieder von der Gesahr befreit worden, daß noch mehrere verleugneten, der for

52 M. Aurelius. Jahr Christus 178. Elentherus.

"feines Baterlandes, ftatt feines Bertommens und jebes anbern Punttes, "ohne bag die Beiden einen andern Laut von ihm gebort batten. "erregte eine große Erbitterung wiber ihn bei bem Statthalter und bei feinen "Peinigern. Sie legten ihm daher, da fie nichts mehr mußten, mas fie "ihm anthun follten, zulest glübende Metallblättchen auf die empfindlich= "sten Theile bes Korpers. Diese murben nun zwar angebrannt, allein "Sanctus blieb ungebengt, mantte nicht und beharrte fest auf feinem Be-"tenntniß, von der himmlischen Quelle des Lebenswassers, bas aus bem "Derzen Christi ausströmt, bethaut und erfraftigt. Sein Rorper inbeg mar "Zeuge beffen, mas er erdulbet: er mar Gine Bunde und Gine Blutstrieme, "überdieß völlig zusammengeschrumpft und hatte alle menschliche Be-"stalt verloren. Christus aber, ber in ihm gelitten hatte, perherrlichte "fich febr an ihm, indem er den Biberfacher ju Boben folug und den "Uebrigen ein Beispiel zeigte, daß nichts furchtbar ift, wo die Liebe des Baters, "nichte schmerzhaft, wo die Berrlichkeit Chrifti ift. Denn ale bie Gotts "losen- nach Berfluß einiger Tage ben Martyrer aufe Reue folterten und "glaubten, fie murden entweder, weil die Bunden aufgeschwollen und ent-33undet waren, fo daß er nicht einmal das Berühren mit der hand ertra-"gen konnte, wenn fie die nämlichen Martern bei ihm anwenden murben. "feiner herr merden tonnen, oder er murde, wenn er auf der Folter fturbe, "ben Uebrigen Furcht einjagen, fo geschah nicht allein nichts von biefem bei "ihm, fondern es wurde vielmehr gegen alle Menschenerwartung bei Wie-"berholung ber Martern fein Körper wieder gerade und aufrecht und er "betam feine vorige Bestalt und den Gebrauch der Glieder wieder, fo baß feine "meite Folter feine Peinigung, fonbern durch die Gnade Chrifti eine Beis "lung für ihn murbe. Gine gewiffe Biblias befand fich unter benjenigen. "welche den Glauben verleugnet hatten. Der Satan glaubte fie ichon ver-"schlungen zu haben, wollte aber auch noch burch Lafterung (1) ihre Ber-"bammniß bewirken; er ließ sie daher zur Folter führen, um sie als eine "bereits schwache und muthverlassene Person zu zwingen, die uns zur Last "gelegten Berbrechen zu bestätigen. Allein fie tam auf ber Folter wieber "jur Befinnung, machte, fo zu fagen, von einem tiefen Schlafe wieber auf, "erinnerte fich unter der zeitlichen Strafe ber ewigen Pein in der bolle und "wibersprach ben Lasterern geradezu und sagte: "Wie sollten diese Leute "Rinder effen, welche nicht einmal bas Blut (2) vernunftlofer Thiere genießen "burfen ?" Sobann betannte fie fich als eine Christin und murbe ber auser-"mablten Schaar ber Martyrer beigefellt. Da nun alle biefe tyrannischen "Strafmittel von Chriftus durch die Standhaftigfeit der Martyrer unwirf-"fam gemacht worden waren, fo erfann ber Teufel andere Runftgriffe,

(2) Rach Apoftelgefc. 15, 29.

nantwortete er: Ich bin ein Chrift. Bas hast bu für ein Gewerbe? Antwort: Sch "bin ein Chrift. Ber sind beine Eltern? Antwort: Ich bin ein Chrift. Und "biese Antwort gab er auf jebe Frage."

(1) D. h. daburch, daß sie bie den Christen zur Last gelegten Berbrechen und Schandsthaten als wahr bekannte.

undmlich Ginkerkerung an finfteren und unbeimlichen Orten, bie Ausspan-"nung ber Fuße im Block, die bis jum fünften Loch auseinandergebehnt "wurden (1) und noch alle andern bergleichen Martern, womit erboste und "bagu gang bes Teufels volle henteretnechte bie Gefangenen zu qualen "pflegen. Es erfticten baber bie meiften berfelben im Befangniß, fo viel mihrer nämlich ber herr auf diese Art aus ber Belt abberufen und an ihnen "feine Chre verherrlichen wollte. Denn biejenigen , welche fo fcwere Mar-"tern erbulbet hatten, daß man batte glauben follen, fie konnten nicht mehr "leben, auch wenn ihnen die forgsamfte Pflege zu Theil werden murde, blies "ben zwar verlaffen von menfchticher Furforge, aber von bem Berrn for-"perlich und geistig gestärkt und erkräftigt am Leben und ermahnten und "trofteten die Uebrigen. Die neuen Antommlinge dagegen, die eben erft "ergriffen worden waren, hielten, obgleich ihr Körper vorher teine Foltern "ausgestanden hatte, die Beschwerlichkeiten bes Gefängniffes nicht aus, "sondern ftarben darin. Auch der über 90 Jahre alte Bifchof der Gemeinde "zu Lugbunum, ber felige Pothinus, ber am Rorper fo fcmach mar, bag er "wegen Entkraftung taum noch athmen konnte, ber aber von einem Beifte "ber Freudigkeit megen ber ihm inmohnenben Gehnsucht nach bem Mar-"threrthum mit Rraft erfüllt war, wurde vor ben Richterftuhl geschleppt. -,, Sein Körper war zwar von Alter und Krankheit ganz geschwächt, allein "fein Geift noch in voller Kraft, damit Chriftus durch ihn triumphiren Diefer legte, als er von ben Golbaten unter Begleitung ber "ftabtifden Behörden und unter dem vermifchten Gefdrei der gangen Menge, "als wenn er Chriftus mare, por den Richterstuhl gebracht murde, ein "glanzendes Zeugniß ab. Bie ibn ber Statthalter fragte, mer ber Bott "ber Chriften fen, entgegnete ber Bifchof: Du wirft ihn ertennen, "wenn du bich. beffen würdig zeigft. Auf bieß wurde er auf bas "Schonungsloseste mighandelt und betam viele Bunben. Done alle Ache "tung por feinem Alter ließen bie ibm Rachften mit Fauftichlagen und "Fußtritten auf alle Urt und Beife ihre Robbeiten an ihm aus, von "ben Entfernten aber marf jeder auf ibn, mas er nachft bei Danden batte "und alle glaubten, in der Meinung, baß fie auf diese Beise ihre Gotter "rachten, eine große Gunde und ein Berbrechen ju begeben, wenn einer in "rücksichteloser Buth gegen ibn zurüchliebe. Raum noch athmend, wurde "Pothinus endlich in das Gefängniß geworfen und gab nach zwei Tagen "feinen Geift auf. hier nun erwies fich die große Baltung Gottes und die 3,grenzenlose Erbarmung Jesu, (2) so wie sie sich wohl selten in der Gemeinde

<sup>(1)</sup> Dies war eine Art von Tortur. In jeber Seite bes Rloges waren fünf gocher in einer Linie, wodurch die Grade der Ausbehnung der Beine und zugleich die Grade der Ausbehnung der Beine und zugleich die Grade der Ausbehnung der Beine und zugleich die Frade der Aortur bestimmt wurden. Das fünste Loch war der äußerste Grad, wodurch die Filse schon über drei Ellen auseinandergespannt sewn mußten. Russinus sagt gar, sie wären die zum siedenten Loch ausgespannt gewesen, es ist indessen gut, daß er hinzuset, es sey unglaub-Stroth.

<sup>(2)</sup> Der Berfasser bes Schreibens nennt bas Barmherzigkeit Jesu, daß ben Berleug-nern ihre Berleugnung nichts geholfen hat und also die Gemeinde von der Furcht und ein-zeine Mitglieder von der Gesahr befreit worden, daß noch mehrere verlengneten, wer in

#### M. Anrelins. Jahr Christus 178. Elentherns. 154

agezeigt hat, aber boch ber weisen Lentung Christi angemeffen ift. Es wur: "ben namlich biejenigen, bie bei ber erften Befangennehmung verleugnet "batten, bennoch auch in bas Gefängniß geworfen und mußten bas Unge-"mach mit aushalten. Ihre Berleugnung half ihnen zu biefer Beit gar "nichts, fonbern fie murben, mahrend die Betenner als Chriften, "was fie auch waren, im Gefängniß fenn mußten, ohne bag benselben fonft eine andere Schuld beigemeffen worden mare, wie Morder und "Berbrecher im Berhaft gehalten und erlitten fo in Bergleichung mit den "Undern eine boppelte Strafe. Denn jenen gewährte boch die Freude über "ihr Martyrerthum, die hoffnung auf die Berbeigungen, die Liebe ju "Chrifto und der Geift bes Baters Linderung, diese aber peinigte ihr Gemiffen fo febr, bag fe auch von allen Andern beim Borbeigeben icon dem "Meußern nach erfannt werben tonnten. Jene ichritten beiter vor , auf sibrem Antlike waren hohe Würde und Anmuth gepaart und selbst die "Fesseln lagen als schöner Schmuck an ihnen; sie glichen einer Braut, welche "mit einem goldgestickten, mannigfach verzierten und verbrämten Gewande "geschmuckt ift, babei bufteten fie den Bohlgeruch Chrifti, (1) fo bag Ginige "glaubten, sie sepen mit natürlicher Salbe gesalbt; biese aber waren beschämt, "niebergeschlagen, häßlich anzusehen und alles Widerlichen voll, mußten "bazu noch bie Schmahungen ber heiben als feige und weibische Meuschen "boren, waren mit ber Beschuldigung, fie sepen Mörder, belaftet und "hatten ben so werthvollen, herrlichen und feligmachenben Ramen (2) ver-"loren. Da dieß die Uebrigen saben, wurden sie befestigt und alle, die er= "griffen murben, betannten ohne Bebenten und ohne daß ein teuflischer "Bebante (3) ihnen in ben Sinn getommen ware." Nachdem fie hierauf noch Berichiebenes beigefügt, fahren fie weiter alfo fort : "Rach biefem nahmen "ihre Martyrerthumer einen verschiebenartigen Ausgang. Denn fie flochten naus allerlei Blumen von verschiebenen Farben Ginen Kranz und brachten "ibn bem Bater bar. (4). Es mußte baber ben wactern Rampfern, bie fo "mancherlei Rampf ausgestanden und einen großen Sieg davon getragen hat= nten, bie herrliche Krone ber Unfterblichfeit ju Theil merben. "Sanktus, Blandina und Attabus wurden nun auf den öffentlichen Plat zu "ben wilden Thieren geführt, um der versammelten beidnischen Menge ein "unmenschliches Schauspiel zu geben und ber Tag bes Thiergefechts murde "mit Fleiß wegen ber Unfrigen jest angestellt. (5) Maturus und Sanktus "mußten wiederum alle Arten von Martern in dem Amphitheater burch-

er, was noch schicklicher ware, die Erbarmung Christi barein, bas die Berleugner im Ge-fängnisse gehalten worden und ba Zeit und Gelegenheit bekommen, wieder in ben Schoos ber Rirche gurudzutehren. Stroth.

<sup>(1)</sup> Anspielung auf 1 Korinth. 2, 15. (2) Rämlich ben Ramen Christen. (3) Rämlich Christum zu verleugnen. (4) Das heißt in natürlicher Sprache: Sie erdulbeten Sott zu Chren verschiebene So-

besarten, der eine diese, der andere jene. Stroth.
(5) Es wurde also jest außerordentlich angestellt, da so mal im Jahre, im Dezember, gehalten wurden. Stroth. ba sonft bie Thiergefecht: nur ein-

M. Anrelius. Jahr Christus 178. Cleutberus. 155 "machen, wie wenn fie vorher noch ganz und gar nichts erlitten batten, ober "vielmehr fie erdulbeten ale Rampfer, bie ichon in mehreren Bangen ben "Gegner übermaltigt haben (1) und jest um die Krone felbst ringen, wie-"derum die Hiebe der Geißeln, deren sie daselbst schon gewohnt worden wa-"ren, das Herumgerissenwerden von den wilden Thieren, kurz Alles, was neine wuthende Bolksmenge mit von allen Seiten herschallendem wilbem "Gefchrei haben wollte, und enblich auch ben eisernen Stuhl, auf welchem "bie Rorper geröftet wurden und bie Rafen ber Bufchauer mit Duft erfüllten. "Allein auch hiemit hörten fie noch nicht auf, sondern geriethen nur noch "mehr in Buth und wollten die Standhaftigfeit der Martyrer überwinden. "Alber dennoch hörten fie von Sanktus weiter nichts, als bas Bekenntniß-"wort, welches er gleich von Anfang an gefagt hatte. Da nun bie Mar-"tyrer in dem großen Kampfe das Leben lange nicht verlassen wollte, so "wurden fie zulest erwürgt, nachdem fie diesen ganzen Tag hindurch statt "aller jener mannigfachen Abwechslung, welche bei ben Fechtkampfen statt-"findet, selbst dem Balte zum Schauspiel gedient hatten. Blandina aber "wurde an einem holze aufgehangt (2) und follte fo ben auf fie losgelaffenen Ihr anhaltenbes Gebet und ihr "wilben Thieren jum Frag bienen. "Anblick — sie war nämlich in der Gestalt des Kreuzes aufgehenkt — er-"weckten in den Kampfenden großen Muth, da diese im Rampfe auch mit "ihren leiblichen Augen in ber Perfon ber Schwester ben für fie Gefreuzignten erblickten, um die, welche an ihn glaubten, zu überzeugen, daß jegli-"der, ber für die Ehre Christi leibet, emige Gemeinschaft mit bem lebenbigen "Gott bat. Da nun bamals teines von den wilben Thieren fich an fie "machte, fo murbe fie vom Dolge berabgenommen und wiederum in bas Ge-"fangniß geworfen und für einen andern Rampf aufbewahrt, bamit fie "burch ihre Siege in mehreren Rampfproben einestheils der hinterlistigen "Schlange die Berdammniß unvermeiblich mache, anderntheils, bamit fie, "bie Rleine, Schwache und Berachtliche, angethan mit bem großen und "unübermindlichen Rampfer Chriftus, in mehreren Bangen ben Begner "übermaltigen und durch den Rampf mit ber Krone ber Unfterblichkeit genfront, bie Bruber ermuthigen mochte. Auch Attalus murbe - er mar nein angesehener Mann — vom Bolte heftig herausverlangt und schritt als "ein bereiter Rampfer im Bewußtseyn eines guten Gemiffens hinein, ba er "in ben Grundsagen bes Christenthums trefflich fich geubt und immer als pein Zeuge der Bahrheit unter uns fich ermiesen hatte. Er murde ringes "herum im Amphitheater geführt (3) und eine Tafel vor ihm hergetragen, "worauf in lateinischer Sprache geschrieben stand : Dieß ift der Chrift Attalus.

<sup>(1)</sup> Bie so manche Ausbrücke in biesem Briefe, so ist auch dieser von den Kampspiesen hergenommen. Bei diesen mußten die jedesmaligen Sieger immer von Reuem mit einander kämpsen und das Loos entschied es, wer des andern Segner wurde; der zulest Uedriggebliedene kämpste um die Krone. Stroth.

(2) Weil sie eine Eklavin wag.

(3) Dies war gewöhnlich, damit die Juschauer den Fechtern und den Thieren Berurtheilten in das Gesicht sehen und sie kennen lernen konnten.

156 M. Aurelius. Jahr Chriftus 178. Elentherus.

"Das Bolt tobte indeffen mit ausgelaffener heftigfeit gegen ihn. Da aber "ber Statthalter erfuhr, daß er ein Romer fen, ließ er ihn mit ben übrigen "Gefangenen wieder in ben Rerfer zuruckbringen, erstattete dem Raifer "Bericht über fie und martete die Entscheidung beffelben ab. Die Zwischen-"zeit verfloß ben Christen nicht unnüt und unfruchtbar, sondern durch ihr "Ausharren that fich bas grenzenlofe Erbarmen Christi fund. Denn burch "bas Lebendige (1) murbe bas Todte wieder jum Leben gebracht und bie "Martyrer ermiefen fich gegen biejenigen, welche nicht Martyrer geworden "maren, gutig. Und die jungfrauliche Mutter (2) murbe mit großer Freude "erfüllt, als fie diejenigen, welche fie vorber als tobte Fehlgeburten ausge-"ftoßen hatte, als lebendig wieder aufnehmen tonnte. Denn burch jene "wurden die meiften berer, welche verleugnet hatten, wieder in ihren Schoos "aufgenommen, wieber empfangen und mit Lebensfeuer befeelt, lernten "bekennen und icon lebendig und gestärkt traten sie unter dem wohlthatigen "Einflusse Gottes, ber nicht den Tob des Gunders will, sondern an deffen "Buße seine Freude hat, vor den Richterstuhl, um von dem Statthalter "noch einmal befragt zu werben. Es war nämlich eine Entscheidung bes "Raifers eingetroffen, daß biejenigen, welche verleugnen würden, freis "gegeben, bie Unbern aber hingerichtet werben follen. Da nun bie "biefige Meffe, welche burch ben Busammenfluß von Menschen aus allen "Lanbern febr volfreich ift, ihren Anfang nahm, fo ließ ber Statthalter "bie feligen Martprer, bem Bolle jur Schau, im Aufzuge vor ben Richter-"ftubl führen. Dier murbe nun bie Untersuchung von Reuem vorgenoms "men. Ber als ein romischer Burger erfunden ward, murbe enthauptet, "bie übrigen aber ben milben Thieren vorgeworfen. Chriftus aber murbe "bier von denjenigen, welche früher verleugnet hatten, jest aber gegen bie "Erwartung ber Beiten befannten, fehr verherrlicht. Denn diefe murben "besonders verhort, um sodann in Freiheit gefest zu werben; allein fie be-"fannten und murden ber ausermählten Schaar ber Martyrer beigefellt. "Ausgeschloffen bavon aber blieben biejenigen, welche gar niemalen eine "Spur bes Glaubens, noch eine Ahnung vom Brautigamsgewande bes "Derrn, noch einen Bebanten von Furcht Gottes gehabt, sonbern ichon "burch ihren Banbel bie Religion vertaftert hatten, b. h. bie Rinber bes "Berberbens. Die Uebrigen alle murben der Rirche einverleibt. Bei biefer "Untersuchung mar auch ein gewisser Alexander aus Phrygien, ein Arzt, "welcher viele Jahre lang in Gallien fich aufzehalten hatte und megen feiner "Liebe ju Gott und feiner Freimuthigfeit im Reben (benn er befaß hierin "apostolische Gaben) fast allgemein bekannt mar, anwesend. Diefer er-"mabnte, mabrend er in ber Rabe bes Richterftuhles ftand, die Undern "burch Binte zum Beten:itniß, wobei er benen, welche um benfels "ben berumftanden, wie ein in Geburtefchmerzen fich Befindenber vor-

<sup>(1)</sup> D. i., die Bekenner und treu Gebliebenen brachten bie Gefallenen wieder gurecht.

<sup>(2)</sup> D. b. bie Gemeinbe.

<sup>(1)</sup> Dieser metaphorische Ausbruck kommt baher, weil er burch seine Ermahnungen,

fo zu sagen, der Kirche Kinder gedar.

(2) Ganz gesehwidrig, da er ein römischer Bürger war.

(3) Dieser Rost ist eben das Folterinstrument, welches sonst unter dem Ramen des eisernen Studies vorgesommen ist; er wurde durch untergelegte Kohlen glüßend gemacht und bann ber Berurtheilte barauf gefest. Stroth.

#### 160 M. Aurelins. Jahr Christus 178. Elentherus.

"Benennung Glaubenszeugen aber verboten fie fich von den Brüdern "voll "der Furcht Gottes." Rurz barauf fahren ste weiter so fort: Sie demuthig= nten fich unter die gewaltige Sand, von ber fie jest hinlanglich erhöht find. "Alle vertheibigten fie bamals, Riemanden Hagten fie an, alle loften fie, "Riemanden banben fie und beteten für die, welche ihnen das Bofe bereites "ten, wie einst Stephanus, ber volltommene Martyrer : herr, rechne ihnen "biefe Sunde nicht an. (1) Wenn diefer aber für diejenigen bat, welche ibn nfteinigten, wie viel mehr für feine Bruber?" Balb barauf beißt es fobann "weiter: "Das war ihr größter Rampf gegen ben Wiberfacher, ben fie aus nechter Liebe übernahmen, daß die Bestie gewürgt murbe und biejenigen, "welche er ichon verschlungen zu haben glaubte, wieber lebendig von fich "geben mußte. (2) Denn fie erlaubten fich teinen wegwerfenden Stolz gegen "die Befallenen, fondern theilten von bem, woran fie Ueberfluß hatten, "ben Durftigen mit, waren voll mutterlichen Mitleibens und vergoffen nihretwegen viele Thranen vor dem himmlischen Bater. Sie hatten um "Leben gebeten und Gott ihnen folches gegeben: auch biefes theilten fie mit "ibren Rachsten und gingen in allen Studen als Sieger zu Gott. Sie, "die ben Frieden geliebt, bie ben Frieden immer empfohlen hatten, gingen "in Frieden zu Gott und hinterließen der Mutter (3) teinen Rummer, ben "Brüdern teine Uneinigteit noch Krieg, sonbern Freude, Friede, Gintrachtig-"teit und Liebe." Die Unführung biefer Stelle von der Liebe jener feligen Martyrer zu den Gefallenen habe ich wegen der unmenschlichen und lieb. lofen Gefinnung derjenigen, welche spater schonungslos gegen die Steder Christi verfuhren, (4) für nühlich erachtet.

# Prittes Hauptflück.

Bas für eine Erfcheinung ber Martyrer Attalus im Traum gehabt.

- Eben dieser Brief, welcher die vorhin gedachten Martyrer betrifft, entshält auch noch eine andere bemerkenswerthe Geschichte, welche ich, ohne daß es mir jemand verdenken wird, zur Belehrung meiner Leser hersehen will. Sie lautet also: "Einer von ihnen, mit Namen Alcidiades, hatte immer "eine sehr strenge Lebensweise geführt und früher gar nichts, als Brod und "Wasser genossen. Da er nun auch im Gefängnisse diese Lebensweise fortz"zusehen versuchte, so wurde dem Attalus nach dem ersten Kampse, den er "im Amphitheater gekämpst hatte, geoffenbart, daß Alcidiades Unrecht thue, "daß er das, was Gott geschaffen, nicht genieße und dadurch Andern Anlaß

<sup>(1)</sup> Aposteig. 7, 60. (2) D. i. Sie gaben sich alle Mühe, die Gesallenen wieder zurück und zum Bekennts niß zu bringen und sie also den Rachen des Teusels zu entreißen. Stroth.

<sup>(3)</sup> Der Gemeine.
(4) Eufebius zielt hier auf die Rovatianer, welche behaupteten, daß durchaus keine Gefallenen wieder zur Kirchengemeinschaft zugelassen werden dürsen. Man sehe 6, 43 unserer Kirchengesch.

M. Aurelins. Jahr Christus 178. Cleutherus. 159 Und bieß thaten fie, als vermöchten fie mehr als Gott und als "maren fle im Stande, fie bes Wieberauflebens zu berauben. Gie follten, wie "fie fich ausbruckten, teine hoffnung ber Bieberauferstehung baben, auf "welche vertrauend fie eine neue, unbefannte Religion bei ihnen einführten "und mit Berachtung aller Qualen willig und mit Freuden in den Tob "gingen. Run wollen wir seben, ob fie aufersteben werden und ob ihr Gott "ibnen belfen und fie aus unfern Sanden erritten tann."

# Bweites Hauptstück,

Bie die gottgeliebten Martyrer gegen die in ber Berfolgung Gefallenen freundschaftlich und bulfreich fich bezeigt.

Solches wiberfuhr ben Gemeinden Christi unter ber Regierung bes vorhin genannten Raifers.(1) Man tann baraus bas, was in ben andern Provingen geschehen ift, durch einen febr natürlichen Schluß abnehmen. Ich halte es ber Muhe werth, an biefes noch einige andere Stellen aus bemfelben Briefe anzufnupfen, welche bie Bescheibenbeit und bie Menichenfreundlichkeit der ermähnten Martyrer in folgenden Borten beurkunden: "Sie waren fo febr Racheiferer und Rachahmer Chrifti, welcher, ba er in "gottlicher Gestalt mar, es nicht für einen Raub hielt, Gott gleich ju "fepn, (2) daß fie, wiewohl fie einen fo großen Ruhm erlangt hatten und "nicht bloß ein- ober zweimal, fonbern oftmale Beugen gewesen und gron ben milden Thieren meg wieder in bas Gefängniß gebracht morben "maren und Brandmale, Blutftriemen und Bunden an ihrem gangen Ror-"per trugen, bennoch weber fich felbft für Glaubenezeugen ausgaben, noch "fie fo ju nennen une erlaubten, fondern jeden von une nachbrucklich ftrafe "ten, ber ihnen in einem Briefe ober im Gefprache ben Martyrernamen "beilegte. Denn gern überließen fie biefen Chrifte, bem getreuen und mahr-"haftigen Zeugen, bem Erstgebornen aus ben Tobten (3) und bem Fürsten "bes himmlischen Lebens und gedachten der Martyrer, die bereits abge-"schieden waren und fagten: Jene find icon Martyrer, welche Chriftus nim Bekenntniß ber Aufnahme gewürdigt und beren Zeugniß er icon burch "ihren Ausgang besiegelt hat, wir aber find nur mittelmäßige und geringe "Betenner. Budem baten fie bie Bruber unter Ehranen, fie mochten in= "brunftig für fie beten, daß fie jur Bollendung gelangen möchten. Die "Martprertugend zeigten fie zwar burch die That, indem fie allen Seiden "gegenüber eine große Freimuthigfeit bewiesen und ihren eblen Sinn durch "Standhaftigfeit, Furchtlofigfeit und Unerschrockenheit beurfundeten, die

<sup>(1)</sup> Eusebius scheint hier unter bem Kaiser noch immer ben Lucius Berus zu verskehen, bessen Tob er im Borbergehenben nicht gemelbet hat. Man sehe zur Bestätigung bieser Meinung unter ben Schuß bes 4ten und ben Ansang bes 5ten Hauptst. Stroth.

(2) Philip. 2, 6.

(3) Offenb. 1, 5.

#### 160 M. Aurelins. Jahr Christus 178. Eleutherus.

Benennung Glaubenszeugen aber verboten fie fich von ben Brubern voll "ber Furcht Gottes." Rury barauf fahren fie weiter fo fort: Gie bemuthig-"ten fich unter die gewaltige hand, von ber fie jest hinlanglich erhöht find. "Alle vertheibigten fie bamals, Riemanden klagten fie an, alle loften fie, "Riemanden banden fie und beteten für die, welche ihnen das Bofe bereites aten , wie einft Stephanus, ber vollfommene Martyrer : Berr, rechne ihnen "diese Sunde nicht an. (1) Wenn dieser aber für diejenigen bat, welche ibn "steinigten, wie viel mehr fur feine Bruber?" Balb barauf beißt es fobann "weiter: "Das war ihr größter Kampf gegen ben Wibersacher, ben sie aus "echter Liebe übernahmen, daß die Bestie gewürgt wurde und biejenigen, "welche er schon verschlungen zu haben glaubte, wieder lebendig von fich "geben mußte. (2) Denn fie erlaubten fich teinen wegwerfenden Stolz gegen "die Befallenen, fondern theilten von dem, woran fie Ueberfluß hatten, "ben Dürftigen mit, waren voll mutterlichen Mitleibens und vergoffen "ihretwegen viele Thranen vor bem himmlischen Bater. Gie hatten um "Leben gebeten und Gott ihnen folches gegeben: auch biefes theilten fie mit nihren Rachsten und gingen in allen Studen als Sieger zu Gott. Sie, "bie ben Frieden geliebt, die den Frieden immer empfohlen hatten, gingen "in Frieden zu Gott und hinterließen ber Mutter (3) teinen Rummer, ben "Brübern teine Uneinigkeit noch Krieg, sondern Freude, Friede, Einträchtig-"feit und Liebe." Die Anführung biefer Stelle von ber Liebe jener feligen Martyrer zu ben Gefallenen habe ich wegen ber unmenschlichen und lieb. lofen Gesinnung berjenigen, welche spater ichonungslos gegen bie Stieber Chrifti verfuhren, (4) für nüplich erachtet.

# Drittes Hauptstück.

Bas fur eine Ericheinung ber Martyrer Attalus im Traum gehabt.

Eben dieser Brief, welcher die vorhin gedachten Martyrer betrifft, entstält auch noch eine andere bemerkenswerthe Geschichte, welche ich, ohne daß es mir jemand verdenken wird, zur Belehrung meiner Leser hersehen will. Sie lautet also: "Einer von ihnen, mit Namen Alcidiades, hatte immer "eine sehr strenge Lebensweise geführt und früher gar nichts, als Brod und "Basser genossen. Da er nun auch im Gesängnisse diese Lebensweise fortszulehen versuchte, so wurde dem Attalus nach dem ersten Kampfe, den er "im Amphitheater gesämpst hatte, geossenbart, daß Alcidiades Unrecht thue, "daß er das, was Gott geschaffen, nicht genieße und badurch Andern Anlaß

<sup>(1)</sup> Apostelg. 7, 60.
(2) D. i. Sie gaben sich alle Mühe, die Gesallenen wieder zurück und zum Bekenntsniß zu bringen und sie also den Rachen des Teufels zu entreißen. Stroth.
(3) Der Gemeine.

<sup>(4)</sup> Gufebius zielt hier auf bie Rovatianer, welche behaupteten, bag burchaus teine Gefallenen wieder zur Rirchengemeinschaft zugelaffen werden burfen. Dan febe 6, 43 unferer Rirchengefch.

Jahr Chriftus 178. - Eleutherus. Alurelius.

161

"jum Mergerniß gebe. Alcibiades folgte biefer Ermahnung, genoß Alles ohne "Unterschied und banfte Gott. Denn fie maren von ber gottlichen Gnabe "nicht unbeachtet, sondern ber beilige Geift mar ihr Rathgeber." Go meit Da Montanus mit Alcibiabes (1) und Theodotus in Phrygien bamale zuerft ihre Lehre vom Beiffagen (2) allgemein verbreiteten (benn weil noch bis auf diese Beit febr viele andere Bunderthaten ber gottlichen Gnate in verschiedenen Rirchen bewirkt murben, so machte biefer Umstand auch ihr Borgeben vom Beiffagen febr Bielen glaublich) und ihrenthalben eine Spaltung entstand, fo fügen bie Bruder in Gallien auch hieruber ihr ber Gottseligfeit und Rechtglaubigfeit gang gemäßes besonbers Gutachten hinzu und legen verschiedene Briefe ber bei ihnen vollendeten Martyrer bei, welche diese noch im Gefängniffe an die Bruder in Ufien und Phrygien, so wie an Cleutherus (3) ben bamaligen romischen Bischof, bes Rirchenfriedens wegen, geschrieben batten.

# Viertes hauptstück.

Bie bie Martprer ben Brenaus fcriftlich empfohlen.

Sben dieselben Martyrer empfahlen auch den Frenaus, ber bamals Presbytet bei der Gemeinde zu Lugdunum war, bem ermahnten romifchen Bischof und gaben ihm, wie folgende Borte beweisen, ein febr ruhmliches Beugniß. "Wir munichen, daß es dir, Bater Cleutherus, in Gott in allen "Studen und immerdar wohlergehen moge. Wir haben mit der Ueber-"bringung biefes Schreibens unferen Bruder und Mitgenoffen Grenaus "beauftragt, und bitten dich, ihn dir als einen eifrigen Anhanger ber Lehre "Christi anempfohlen senn zu laffen. Denn wenn wir mußten, daß ein "Umt Jemanden Rechtschaffenheit verleihe, so murden wir ihn bir als neinen Presbyter ber Gemeinde - biefes Umt befleidet er - vorzüglich "anempfehlen." Das Berzeichniß ber in bem ermähnten Briefe angeführs ten Martyrer, welche theils durch Enthauptung enbeten, theils ben wilben Thieren, um von ihnen gefressen zu werden, vorgeworfen wurden, theils im Kerker entschliefen, so wie die Anzahl der damals noch lebenden Be-

<sup>(1)</sup> Dieser Aleibiabes barf mit bem vorigen nicht verwechselt werben; ber hier genannte gehorte ju ben hauptern ber katapprygischen Sette.
(2) Sie behaupteten nämlich, baß bie Gabe ber Weissaung noch fortbaure und Montanus schrieb sie sich und ber Priecisla und Martmilla, welche er Prophetinnen nannte und mit sich herumführte, zu. Man sehe barüber hauptst. 16 u. 18 bieses Buches.

Stroth. worden, die mit (3) Eleutherus war anfänglich von ben Montanisten hintergangen worden, die mit dem Schein einer verstellten Frommigkeit ihren Irrthum listig bedeckten. Ausserdem war er durch die Briefe und Ermahnungen der ihonischen Märtyrer bewogen worden, an die Gemeinden in Asien und Phrygien zu schreiben, sie möchten die Montanisten in den Schoos der Kirche ausnehmen. Auf Erinnerung eines gewissen Pracras aus Asien aber widerrief er den Friedensdrief bald und weigerte sich nach dem Beispiel seines Vorgeben Anicetus, die neuen Beisgaungen zuzulassen, wie Tertullian im Buche wider den Pracras schliebeites. Saleting.

Jahr Christus 178. Gleutherus. M. Aurelius. 162

tenner, hier anzuführen, burfte nicht nothig fenn. Denn wer Luft bagu hat, kann hievon leicht eine vollständige Nachricht bekommen, wenn er ben Auffat zur hand nimmt, welchen ich, wie oben bemerkt, meiner Sammlung der Martyrergefcichten einverleibt habe. Go weit von den Begebenbeiten unter ber Regierung bes Antoninus. (1)

#### Sunftes Banptftuck.

Bie Gott bas Gebet ber Unfrigen erhört und bem Raifer Markus Murelius bom himmel berab Regen gefandt. (2)

Man erzählt, daß der Bruder bieses Kaisers, Markus Aurelius, im Begriff, ben Germanen und Sarmaten eine Schlacht zu liefern, in einer großen Noth fich befunden habe, weil fein Deer von Durft gequalt murbe.

baben die Soldaten der sogenannten Melitenischen Legion, welche durch das Berdienst ihres Glaubens noch von ber Zeit an bis jeht besteht, als fie foon gegen ben Feind in Schlachtordnung fanden, fich nach ber bei uns üblichen Beise zu beten, auf die Knie jur Erde niedergelassen (1) und zu Diefer Unblick icon ericien den Feinden munderbar, aber es foll gleich barauf noch etwas viel Bunderbareres erfolgt fenn, ein Bemitter nämlich, bas die Feinde in die Flucht trieb und Berderben über fle brachte, und ein Regen, welcher bas gange Deer, mobei die Betenden fich befanden und das in turger Zeit vor Durft hatte ju Grunde gehen muffen, erquicte. Diese Erzählung dieser Begebenheit findet fich nicht nur bei nicht driftlichen Schriftstellern, welche bie Geschichte ber bamaligen Zeiten beschrieben haben, sondern ist auch von den unfrigen aufgezeichnet. erzählen die heidnischen Schriftsteller als Leute, die unfern Glauben nicht haben, bloß das Wunder, gestehen aber nicht ein, daß es auf das Gebet ber Unfrigen erfolgt fen, unfere Schriftsteller hingegen haben als Freunde ber Bahrheit den Borfall auf eine einfache, ehrliche Beife aufgezeichnet. Darunter gehört auch Apollinarie, welcher berichtet, bag bie Legion, burch beren Gebet das Bunder bewirkt worden, von diefer Zeit an von dem Raifer einen auf den Borfall paffenden Beinamen, nämlich die bligende, in lateis nischer Sprache, erhalten habe. Ginen glaubwurdigen Zeugen dieses Borgangs könnte auch Tertullianus abgeben, der denfelben in feiner bereits oben von uns ermähnten Schutsichrift für unsern Glauben an ben romischen Senat mit einem stärkern und beutlichern Beweise bestätigt. Er Schreibt namlich barin, es fepen zu feiner Zeit noch Briefe von bem fehr erleuchteten Kaiser Markus vorhanden, worin derselbe selbst bezeuge, daß sein heer in. Deutschland aus Mangel an Wasser wurde zu Grunde gegangen seyn, wenn es nicht durch bas Gebet ber Christen erhalten worden mare. (2) Derfelbe Raifer habe auch jedem mit dem Tob gedroht, der fich unterstehen

wirkliche Thatsache zu Grunde liegt, ift nicht zu bezweiseln u...d wir dürfen und den Borgang wohl so bathen, daß, als die Römer von der Sonne verbrannt und von Durft gesquält, von den Germanen eingeschlossen waren, Alles, was im römischen heer war, heiden, wie Ehristen, jene zu ihren Gottern, diese zu sprem Gott, um hülfe slehten. Da ersolgte ein Gewitter; die Römer wurden daburch erquickt und neu gestärkt und brachten den bestürzten Barbaren eine vollständige Riederlage bei. Alles betrachtete diese so unverhosste Rettung als ein Wunder und heiden und Ehristen schreden jeder Theil insdesondere sür sich diesen glücklichen Ersolg den Wirkungen ihres Gebetes zu. Was den am Schusse unserere Erzählung angesührten Brief des Antoninus betrifft, so ist, wenn wirklich wärtlich darinnen stand, daß der Raiser seine Rettung dem Gebete der Christen verdanke, dieser ohne Zweisel ein unterschobener gewesen. Auch sindet sich wirklich noch hinter der zweiten Apologie des Justinus ein Brief des Antoninus, aber in einem so barbarisch-griechischen Schulund eines größtentheils so abgeschmackten und unwahrscheinlichen Inhaks, daß die Unechtheit besselben auf den ersten Blick in die Augen springt.

<sup>(1)</sup> Die alten Shiften beteten gewöhnlich knieend, um durch diese Haltung die des müthige Beugung der Seele vor Gott zu bezeichnen, am Sonntag aber stehend, zum Beichen, daß Gott in Christo die Menschen vom Kall ausgerichtet habe.

(2) Die Stelle, worauf Eusebius sich deruft, lautet in Aertullian etwas verschieden, "Ju einem Beweise," sagt er, "daß die Shristen selbst unter den Kaisern Beschützer gesungen haben, dient das Schreiben des Markus Aurelius, worin er das Bekenntnis ablegt, "daß der Regen, welcher senen Durft im Kriege mit den Germanen gelösche hat, viele "lei cht auf das Gebet der christlichen Soldaten erlangt worden sen."

164 M. Aurelins. Jahr Chriftus 179. Eleutherus.

murbe, uns anzuklagen. Enblich fügt Tertulianus noch bas "Was-find nun das fur Gefețe, welche bloß Gottlofe, Ungerechte und Grau-"fame miber uns in Unwendung bringen, die Bespasianus nicht beobachtet "hat, wiewohl er die Juden überwunden hatte, die Trajanes zum Theil un-"gultig gemacht, ba er bie Chriften aufzusuchen verboten, bie weder ein "Abrianus, obwohl er auch dem Rleinlichsten eine übertriebene Aufmert-"samkeit schenkte, noch Antoninus der Fromme bestätigt hat." Inbeß mag über ben obigen Borfall ein Jeder urtheilen wie er will; wir wollen gum weifern Berlauf unferer Beschichte fortgeben. Nachdem Pothinus in einem Alter von 90 Jahren mit ben übrigen Martyrern in Gallien fein Enbe gefunden batte, fo murbe Grenaus fein Rachfolger in der bischoflichen Burde bei ber Gemeinbe ju Lugdunum. Wir haben ichon oben geseben, bag biefer in seinen jungern Jahren ein Buhörer des Polykarpus gewesen ift. Irenaus liefert in seinem britten Buche wiber die Repereien ein Berzeichniß ber romifchen Bifcofe, wie fie auf einander gefolgt find, bis auf ben Gleutherus, beffen Beiten wir jest abhandeln und zu deffen Beiten Frenaus feine Schrift verfaßt bat. Er führt bas Berzeichniß mit folgenden Borten an:

#### Sechstes Bauptflück.

Bergeichniß ber Bifchofe gu Rom.

"Nachbem bie feligen Apostel bie Rirche gegrundet und erbaut batten, "fo übergaben fie bem Linus, beffen Paulus in feinen Briefen an Timotheus ngebentt, bas bifcofliche Umt. Sein Nachfolger war Unenkletus. Nach "biefem übertam baffelbe, in ber britten Reihenfolge von den Apofteln an, "Rlemens, ber auch bie seligen Upoftel gefeben und Umgang mit ihnen gephabt batte. Ihm tonte noch ihre Predigt in den Ohren und er batte noch "ihre Ueberlieferung vor Augen, boch nicht er allein, sondern es waren ba-"male noch Biele am Leben, welche von den Aposteln unterrichtet worden "waren. Da mabrent der Berwaltung feines bischöflichen Amtes eine nicht "geringe Spaltung unter ben Brubern ju Korinth entstanden mar, fo ichrieb pbie Gemeinde ju Rom einen febr grundlichen Brief an bie Korinthier, germabnte fie jum Frieben und erneuerte ihren Glauben und die Ueber-"tieferung, die fie erst fürzlich von den Aposteln überkommen hatte." Etwas weiter unten fahrt Frenaus alfo fort : "Rachfolger diefes Klemens war "Evareftus und der Rachfolger biefes Alexander. hierauf murbe, der fechste nvon den Aposteln an, Enftus ermählt. Rach ihm tam Telesphorus, der "einen herrlichen Martyrertod fand, hierauf Lyginus, bann Pius und nach Auf ben Unicetus folgte Goter und jest befleidet, ber "biefem Unicetus. "awblfte von ben Aposteln an, Eleutherus das bischöfliche Amt. Durch eben "diese Ordnung und Reibenfolge ift die Ueberlieferung ber Apostel in der "Rirche und die Predigt der Babrheit bis auf uns herabgekommen."

#### M. Anrelius. Jahr Chriftus 179. Eleutherns. 165 \ Biebentes Dauptstück.

Bie noch bis auf bie bamaligen Beiten burch bie Glaubigen Bunberthaten berrichtet worben.

Dieg ergablt Frendus in Uebereinstimmung mit bem, was ichon fruber von une angeführt worden ift, in feinen 5 Buchern, benen er bie Ueberfdrift "Widerlegung und Umfturg ber falfchlich fogenannten Erfennt. nif"(1) gegeben hat. Im zweiten Buche berfelben Schrift berichtet er, bag noch bis auf feine Zeit Beispiele ber gottlichen munberthätigen Rraft in einigen Rirchen fich erhalten haben, folgendermaaßen: "Es ift aber fo "weit gefehlt, baf fie einen (2) Tobten auferwecken tonnen, wie ber Berr "fle auferweckt hat und die Apostel durch Gebet und wie häufig in ber Brus "bergemeinde, wenn bie gange Gemeinde bes Orts nothwendiger Urfachen "megen unter vielem Fasten und Gebet barum flehte, der Geift des Boll-"endeten guruckgefehrt und ber Menfc bem Gebete ber Beiligen gefchenft "worden ift." Und etwas weiterhin fahrt er so fort: (3) "Wenn sie aber "fagen follten, baß der Berr bergleichen nur burch ein Blendwert verrichtet "habe, fo wollen wir fie zu ben Ausspruchen ber Propheten führen und "ihnen baraus zeigen, daß alles in Betreff feiner fo vorausgefagt worben "ift und gemißlich sich ereignet bat und baß er allein ber Gobn Gottes "ist. Daher verrichten auch seine mahren Jünger, welche von ihm die Gabe perhalten haben, in feinem Namen jum Bohle ber übrigen Menfchen die "Thaten, wozu ein Jeder die Gabe von ihm bekommen hat. Denn Einige "von ihnen treiben wirklich und mahrhaftig Damonen aus, fo bag auch "öftere biejenigen felbft, welche von ben bofen Beiftern befreit wurden, ge-"glaubt haben und in ber Kirche geblieben find; Andere besitzen ein Bors-"auswissen ber Butunft, haben Ericheinungen und vermögen prophetische "Musfpruche ju thun, noch Andere beilen Rrante burch Auflegung ber Sande "und machen fie badurch wieber ganz gefund. Ja es find fogar icon, wie "ich bereits erwähnt habe, Tobte auferweckt worden, welche bernach noch nviele Jahre unter une gelebt haben. Rurg, man tann bie Bunder nicht nadhlen, wozu bie Rirche allwarts bas Bermögen von Gott empfangen hat "und welche fie im Namen Jefu Chrifti, bes unter Pontius Pilatus Ge-"freuzigten, jum Beften ber heiben tagtaglich verrichtet, womit fie weber

<sup>(1)</sup> Im 57sten hauptst. (2) Da biese Stelle ganz außer bem Zusammenhange hier steht, und theils bas Subjett fehlt, wovon gesagt wird, es sen weit gefehltt, bas fie ein en Tobten aufers wecken könnten, theise ber Nachsay von ben Worten: Es ift aber so weit gesfehlt zc., so wird die ganze Stelle dadurch buntel und ich finde nothig, das gehlende zu ergänzen. Irenaus sagt im Borbergehenden, die Unhänger bes Simon und Karpotrates erganzen. Irenaus jagt im Vorhergehenden, die Anhänger des Simon und Karpokrates und andere, die sich Wunder zu verrichten rühmten, thäten es nicht durch Gottes Kraft, noch zum Besten der Menschen, sondern zu ihrem Berderben, durch magische Blendwerke. Es wären also auch keine wahren Wunder, denn sie könnten sie nicht verrichten; sie könnten keinen Binden sehem machen und es sey so weit gesehlt, daß sie Aodte erwecken könnten — daß sie gar nicht einmal glaubten, daß eine Auserstehung überhaupt möglich sey, sondern sie gestehntnis dessen, was ihnen Wahrheit heiße, Auserstehung von den Volken. Stroth. Aobten. Stroth.
(3) 3m 58sten Sauptst. Irenaus rebet hier noch von eben biesen Revern.

Jahr Chriffus 179. Eleutherus. M. Aurelius.

"er es mit allen Büchern. Wie fie nun bei Ptolemaus zusammenkamen nund ihre Uebersepungen untereinander verglichen, fo murbe Gott verberrs nlicht und die Bücher als wirklich gottliche befunden. Denn alle batten "baffelbe mit benfelben Borten und Ausbrucken von Anfang bis ju Ende "gegeben, fo bag auch bie anwesenden Beiden erkannten, daß die Bucher nunter der Gingebung Gottes überfest worden fepen. (1) Und man barf fich "barüber gar nicht verwundern, daß Gott dieß bewirkt hat. "mahrend ber Gefangenichaft bes Bolts zu den Zeiten Nabuchodonofors "die heiligen Schriften verloren gegangen und die Juden erft nach 70 Sab-"ren in ihr Baterland guruckgefehrt maren, fo gab in ber Folge zu ben Beiten bes perfifchen Könige Artarerres Gott bem Priefter Esbra aus bem "Stamme Levi ein, daß er alle Schriften ber frubern Propheten wieder "auffeste und dem Bolte bie Besetgebung Mofis wieder herstellte." (2) So weit Irenaus.

#### Neuntes Hauptflück.

Bas für Bifchofe unter Kommobus gewesen.

Rachdem Antoninus 19 Jahre regiert hatte, fo bestieg Rommobus ben Raiferthron. In feinem erften Jahre überkam Julianus bas Bisthum bei der Gemeinde zu Alexandrien, welches vor ihm Agrippinus ganzer 12 Jahre inne gehabt hatte.

## Behntes Bauptftüch.

Bon bem Philosophen Pantanus.

Damale stand ber bortigen Schule ber Blaubigen (3) ein feiner Belehrfamfeit wegen fehr berühmter Mann, Ramens Pantanus, vor. bestand nämlich zu Alexandrien schon von alten Zeiten ber eine Schule ber Theologie, welche fich bis jest erhalten hat und wo fich, wie wir wiffen , ein Bufammenfluß von geschickten Mannern in ber Berebjamfeit und in ber

<sup>(1)</sup> Daß biefe Ergablung bon bem Urfprung ber griechifchen Ueberfetung ber heiligen (1) Das viele Ergahtung von dem ursprung der griegigen ueverjegung der grugen Schrift, und die verschiedenen Modisstationen derselben, wie sie sich bet Epiphanius und Anderen sinden, bloß der Sage angehören, bedarf wohl keines Beweises. Kaum mag sie einiges Bahre enthalten über die Veranlassung und Zeit dieser Uebersetzung; aber der hauptpunkt, daß palästinessische Gelehrte ihre Urheber seyn sollen, wird durch den Charakter der Uebersetzung selost, der bestimmt auf ägyptische Juden hinweist, widerlegt.

(2) Eine im Alterthum eben so welt verbreitete und geglaubte Sage, wie die von

ben 70 Dollmetfchern.

<sup>(3)</sup> Euseine meint hier die sogenannte katechetische Schule. Wer ihr eigentlicher Stifter gewesen, ist undekannt, wiewohl Philippus Sudetes den Athenagoras als soldern nennt. Sie hisbete sich mit der Zeit wohl von selbst. Indes darf man nicht glauben, als sen es eine Schule nur für solche gewesen, denen man erst in den Ansangsgründen des Spriftenthums Unterricht zu geben hatte, sondern es war auch eine Pflanzschule für Lehrer und Prediger, eine Art philosophischepelogischen Seminars, üdrigens nicht für die ganze Spriftenheit, sondern nur für Alexandrien und die Rachbarschaft.

Kommobus. Jahr Christus 181. Cleutherus. 169 Theologie befinden soll. Unter biesen glanzte bamals vorzüglich ber ermabnte Pantanus, ber fich in ber philosophischen Schule ber fogenannten Stoiter gebildet batte und einen fo feurigen Gifer fur das gottliche Wort bewies, daß er als Berfundiger des Evangeliums Chrifti bie Bolfer bes Dftens besuchte und bis nach Indien (1) tam. Denn es gab damals noch mehrere Evangeliften , welche von einem gottlichen Gifer, bie Apoftel nachzuahmen, befeelt, bas Ihrige zum Bachethum und zum Bau bes gottlichen Worts beizutragen suchten. Bon biefen foll nun Pantanus einer gewesen und bis nach Indien getommen fenn. Er fand bafelbft bei einigen, welche Christum tannten, bas Evangelium Matthai, bas icon vor feiner Untunft in diese Gegenden gebracht worden war. Diefen foll Bartholomaus, einer ber Apostel, gepredigt und bas Evangelium Matthai, mit hebraifden Buchftaben gefdrieben, binterlaffen haben, welches benn auch Diefer Pantanus bis auf ben ermähnten Zeitpunkt fich baselbst erhielt. nun ftand nach vielen ruhmlichen Berrichtungen ber Schule von Alexanbria por und erklarte theils munblich theils durch Schriften bie Schape ber göttlichen Lehren.

## Gilftes Hauptftud.

Bon Rlemens von Alexandrien.

Damale war auch zu Alexandrien Rlemens berühmt, ein Ramensverwandter des alten romifchen Bifchofe und Schulere ber Apostel, melder fich gleich Pantanus viel mit ber heiligen Schrift beschäftigte. Diefer Rlemens gedenkt in seinen Entwürfen namentlich des Pantanus als seines Lehrers, fo wie er auch ihn im ersten Buche seiner "Bermischten Abhandlungen" in der Stelle, wo er von den vorzüglichsten Rachfolgern der Apostel, mit benen er bekannt geworden, spricht, anzudeuten fcheint. Geine Worte baselbst sind folgende: "Dieses Werk ist tein Buch zum Schange-"prange kunftlich ausgearbeitet, sondern ich speichere es mir vielmehr als ein "Gedentbuch, ale ein Mittel gegen die Bergeflichfeit für mein boheres Alter "auf. Es foll ein treues Bild und Gemalbe jener klaren und geiftreichen "Lehren, und jener feligen und mabrhaft verehrungemurdigen Danner fenn, "welche zu hören ich gewürdigt worden bin. Giner von biesen, Jonicus, "war in Griechenland, der andere in Großgriechenland, (2) jener aus Cole-"fprien, (3) diefer aus Alegypten geburtig. Andere befanden fich im Orient,

<sup>(1)</sup> Da ber Name Indien bei den Alten sehr schwankend — Aethiopien und Arabien werden zuweilen auch so genannt — gebraucht wird, so läßt sich nicht bestimmen, ob Pantanus in das eigentliche Ostindien oder nach Arabien und Aethiopien gekommen ist. War unsere Stelle Veranlassung zu der Annahme mehrerer älterer Kirchengeschichtschreiber iz. B. Rusin. h. c. 10, 9. Socret. 1, 19) Matthäus habe in Aethiopien das Evangelium gepredigt, so verstanden hier die Alten unter Indien Acthiopien.

(2) So hieß der untere Aheit von Italien, weil er voll griechischer Colonien war.

(3) Eine zwischen dem Libanus und Antilibanus liegende Landschaft Syriens.

170 Rommobus. Jahr Chriftus 181. Gleutherns.

"wovon ber eine ein Affprer, (4) ber anbere, von hebräischer Abkunft, in "Palastina war. Bei dem letten, den ich traf, der aber seinen Kenntnissen "nach der erste war, und welchen ich in Negypten, wo er versteckt war, auf"spürte, bin ich steben geblieben. Diese Männer, welche die treue Ueber"lieferung der beseeligenden Lehre bewahrt haben, die sie unmittelbar von "Petrus, Jakobus, Johannes und Paulus, diesen heiligen Aposteln, wie "ein Kind von seinem Bater, überkommen haben (wiewohl sonst nur wenige "Kinder ihren Bätern ähnlich sind) reichten mit der hülse Gottes bis in "unsere Zeiten herein, um jenen altväterlichen apostolischen Saamen bei "uns niederzulegen."

# Bwölftes Bauptftück.

Bon ben Bifcofen ju Berufalent.

Ein Zeitgenosse dieser Manner war der noch weit und breit berühmte Bischof zu Jerusalem, Narcissus, welcher seit dem jüdischen Kriege unter Adrian der 15te in der Rachfolge der dortigen Bischöse war. Daß seit diesem Zeitpunkte zuerst die dortige Gemeinde aus Heiden sich gebildet habe, nach denen aus der Beschneidung, und daß als der erste Bischof aus den heiden Markus der dortigen Gemeinde vorgestanden, haben wir bereits erwähnt. (2) Als seinen Nachfolger nennen die dortigen Successionse verzeichnisse den Kassianus, nach diesem den Publius, sodann den Marimus, hierauf den Julianus, sodann weiter den Kajus, dann den Symmachus und nach diesem einen zweiten Kajus, dann wiederum einen Julianus, worauf noch Kapito, (3) Balens und Dolichianus folgen und endlich Narcissus, der in der ganzen Reihenfolge nach den Aposteln der dreißigste war.

## Preizehntes Hauptstück.

Bon Rhobon und ber Richtübereinftimmung ber Marcioniten, beren er gebenft ..

Um biese Zeit verfaßte auch Rhodon aus Affen, der, wie er selbst fagt, ju Rom den Unterricht des früher genannten Tatianus genoffen, verschiedene Schriften und zog, gleich den übrigen, auch gegen die Sette Marcions zu Felde. Er berichtet von derselben, sie haben sich zu seiner Zeit in verschiedene Lehrmeinungen gespalten, nennt diejenigen, welche diese Spaltung.

<sup>(1)</sup> Einige glauben, es fen unter bem Uffprer Barbefanes, andere, es fen Tatianus verftanden.

<sup>(2)</sup> Dben 4, 6.
(3) Ganz richtig bemerkt Du Balois, daß hier zwei Ramen ausgelassen sind, benn bier sind nur 13 angegeben, da es boch nach dem Eusebius selbst 15 senn sollen. Eusebius nenntzin seiner Chronit beim 3. 186 vor dem Balens auch noch den Maximus und Antesutnus. Stroth.

herbeigeführt und miderlegt die falfchen Lehren, melde jeder berfelben erfonnen, mit großer Gründlichkeit. Man leje von ihm folgende Stelle: "Definegen stimmen fie auch nicht mit fich felbst überein, weil fie unhalt-"bare Meinungen behaupten. Apelles, namlich, ber wegen feines Ban-"dels (4) und feines hohen Altere in Ansehen fteht, nimmt nur einen Ur-"grund an, und läßt die Beiffagungen ber Propheten von einem feind-"lichen Geifte ausgeben, worin er den Aussprüchen einer beseffenen Jung-"fran, Ramens Philumene, folgt. Undere aber nehmen, wie ber Schif-"fer (2) Marcion felbft , zwei Grundwefen (3) an. Bu biefen gehoren Poti-"tus und Basilitus. Diese folgten bem pontischen Bolf, (4) und ba fie "eben fo wenig, wie biefer , ben Grund ber Berichiedenheit ber Binge finden "tonnten, fo machten fie es fich leicht und nahmen geradezu ohne allen "Bemeis zwei Principien an. Undere von ihnen geriethen auf noch folims "mere Abwege und nahmen nicht bloß zwei, fondern fogar brei Grundwefen "an; ber Urheber und Stifter diefer Lehre ift, wie die Anhanger feines "Spftems behaupten, Syneros." Rhodon fcreibt auch, daß er eine Unterredung mit Apelles gehalten habe. Geine Borte find folgende: "Der "graise Apelles hatte ein Gespräch mit uns, allein er wurde überwiesen, "daß er in vielen Stucken Unrecht habe. Defiwegen fagte er auch, man "muffe die Lehre gar nicht unterfuchen, fondern ein Jeber folle bei feinem "Glauben bleiben. Denn ce murden, behauptete er, alle, die auf Chriftum "hofften, feelig, wenn fie nur in guten Werten erfunden murben. Als der "dunkelfte Gegenstand erschien ihm, wie ich schon gesagt habe, die Lehre von "Gott. Denn er behauptet ein Grundwefen, wie auch unfere Lebre," Nachdem fobann Rhodon fein ganges Spftem bargeftellt, fügt er bingu: "Als ich zu ihm fagte, fage une, womit beweifest du dieses oder wie kannst "bu ein Grundwefen behaupten, fo entgegnete Apelles, (5) daß die Aus-"fpruche ber Propheten fich felbst miderlegten, ba fie gar nichts Bahres "enthielten. Sie stimmen gar nicht mit einander überein, fepen falich und "widersprechen einander. Wie aber ein Grundwesen fen, miffe er zwar "nicht, fuble fich jedoch zu diesem Glauben gedrungen. Wie ich ihn fodann "aufforderte, mir endlich die Wahrheit zu sagen, so schwur er, daß er die

<sup>(1)</sup> Eine weniger günstige Schilderung von des Apelles Sitten macht Tertullian.
(2) So nennt ihn auch Tertullianus an mehreren Stellen. Walch und Stroth glauben, daß er seines Baterlandes Pontus wegen, welches der ganzen Länge nach am Meere liegt und statte Schiffsahrt trieb, so genannt worden ses.
(3) Rhodon scheint hier zu irren. Rach allen andern Rachrichten nahm Marcion drei Principien an: 1) den höchst vollkommenen, guten und gnädigen Gott, der vermöge seines heiligen Wesens in gar keine Berührung mit der Materie kommen kann; 2) den an Einssicht und Macht beschränkten Demäurg, welcher aber (juridisch) gerecht sen; 3) die von Ewissteit her vorhandene Materie, die Quelle alles Bosen. Doch ließe sich die Rachricht Rhodons mit den andern so vereinigen, daß vielleicht Marcion auch, wie die andern Enostisker, den Ursprung des unvollkommenen Demiurgs nach einer gewissen Entwicklungsreihe von dem vollkommenen Sott abgeleitet hatte.

(4) So heißt Marcion, weil er aus Pontus war.

<sup>(4)</sup> So heißt Marcton, weil er aus Pontus war.

(5) Dieß scheint beim ersten Anblick teine Antwort auf die vorgelegte Frage zu senn; sie ist es aber wirklich. Apelles antwortet zuerst verneinend: aus den Schristen der Propheten bonne er dies nicht beweisen. Stroth.

#### 172 Kommobus. Jahr Christus 186. Elentherus.

"Bahrheit rebe, wenn er sage, daß er nicht wisse, wie ein einziger Sott "ohne Anfang sey, daß er es aber glaube. Da lachte ich und tadelte ihn, "daß er sich für einen Lehrer ausgebe, ohne daß er seine Behauptungen "zu beweisen vermöge." In derselben Schrift, welche er dem Kallistion zu eignete, sagt Rhodon, daß er zu Rom ein Schüler des Tatianus gewesen sey. Er berichtet auch darin, Tatianus habe ein Buch, Aufgaben betitelt, verfaßt, worin er die dunkeln und schweren Stellen der heiligen Schrift zu erklären versprochen habe. Rhodon verspricht nun selbst, in einer eigenen Schrift die Lösungen ber Aufgaben des Tatianus zu geben. Es sind auch noch von ihm Erklärungen über die Schöpfungsgeschichte vorhanden. Das gegen hat gedachter Apelles sich tausenbfach gegen das Geseh Mosis verssündigt, in mehreren Schriften das Wort Gottes gelästert und sich nicht geringe Mühe gegeben, dasselbe, wie er glaubte, zu widerlegen und ganz umzustoßen.

# Vierzehntes Hauptstück.

Bon ben falichen Propheten ber Ratapprogier.

Der alles Gute aufs tiefste hassende und bas Bose vorzüglich liebende Feind ber Rirche Gottes, der niemalen eine Gelegenheit zu Nachstellungen gegen die Menschen vorbeigehen läßt, bewirkte abermals, daß neue Repereien gegen die Kirche aufsproßten. Die Anhänger der einen frochen in Assen und Phrygien gleich giftigen Schlangen umber, und gaben in hoben Worten den Montanus für den Tröster (Paraklet) (1) und die Aquila und Priscilla, seine beiden Begleiterinnen, für seine Prophetinnen aus.

#### fünfzehntes Bauptstück.

Bon ber burch Blaftus ju Rom veranlaften Spaltung.

Die andern aber erhoben fich ju Rom an ihrer Spige Florinus, ein ehemaliger seines Umtes entsetter Presbyter und Blaftus, (2) der in

<sup>(1)</sup> Dieß ist nicht ganz richtig, Montanus behauptrte vielmehr nur, daß er vom Aröster (Paraklet) Offenbarungen empfange und zwar die vollkommensten, damit Alles, was in der Kieche noch mangle, durch seine Offenbarung vollendet würde. Denn Christus und seine Apostel hätten bei der Schwachheit ihrer Zeitgenossen wieles zugelassen, was bei einer vollkommenen Religionsversassung nicht sehzen diere. Mit ihm beginne das Mannnesalter des Menschengesches der der der der der der nahm nämlich in der religiosen Erziehung desselben 4 Perioden an, das Wiegenalter, das Kindesalter, das Knadensalter und das Manndsalter). Montanus stellte daher — um dieß bestäusig zu sagen, da Eusebius dieß nicht berührt — sehr strenge Grundsäge in Betrest der äußern Zucht auf, schrieb österes und härteres Fasten vor, verbot die zweite Ehe, den Soldbarnstand und den Sid, lehrte weltsiche Ledensarten, heldnische Philosophie und Selehrsamkeit verachten, gebot alle Gemeinschafte Vernsarten, heldnische Philosophie und Gelehrsamkeit verachten, gebot alle Gemeinschafter der Kirche aus u. a. dergl. Was seinen Charakter betrifft, so geht aus Allem hervor, daß er ein sehr trüdsinniger, jedoch gutherziger Mann war, der neben einem schwachen Berstande eine sehr trüdsinniger, jedoch gutherziger Mann war, der neben einem schwachen Berstande eine sehr erbitzte Einbildungskrast desas. Boshaster Betrüger, wozu ihn Einige stempeln wollen, war er gewiß nicht, wohl aber ein Schwarmer, der zuers sers sich selbs und sobann Andere durch die Vorspiegelungen seiner Phantasse täuschte.

Kommodus. Jahr Christus 186. Cleutherus 173 einem abnlichen Irrthum, wie Florinus, befangen mar. Mehrere von ber Rirche megzuziehen und auf ihre Seite zu bringen, boch versuchte der eine derselben ganz eigenthümliche Neuerungen in Betreff der Babrbeit.

#### Sechszehntes Bauptstück.

Bas von Mantanus und seinen falschen Propheten erzählt wird.

Wiber die sogenannte kataphrygische Sekte nun stellte die für die Wahrheit kampfende Macht eine unbezwingliche Schukwehr, den Apollinaris, Bifchof ju hierapolis, beffen ich icon früher in meiner Geschichte gebacht habe, und noch mehrere andere damals lebende fenntnifreiche Manner auf, welche uns auch einen reichen Stoff zu unserer Geschichtsbarftellung hinters laffen haben. Giner berfelben (1) melbet gleich im Unfange feiner Schrift wider fie, daß er zuerft auch mundlich gegen fie gestritten und fie widerlegt habe. Er beginnt namlich seine Schrift also: "Obgleich du mich schon seit "einer langen und geraumen Beit, mein geliebter Avircius Marcellus, an-"gegangen haft', eine Schrift wiber die nach dem Alcibiades (2) benannte Sette ju verfassen, so habe ich boch bis jest immer angestanden, nicht fo-"wohl aus Unvermögen, die Lüge zu widerlegen und für die Wahrheit zu "zeugen, ale vielmehr aus Furcht und Beforgniß, es könnten einige von "mir glauben, daß ich zur evangelischen Lehre des neuen Testaments etwas "Neues hinzusepen und beifügen wolle, da boch ein Mann, ber'sein Leben "nach dem Evangelium einzurichten entschlossen ift, etwas weber zu bem-"selben hinzuseten, noch von demfelben wegnehmen barf. Da ich aber 3, neulich zu Ancyra in Galatien war und die bortige Gemeinde von dieser "neuen — nicht, wie fie fagen — Prophetie, fondern vielmehr — wie gezeigt "werden soll — Lügenprophetie ganz übertäubt fand, so habe ich, so viel "mir möglich war mit ber Bulfe bes Berrn, sowohl barüber, als auch über "alles Andere, das sie vorbrachten, von jedem besonders, mehrere Tage "lang in ber Gemeinde disputirt, fo daß diefe bochlich erfreut und in ber "Bahrheit befestigt, die Gegenpartei aber für jest zurückgeschlagen warb "und die Widersacher nicht geringen Schmerz empfanden. Da mich nun "die bortigen Presbyter in Gegenwart meines Mitpresbyters Botifus Otres "nus, baten, ich möchte ihnen ein schriftliches Undenken von bem, mas "hier gegen die Feinde der Wahrheit war von mir vorgebracht worden, bin-"terlassen, so that ich es zwar nicht, versprach aber, mit hulfe Gottes eine

Pauptftuck 3.

<sup>(1)</sup> Wer dieß ift, last sich nicht mit Gewisheit bestimmen. Ruffinus und Ricephorus, so wie Baronius haben an ben so eben genannten Bischof Apollinaris gehacht. Dieser hat zwar gegen die Montanisten geschrieben, allein bei ihrem ersten Austreten und in dem Folgenden wird von dem Tode des Montanus, der Maximilla und des Theodosius gesprochen. Diesennmus in seinem Buche von den Kirchenschriftstellern nennt den Apollonius als Bergfasser, wiewohl er an einer andern Stelle den Rhodon dazu machen zu wollen scheint.

(2) Dieser war einer den vornehmsten Stifter der kataphrygischen Sekte. Siehe aben. Daumstkied 3.

#### 174 . Rommebus. Jahr Chriftus 186. Eleutherus.

"solche Schrift hier abzufassen und sie ihnen ohne Berzug zu schicken." Nachdem er bieß und noch einiges Andere im Gingange feines Buches gefagt, fahrt er weiter fort und berichtet von bem Stifter ber ermabnten Sette folgendermaßen: "Ihr Widerstand gegen die Rirche und ihre "neue Reperei, wodurch sie sich von derselben getrennt, hat folgende Ber-"anlaffung gehabt. Es foll im Mpfien (1) bei Phrygien ein Flecken feyn, "welcher Arbabas beißt. Dafelbst war, wie es beißt, ein gewisser Reu-"bekehrter, Namens Montanus, ber zuerst zu ber Zeit, als Gratus Pro-"tonful in Aften war, aus allzuheftiger Begierde, etwas Großes vorzu-"ftellen, bem Biberfacher Butritt bei fich verftattete, begeiftert wurde, "ploplich in Entzuckung und eine falfche Etstafe (2) gerieth, fcmarmte "und feltsame Dinge zu reben begann, indem er wiber bie alte berge-"brachte Beife und die Ueberlieferung ber Rirche prophezeibte. Bon benen, "welche bamals feine vertehrten Reben borten, wurden die einen über ibn, "als über einen Menfchen, ber befeffen, verruct und von dem Beifte des "Irrthums befallen fen und ber bas Bolf verwirre, unwillig, ließen ibn "bart an und verboten ihm zu reben, eingebent der Unterscheidung, die ber "Derr gemacht (3), und ber icharfen Warnung, die er gegeben, vor ber "Ericheinung der falichen Propheten auf machjamer Dut ju fenn; die an-"bern aber, ftolz auf den beiligen Beift und eine prophetische Babe und nicht "wenig aufgeblasen und der Unterscheidung, die der herr gemacht, verges-"fend, forderten den unfinnigen, ichmeichlerischen und volkeverführerischen "Beift jum Reden auf und wurden von ihm geblendet und verführt, baß "fle ihm nicht mehr zu schweigen geboten. Go burch eine gewiffe Lift ober "vielmehr durch folche Urt von Betrug erregte und entgundete ber Teufel, "ber das Berderben der gegen jenen Ausspruch Jesu Ungehorsamen beaß-"fichtigte und wider Gebuhr von ihnen geehrt murde, ihren von dem mahren "Glauben entfernt liegenden Sinn. Er ging fo weit, daß er noch zwei "Beibepersonen erwectte und fie mit dem falfchen Geifte erfüllte, fo baß "auch fie, gleich bem vorbin gebachten Montanus, finnlose, unpaffende "und nicht zur Sache gehörige Dinge rebeten. Diejenigen von ihnen, "welche fich barüber freuten und barauf ftolz waren, pries der Beift felig "und machte fe burch bie Große feiner Berbeißungen aufgeblafen, zuwei-"len aber tadelte er fie auch auf eine scheinbare und glaubhafte Weise öffents "lich, um fich bas Unseben zu geben, baß er auch zu rugen wiffe. Indeffen "war die Anzahl der Phrygier, die fich hatten verführen laffen, nur gering. "Dagegen lehrte ber breifte Beift die ganze allgemeine Rirche unter bem "himmel ichmaben, weil ber Lugen prophezeihende Beift meder Chre von

<sup>(1)</sup> Mysien hich eine Landschaft im Nordwesten Aleinasiens. Sie grenzte gegen Sibsosten an Phrygien und um es von Moesien in Europa, welches die Griechen ebenfalls Mysien nennen, zu unterscheiben, ist hier die nabere Bestimmung "bei Phrygien" hins zugeseht.

<sup>(2)</sup> In der Kirche. (3) Des Unterschieds nämlich, der zwischen wahren und falschen Propheten zu maschen sey.

"ber Rirche, noch Bugang ju ihr erhielt. Denn ba bie Glaubigen in Mfien "oft und an mehreren Orten Uffens beghalb gufammengefommen maren "und die neuen Lehrfage gepruft, fie als gottlos erwiesen und die Regerei "verworfen hatten, fo wurden jene unter diefen Umftanden aus der Rirche "geftogen und von ber Bemeinschaft ausgeschloffen." Dachdem er biefes in feinem erften Buche ergablt und bas gange Buch bindurch bie Biberlegung ihres Irrthums bingugefügt bat, melbet er im zweiten Buche über bas Ende ber rorgebachten Perfonen Folgendes: "Da fie nun uns Pro-"phetenmorder nannten, weil wir ihre geschwäßigen Propheten, von benen "fie fagen, fie fepen es, welche ber Berr bem Bolfe ju ichicken verfprochen "babe, nicht annehmen wollten, fo mogen fie une boch um Gotteswillen bie "Frage beantworten: 3ft mobl, ihr guten Leute, irgend einer von benen, "welche feit bem Montanus und feinen Beibeperfonen angefangen haben gau reden, von ben Juden verfolgt oder von ben Gottlofen getobtet morden ? "Reiner. Dber ift wohl einer von ihnen um bes Damens Chrifti willen "gegriffen und gefreuzigt worben ? Reiner. Dber ift mobl je eine von ben "Beibepersonen in ben Gynagogen ber Juben gegeißelt ober gefteinigt "worden? Un feinem Orte und zu feiner Beit. Dagegen follen Montanus "und Maximilla eines gang andern Tobes geftorben fenn. Gie haben nämlich "beide, wie das Gerücht allgemein fagt, getrieben von dem bethorenden "Beifte, fich felbft erhenft, zwar nicht zugleich, fonbern jeder gu ber ibm "bestimmten Beit bes Todes und haben alfo geendet und ihr Leben, gleich "Judas, bem Berrather, ausgehaucht. Auf gleiche Beije behauptet bie "allgemeine Gage , daß jener bewunderungswürdige Theodotus, ber gleich. "fam ber erfte Pfleger ber nach ihnen genannten Prophetie mar, einft in "eine faliche Entzuckung gerathen fen und fich bem Beifte ber Berführung "anvertraut haben, ale wenn er follte aufgehoben und in den himmel aufgenommen werden; allein er fep von ibm fortgefchleudert worben und elens "biglich umgefommen. Dieß foll fich cenn alfo fo jugetragen haben. In: "bef , ba wir es nicht felbft gefeben haben , fo glauben wir es auch nicht "mit Gewißheit zu wiffen. Denn vielleicht haben Montanus, Theobotus "und Maximilla auf diefe Beife geendet, vielleicht aber auch nicht." Ferner fagt er in bemfelben Buche, daß die bamaligen beiligen Bifchofe es perfucht hatten, ben Beift in Maximilla ju widerlegen, allein fie fenen pon andern, die dem Geifte beiftanden, baran verhindert worden. Seine Borte find folgende: "Der Beift fage nicht (Die Stelle ift in bemfelben Buche bes "Afterius Urbanus enthalten) (1) burch die Maximilla. Ich werde weggejagt,

<sup>(1)</sup> Balesius hält diese Worte für eine Randglosse entweder des Eusedies selbst oder eines Abschreibers und schließt daraus, daß Afterius Urbanus der Verfasser diese Stüdes sev. Allein die Art des Eusedius, aus andern Schriftstellern anzusühren, ist dekannt. Er bringt aus dem Zusammenhange das nicht allemal dei, woraus die angeführte Stelle versstanden werden muß und läßt auch das nicht aus, was nicht, ohne das Vordergangene gelesen zu haben, verständen werden kann. Mir ist es also wahrscheinlich, daß der ungenannte Versasser verben den Versasser verben den Versasser verben den Versasser verben den Versasser verben der Wontanisten im Versegehenden etwas aus einem Buche diese Afterius Urdanus (der aller Vahrscheinlichkeit nach ein Montanist gewesen) angestührt und nun weiter fortfährt und sich auf das Vorhergehende bezieht. Strath-

Jahr Chriftus 186. 176 Rommobus. Cleutherus.

"wie ein Bolf von ben Schafen. Ich bin fein Bolf. Ich bin Bort unb "Geift und Rraft," fondern er zeige die Rraft bes Beiftes beutlich, über-"führe une bavon und zwinge diejenigen, die bamale gegenwärtig waren, "um ben geschwähigen Geift zu prufen und fich mit ihm zu unterreben, "namlich bie bemahrten Manner und Bifchofe, ben Botifus von bem "Flecken Romane(1) und den Julianus von Apamea (2) jum Bekenntniß. "Diefem haben Themifon (3) und feine Unhanger den Mund verschloffen und "ihnen nicht gestattet, ben lügenhaften und volkeverführerischen Geist zu wider= "legen." Nachdem er fodann in bemfelben Buche noch anderes ju Biberlegung ber falfchen Beiffagungen ber Marimilla angeführt, bemerkt er zugleich die Abfaffung feiner Schrift und erwähnt ihrer Beiffagungen, in welchen fie vorausgesagt hatte, daß Rriege und Berruttung entfteben murben. Die Falschheit berselben bectt er in folgenden Borten auf: "Und "wie follte es nicht bereits in die Augen fpringen, daß auch dieß eine Un= "wahrheit ist? Denn es sind schon mehr als 13 Jahre von der Zeit ihres "Todes bis auf diesen Tag, und noch ift weder ein Krieg zwischen einzelnen "Bölkern, noch ein allgemeiner Krieg in ber Welt entstanden, sondern es ist "vielmehr fogar auch den Chriften durch die Erbarmung Gottes ein bauers "hafter Friede geworben." Dieß habe ich bem zweiten Buche entnommen. 3d will nun auch einige wenige Borte aus bem britten Buche anführen, worin er fich gegen biejenigen Montanisten, welche prabiten, baß mehrere auch von ihnen Martyrer geworden, alfo außert : "Da fie nun mit allen ihren "Behauptungen widerlegt find und fich nicht weiter zu helfen wissen, so neh: "men fie ju den Martyrern ihre Buflucht, fagen, baß fie eine große Ungabl von "Märthrern hatten und geben dieß für ein untrügliches Merkmal ber Wirkung "bes bei ihnen befindlichen fogenannten prophetischen Beiftes. Allein dieß ift, "meinem Dafürhalten nach, ber aller unzulänglichste Beweis. (4) Denn ,,auch verschiedene andere Sekten haben eine große Anzahl Martyrer auf-"zuweisen, allein wir werden sicherlich nicht ihnen beistimmen, noch zuge-"stehen, daß sie die Wahrheit besigen. Go sagen vor andern diejenigen, "bie von der Gefte Marcions Marcioniten benannt find, daß fie febr viele "Martyrer Christi haben, aber gleichwohl bekennen sie im Grunde Christum "nicht." Sodann fährt er etwas weiterhin also fort: "Daher, wenn die-"jenigen aus der Rirche, welche jum Martyrerthum für den mahren Glau-"ben gefordert werden, von ungefähr mit einigen fogemannten Martyrern "aus der phrygischen Sette zusammenkommen, so betrachten sie fie boch nicht

<sup>(1)</sup> Balesius halt Romane für ein Stäbtchen in ber fleinasiatischen ganbichaft Pam-In teinem Falle ift es mit Komana in Rataonien und Komana im Pontus zu phylien. vermechfeln.

<sup>(2)</sup> Es gab im Alterthum viele Stabte biefes Ramens. hier barfte wohl Apamea am

Flusse Maanber in Phrygien gemeint stem.

(3) Von biesem kommt unten im 18ten hauptstück mehr vor.

(4) Der Berfasser dieses Stückes stimmt nicht ganz mit sich selbst überein. Oben braucht er als einen hauptgrund wider sie, daß sie keinen Märtyrer aufzuweisen haben; sier, wo die Montanisten sich nach eben biesem Berfasser selbst darauf berufen, sagt er, Wickelman bewissen nicht. bie Märtyrer beweisen nichts.

Rommobus. Jahr Chriftus 186, Gleutherus.

177

,,als ihresgleichen, sondern werden, ohne Gemeinschaft mit ihnen gepflogen bit haben, vollendet, weil sie auf teine Beise dem Geiste des Montanus,,und seiner Beibspersonen beistimmen wollen. Und daß dieß mahr sen, "erhellt aus dem, was sich zu unserer Zeit zu Apamea am Maander mit "denjenigen, die mit Kajus und Alexander aus Sumenea (1) den Martyreisztod erlitten, zugetragen hat.

#### Siebzehntes Bauptflüch.

Bon Miltiabes und feinen Schriften.

In bemfelben Buche erwähnt er auch eines Schriftstellers Miltiabes, bag biefer ebenfalls eine Schrift gegen bie vorbin genannte Sette verfaßt habe. Er führt nämlich Borte ber Montanisten an und fagt sobann: "Dieß habe ich in einer ihrer Schriften, die fie gegen eine Schrift unseres "Brudere Miltiades gerichtet haben , worin derfelbe zeigt, daß ein Prophet "nicht in Efftase reden durfe, gefunden und in einen Auszug gebracht." Etwas weiter unten gablt er in bemfelben Buche Alle auf, welche im neuen Teftamente geweisigt haben, unter welche er auch eine gewiffe Ummia und ben Quadratus rechnet. Seine Borte find folgende: "Der falfche "Prophet, bem' Frechheit und Unverschamtheit jur Geite geben, fangt "in feiner falfchen Etstafe mit einer freiwilligen Unwiffenheit an und geht "julest, wie schon gesagt, in eine unwillführliche Raferei über. Muein fie "werben weder einen Propheten bes alten, noch bes neuen Teftaments an-"juführen vermögen, ber auf diese Urt vom Geifte ergriffen worden mare, "noch werden fie weder auf einen Agabus, noch einen Judas, noch einen "Silas, noch die Tochter bes Philippus, noch die Ammia in Philadelphia, "noch einen Quadratus, noch irgend einige Andere, die fie nichts augeben, "fich berufen konnen." Rurg barauf heißt es fobann weiter : "Benn, wie "fie fagen, nach Quadratus und Ammia in Philadelphia die Beiber in der "Gesellichaft des Montanus die prophetische Gabe überkommen haben, so "mögen sie uns doch auch diejenigen unter ihnen zeigen, auf welche dieselbe "von Montanus und den Beibern übergegangen ift. Denn es lehrt der "Apostel, daß die Gabe ber Weissagung bis zur völligen Erscheinung des "Berrn in der ganzen Kirche bleiben musse; aber sie durften dieß wohl nicht "zeigent, obgleich das vierzehnte Jahr feit dem Tode der Maximilla "verflossen ist." So weit dieser. Der von ihm erwähnte Miltiades hat uns auch noch andere Denkmäler seines außerorbentlichen Fleißes in der Theologie hinterlaffen in den Buchern, die er gegen die Griechen, und in denen, die er gegen die Juden geschrieben hat: Beibe Schriften find in je zmei Buchern abgefaßt. Ueberdieß hat er auch eine Schubschrift für bie

<sup>(1)</sup> Gine Stadt in Rordphrygien. Eufebius Rirchengeschichte.

Jahr Chriftus 186. Cleutherus. Rommobus. Philojophie, ju welcher er fich befannte, an die weltlichen Machthaber gefchrieben. (1)

## Achtzehntes fauptftud.

Bie auch Apollonius bie Rataphryger miderlegt und mas er fonft berichtet.

Biber Die fogenannte fataphrngifche Gefte, welche auch zu feiner Beit blubte , ichrieb auch Apollonius, ein Rirchenschriftsteller, eine Biberlegung, worin er ihre vorgeblichen Beiffagungen Bort für Bort als falfch erweist und ben Lebensmandel ber Saupter Diefer Gefte nach feiner Befchaffenheit ans Licht bringt. Man bore feine eigenen Borte über Montanus. lauten alfo: "Indeß, wer biefer neue Lehrer ift, beweisen feine Berte "und feine Lehre. Er ift es, welcher die Trennung ber Chen gelehrt (2) "und Faftengefete vorgeschrieben , (3) welcher Pepuza und Timium (zwei "fleine Stadte in Phrygien) Jerufalem genannt und von überall ber Leute "dafelbst versammeln gewollt, er ift es, welcher Geldeintreiber aufgestellt "hat, welcher unter bem Ramen von Beitragen liftigerweise Gefchente gu "befommen fucht und benen, bie feine Lehre predigen, Befolbungen gibt, "um durch Schlemmerei die Lehre bes Borts zu befestigen." Dieg fchreibt von Montanus Apollonius. Etwas weiter unten außert er fich über beffen Prophetinnen alfo: "Bir baben alfo gezeigt, daß diefe erften Prophetinnen "ihre Manner verlaffen haben , fobalb fie vom Geifte erfüllt wurden. Bie "tonnten fie benn fo unwahr reden, die Prista eine Jungfrau gu nen-"nen ?" Gobann fahrt er weiter fort: "Du glaubft boch, daß die gange "Schrift verbietet, bag ein Prophet Beichente und Geld annehme? Benn "ich nun febe, wie die Prophetin Gold und Gilber und toftbare Rleiber an-"nimmt , wie follte ich fie nicht verwerfen?" Sierauf fagt er etwas weiterbin von einem gewiffen Bekenner unter ihnen Folgendes : ,, Roch hat aber "auch Themifon, ber fich bem Geig gang ergeben bat und bas Beichen

<sup>(1)</sup> Mehrere Aeltere und Reuere verfteben barunter die Kaifer Markus Untoninus und

<sup>(1)</sup> Wehrere Aeltere und Neuere verstehen barunter die Kaiser Markus Antoninus und Lucius Berus, Du Balois will aber darunter die Statthalter der Provinzen verstanden wissen, weil damals nur Ein Kaiser, nämtich Kommodus, gewesen ser, (2) Montanus legte sehr großen Werth auf die Chelosisseit und verbot die zweite Ehe, als eine Sünde, deren Begehung Ausstößung aus der Gemeinschaft zur Folge hatte.

(3) Da die Christen, welche nur Ein allgemeines jährliches, von ihnen zum Andenken des Todes Islu begangenes Faken hatten, der Meinung des Montanus nach weber ost, noch zum Theil strenge genug fasteten, so führte Montanus noch zwei andere Kasten ein, wovon das eine nach Pfingsten gehalten werden sollte, die Zeit des andern aber ungewiß ist. Aber er unterschied sich auch darin von den übrigen Christen, daß er zwar, wie sie, von der dritten Nachmittagsstunde des Freitags vor dem Auserstehungssesse zu zwar, wie sie, von der britten Nachmittagsstunde des Freitags vor dem Auserstehungssesse zu zwar, wie sie, von Wein und selbst von sastigen Früchten sich gänzlich enthiett. Bei den wöchentlichen Kasten der Ehristen am Mittwoch und am Freitag zum Andenken der Gefangennehmung und Kreuzigung Christi traf Montanus ebenfalls eine Lenderung. Anstatt daß sie das ganze Iadr hindurch, die 30 Tage zwischen Ostern und Pfingsten ausgenommen, in der neunten Stunde des Kages, oder, nach unserer Art zu rechnen, in einer von den spätern Stunden des Rachmittags zu Ende gingen, verlängerte er sie dis zum Untergang der Stunden des Rachmittags zu Ende gingen, verlängerte er sie dis zum Untergang ocr Sonne.

"bes Befenntniffes nicht tragt, fondern mit einer großen Gumme Gelbes "aus den Banden fich frei gemacht hat , ftatt beghalb bemuthig ju fenn, "es gewagt, fich als Martyrer ju ruhmen und, ben Apoftel (1) nach: "ahmend, eine Art von fatholifchen Brief ju verfaffen, um Leute, bie "weiter in ihrem Glauben find, ale er, ju belehren, feine nichtigen und "eiteln Lehren zu vertheidigen und den herrn, die Apostel und die beilige "Rirche zu ichmaben." Gobann fpricht er noch von Undern , die ju feiner Beit bei ben Montaniften als Martyrer geehrt maren, alfo : "Um nicht "von mehreren Undern gu reden, fo gebe uns eure Prophetine nur Aufichluß "über Alexander, ber fich felbft einen Martyrer nennt, in beffen Gefellichaft "fie ichmaust, und der fogar von Bielen angebetet wird, von beffen Raube-"reien aber und übrigen Frevelthaten, um berenthalben er gur Strafe gezogen "worden, wir nichts zu fagen brauchen, ba bie Alften fie enthalten. Ber "vergibt nun bier bem andern feine Gunden ? Ift es die Prophetin, welche "bem Martyrer feine Raubereien , oder ber Martyrer , welcher der Prophe-"tin ihren Geig vergibt? Der herr hat gefagt, ihr follt nicht Golb, noch "Gilber, noch zwei Rleiber befigen. Bon biefem allen aber thun biefe ge-"rade bas Gegentheil und verfündigen fich burch ben Erwerb diefer verbo= "tenen Dinge. Denn wir werden zeigen , baß biejenigen , welche bei ihnen "Propheten und Martyrer beigen, nicht-blog von Reichen, fondern auch "von Bettlern, Baifen und Bittmen fich Gelb zusammenmachen. Und "wenn fie in diefer hinficht ein gutes Gemiffen haben, fo mogen fie fommen "und fich hierüber verantworten , bamit , wenn fie überwiesen werben , fie "vielleicht boch fünftigbin ju fundigen aufhören. Denn man muß bie "Früchte des Propheten prufen, weil ber Baum aus feinen Früchten erfaunt "wird. Um indeffen diejenigen, welche ce ju wiffen verlangen, nicht in "Ungewißheit über Allerandern zu laffen , fo bemerke ich , daß er von dem "Profonful Memilius Frontinus in Ephefus gur Berantwortung gezogen "worden ift, allein nicht um bes Ramens Chrifti willen, fonbern wegen "ber Raubereien , die er unternommen batte, ba er icon ein Abtrunniger "war. Da log er aber, es fen bieg um bes Ramens Chrifti willen gefcheben, "wußte baburch bie bortigen Glaubigen gu bintergeben und murbe fomit "freigelaffen. Indef feine eigene Gemeinde, aus welcher er war, nahm "ihn nicht auf, weil er ein Rauber war. Wer feine Begebenheiten gu miffen "wünscht, dem feht das öffentliche Archiv von Affen offen, von dem freilich "die Propheten nicht miffen, daß es viele Jahre mit ihm gu ichaffen gehabt "bat. (2) Babrend wir aber ibn entlarven, enthullen wir bamit zugleich "ben gangen Charafter und Geift ber Propheten. Gin Gleiches fonnen wir "von vielen Undern zeigen. Saben fie ein gutes Gemiffen, fo mogen fie

<sup>(1)</sup> hierunter ift mahricheinlich Johannes ju verfteben, auf welchen bie Montanifien febr viel bielten.

<sup>(2)</sup> Dieser Sas ist nach Heinichens Konjektur (ο οί προφήται αὐτὸ συνὸν πολλοϊς έτεσι, άγνοδσιν) überseşt, nach welcher es auch im folgenden Sase statt το προφήτο των προφητών heißt

180 Kommobus. Jahr Chrifius 186—190. Eleutherus.

"es auf eine Untersuchung ankommen laffen." Un einer andern Stelle berfelben Schrift außert fich Apollonius über die Propheten, deren fie fich rühmen, folgendermaßen : "Wenn fie es leugnen, daß ihre Propheten Seaschenke genommen haben, so muffen fie doch bieß zugesteben, daß es teine "Propheten find, wenn man ihnen nachweist, bag fie Befchente genom. men haben. Und baron konnen mir taufend Beweise liefern. "beg man muß nothwendig alle Fruchte eines Propheten prufen. Sage "mir nun, farbt fich wohl ein Prophet die haare? Bemalt fich ein Prophet "die Augenlieder und Augenbraunen? Liebt ein Prophet den Dus? Treibt "ein Prophet Brett = und Burfelfpiel ? Leiht ein Prophet Geld auf Binfen ? "Darüber mogen fie fich erklaren, ob dieß erlaubt fen ober nicht, ich aber "will beweisen, baß es bei ihnen vorgefallen ift." Eben diefer Apollonins bemerkt in ber angezeigten Schrift, baß gur Beit ber Abfaffung berfelben 40 Jahre verfloffen fegen, feitbem Montanus den Anfang mit feiner vorgeblichen Weissagung gemacht. Ferner ergablt er, bag Botitus, deffen auch ber vorbin angeführte Schriftsteller ermähnte, da Maximilla bereits zu Pepuza zu weissagen vorgegeben, bei ihr gewesen sep und versucht habe, ben in ihr wirkenden Geift zu miberlegen, allein ihre Unhanger haben ihn baran verhindert. Auch erwähnt er unter den bamaligen Martyrern eines gewissen Thraseas. Ueberdieß ergählt er noch als aus einer Ueberlieferung, unfer Erlofer habe ben Upofteln geboten, binnen gwolf Sabren fich nicht von Jerusalem zu entfernen. Er braucht auch Beweise aus der Offenbarung Johannis und erzählt, daß Johannes durch göttliche Kraft zu Ephefus einen Totten auferwectt habe. Ueberdieß führt er noch einiges Undere an, woburch er den Frethum ber vorgebachten Gette auf bas Treffenbfte und Bollftanbigste widerlegt. Go weit Apollonius.

## Meunzehutes Hauptstück.

Serapions Urtheil von ber Regerei ber Phrygier.

Der Schriften des Apollinaris gegen die erwähnte Sette thut Serapion Erwähnung, welcher, wie es heißt, damals nach Maximinus Bischof der Gemeinde zu Antiochia war. Er gedenkt desselben in seinem Brief an Karikus und Pontikus, worin er auch die nämliche Sekte widerlegt, mit folgenden Worten: "Damit ihr euch aber auch überzeugt, daß das Wesen und Treiben "dieser lügenhaften Schule, welche die neue Prophetie genannt wird, von der "ganzen Brüderschaft in der Welt verabschent wird, so schiefe ich euch auch "die Schriften des höchst seligen Klaudius Apollinaris, gewesenen Bischofs zu Pierapolis in Asien." In eben diesem Briefe des Serapion befinden sich auch Unterschriften verschiedener Bischöfe, von welchen der eine also unterzeichnet hat: "Ich Aurelius Eprenius, ein Märtyrer, wünsche euch wohl "zu leben," ein anderer aber: "Uelius Publius Julius, Bischof von der

Rommobus. Jahr Christus 190. Eleutherus. 181 "Rolonie Debeltum in Thracien. Go mahr Gott im himmel lebt, bat bes "felige Sotas (1) von Unchialus (2) ben Damon ber Priscilla austreiben "wollen, aber die Beuchler haben es nicht jugelaffen." Ueberbieß findet man noch in dem erwähnten Briefe auch die eigenhandigen Unterfchriften mehrerer anderer mit jenen einverstandener Bischöfe. Go weit von ben Montanisten.

# Bmangigftes Hauptftud.

Bas Brenaus wiber bie Schismatiter ju Rom geschrieben.

Begen diejenigen aber, welche zu Rom bas reine Rirchengefet verfälschten, verfaßte Irenaus verschiedene Briefe, von welchen ber eine "Bon ber Spaltung" an Blaftus, ber anbere "Bon ber Monarchie oder daß Gott nicht der Urheber des Bösen sen," Denn die lettere Unficht ichien Florinus an Florinus gerichtet ift. ju vertheidigen. Wegen biefes Mannes, welcher fich fpater in ben Grre thum bes Balentinus bineinziehen ließ, verfaßte Grendus and noch eine andere Schrift Bon ber Achtheit, (5) worin er auch zu erfennen gibt, daß er noch an die erste Rachfolge ber Apostel reiche. Am Ende diefer Schrift haben wir eine febr artige Bemertung von Frenaus gefunden, melde mir hier unfern Lefern nicht vorenthalten burfen. lautet folgendermaaßen; "Ich beschmore bich, ber bu dieß Buch abschreiben "wirft, bei unferem herrn Jefus Chriftus und bei feiner herrlichen Er-"scheinung, in ber er tommen wird zu richten bie Lebendigen und bie "Tobten, daß bu das, mas du abgeschrieben baft, mit biefer Urschrift, "wovon du es abgeschrieben hast, sorgfältig vergleichest, und barnach be-"richtigest, so wie, daß bu biese Beschwörung ebenfalle mit abschreibest und "in beine Abschrift bringeft."(4) Diefe nutliche Bemerkung des Frendus führen wir hier an, damit wir jene alten, wahrhaft beiligen Männer als das beste Beispiel einer außerst genauen Sorgfalt betrachten. (5) In bem vorhin ermähnten Briefe an Florinus gebenkt Frenaus wiederum feines Umgange mit Polykarpus mit folgenden Worten: "Diefe Lehren, mein "Florinus, find, gelinde ausgedrückt, nicht aus einer richtigen Unficht "entsprungen. Diese Lehren fteben im Widerspruch mit ber Rirche und

<sup>(1)</sup> Semler glaubt, dieser Sotas sen Sine Person mit dem oben angeführten Zotikus.
(2) Eine Stadt in Thracien, am schwarzen Weere gelegen.
(3) Balentinus nahm nämlich als die Wurzel und den Grund aller Dinge 8 Aeonen an, welche in seinem Aeonensystem die erste Klasse bilden.
(4) Da man sich beim Abschreiben einer Handschrift oft die willkürlichsten Aenderungen erlaubte, (vergl. oben 4, 23), so dürsen solche und ähnliche Weschwörungssormeln, ja sogar Klüche (wie Offend. 22, 18 19) gegen diejenigen, welche Aenderungen vornehmen würden, nicht befremden. nicht befremben.

<sup>(5)</sup> Eufebius ist auch wirklich diesem Beispiele gesolzt, indem er seiner Chronit gerade bieselbe Beschwörung vorgesest. Sie gibt dem Aritiker zu allerlei Schlüssen Gelegenheit und vermehrt das Mistrauen in die Treue und Sorgsalt der alten Abschwer.

82 Kommodus. Jahr Christus 190. Eleutherus.

"fürzen biejenigen, welche ihnen beiftimmen, in bie größte Gottlofigfeit. "Diese Lehren haben niemalen selbst bie Reter außerhalb ber Rirche ju . "außern gewagt. Diefe Lehren haben dir die Melteften, unfere Borfahren, "welche auch mit ben Aposteln Umgang gehabt haben, nicht überliefert. "Denn ich habe bich, ale ich noch Knabe war, in dem untern Affen (1) "bei Polykarpus, gefeben, wie bu bich am hofe bes Raifers (2) in glan-"zenden Berhaltniffen befandeft und fein Boblwollen zu erwerben fuchteft, "benn ich erinnere mich beffen, was damals gefcah, noch viel beffer, "als besjenigen, mas fich erft neulich erreignet bat, ba bas, mas wir "in ber Kindheit vernommen haben, mit ber Geele wachst und fich in "Eins mit ihr verschmilzt. Daber vermag ich benn auch noch die Stelle "anzugeben, auf welcher ber felige Polytarpus faß und redete, beggleichen "sein Gin- und Ausgeben, seine ganze Lebensweise, seine Körpergestalt, "die Bortrage, welche er an die Gemeinde hielt, wie er feinen Umgang "mit Johannes und mit ben Uebrigen, welche ben herrn gefeben hatten, "erzählte und wie er ihre Reben anführte, und alles bas, mas er von "ihnen über ben herrn gehort hatte, überdieß wie er Nachricht von seinen "Bundern und seiner Lehre gab, als einer, der fie von folchen, die bas "Bort des Lebens mit Augen gefehen, überfommen, alles in Ueberein-"stimmung mit ber heiligen Schrift. Dieß hörte ich auch bamals ver-"möge ber mir widerfahrenen Gnade Gottes eifrig an und ichrieb es nicht "auf Papier, fondern in meinem Bergen nieder, und stets bringe ich es "mir burch bie Gnabe Gottes wieder in frifche Erinnerung. Und ich fann "vor Gott bezeugen, daß jener selige und apostolische Presbyter, wenn "er so etwas gehört hatte, laut aufgeschrien, die Ohren sich verftopft "und nach feiner Gewohnheit die Worte: "D mein guter Gott, auf "welche Zeit haft bu mich bewahrt, baß ich Goldes aushalten "muß," ausgerufen haben und von bem Dlage, wo er figend ober ftebend "folche Reben gehört hatte, binmeg geflohen fenn murbe. Dieg fann auch "aus feinen Briefen, welche er theils an bie benachbarten Gemeinden, "um fie ju befestigen, theils an einige Bruder, um fie ju ermahnen und "anzuregen, geschrieben bat, beutlich ermiefen merben." Go meit Brenaus.

<sup>(1)</sup> Durch biefen Ramen werben bie am ägeischen Meere gelegenen Provinzen Rleins afiens, wie burch bas obere bei Polybius (III. 6, 10 und öfter) bie in Mittelland liegens ben bezeichnet.

<sup>(2)</sup> Dobwell verfteht barunter ben Abrianus, ber fich eine Zeitlang zu Smprna mit seinem hofe aufhielt.

#### Jahr Chriftus 190. Gleutherus. Rommobus. Einundzwanzigstes Hauptstück.

Bie Apollonius ju Rom ein Martyrer geworben. (1)

Um biefelbe Zeit ber Regierung bes Kommobus gestalteten sich unsere Berhältniffe rubiger (2) und es verbreitete fich durch die Unabe Gottes Friede über die Gemeinden in der ganzen Welt. Damals brachte auch bie seligmachende Lehre ungemein viele Seelen aus allen Menschenklassen jum frommen Dienste bes Gottes bes Weltalls, so bag auch schon zu Rom mehrere ber burch Reichthum und herkunft ausgezeichnetsten Manner mit ihrem gangen Saufe und ihrer gangen Familie den Schritt zu ihrem Beil thaten. Dieß war aber bem das Gute Saffenden, von Ratur neibischen Teufel unerträglich; er ruftete fich baber wieberum und ersann verschiebenartige Unschläge wiber uns. Damale lebte in ber Stabt Rom ein Mann Namens Apollonius, der unter ben bamaligen Glaubigen megen seiner Gelehrsamkeit und feiner Philosophie in großem Rufe stand. Zur Anklage bieses Mannes erweckte ber Teufel einen seiner bazu fähigen Diener und brachte den Apollonius vor Gericht. Allein der Elende hatte die Anklage zur Unzeit übernommen. Es wurden ihm, ba nach einem kaiserlichen Stift für die Ankläger der Christen die Todesstrafe festgesetzt war, auf den Ausspruch bes Richters Perennius alsbald bie Beine gerichlagen. Der gottgefällige Martyrer hingegen hielt, nachdem ihn ber Richter lange inftandig gebeten und fobann von ihm verlangt, baß er por dem Senat fich verantworten follte, eine fehr beredte Bertheibigungs. rede für ben Glauben, ben er befannte, in Gegenwart bes ganzen Senates und murbe nach einem Senatsbeschluß enthauptet, einem alten romischen Befete zufolge, fraft beffen diejenigen, welche einmal vor Gericht gestellt waren, nicht frei gegeben werden burften, fie batten benn ihre Meinung,

<sup>(1)</sup> Giefeler außert sich in seiner Kirchengeschichte (Bb. 1. S. 135. Unm. 1) über bie in biesem hauptstücke enthaltene Erzählung also: "Rach hieronymus war Apollonius a servo Severo proditus, nach Eusebius wurde sein Antläger sogleich hingerichtet, ba nach einem taiserlichen Ebikt für die Ankläger ber Christen die Avbestrafe festgeset war. M. de Mandajors (Histoire de l'Academie des Inscript. tom. 18. p. 221) meint, jener Sklave sen als Angeber seines herrn, nach einem alten, von Arajan erneuerten Gesege, hingerichtet; ber dajors (Histoire de l'Academie des Inscript. tom. 18. p. 221) meint, jener Stave sen als Angeber seines Herrn, nach einem alten, von Arajan erneuerten Geses, hingerichtet; der Borfall sen aber von den Spriften gemisdeutet; und habe eben Anlas zu der Sage gegeben, die sich bei Tertulian und in dem Edikt an die Deputirtenversammlung von Assen (S. 4, 13) ausspreche, daß ein Kaiser dieser Zirchengesch. Bed. 1. Abth. 1. S. 180. Allerdings war ein solches Geseh gegen Denunciationen der Stave sich 1. Abth. 1. S. 180. Allerdings war ein solches Geseh gegen Denunciationen der Staven schon von Nerva gegeben, dagegen war es auch Gese Servo, qui ultro aliquid de domino consitetur, sides non accomodatur; und wenn hier die causa majestatis ausgenommen wurde, so galt für dieselbe auch nicht jenes Strasgessy sir die Staven, wenn sie eine gegrsindete Anzeige gemacht hatten. Nach tiesen Nechtsgrundschen konnte also entweder nur Apollonius dor nur sein Stave, in deinem Falle aber deibe hingerichtet werden. Dieronymus sagt indes weder, daß Severusder Stave des Apollonius gewesen, noch daß er hingerichtet worden sey; und da Eusedius diese hinrichtung ausdrücklich durch ein untergeschobenes Geseh begründet, so könnte wohl dieselde nur der orientallschen Sage angehören, welche sie jenem Geseh als Beleg zugegeden haben mag."

(2) Der mächtige Einstuß seiner Leblingsbeischlässerin Marcia, einer Freundin der Thristen, soll den sonst doch vielmehr seinem Adkuter Ausein der Schristen bestimmt haben nach Dio Kassus oder vielmehr seinem Abkürzer Kuhilinus 72, 4.

Jahr Chriftus 190-191. Kommodus. geanbert. (4) Ber Luft hat, feine Reben vor bem Richter und feine Untmorten auf die Fragen des Perennius, fo wie feine ganze Bertheibigunge. rebe por bem Senate fennen zu lernen, ber kann fie aus ber Sammlung ber alteren Martprergeschichten erfahren.

## Bweiundzwanzigftes Hauptftuck.

Belde Bifcofe ju bicfer Beit berühmt gewefen.

3m 10ten Jahre ber Regierung bes Rommobus murbe Bictor ber Nachfolger bes Eleutherus, nachdem biefer bas bijchöfliche Amt 13 Jahre lang verwaltet hatte. In demfelben Jahre überkam nach Julianus, welcher 10 Jahre lang Bifchof zu Alexandrien gemefen mar, Demetrius biefe Burde daselbst. Bu eben dieser Beit war auch noch der vben ermähnte Gerapion als der achte Bischof nach den Aposteln bei der Gemeinde zu Antiochien berühmt. Der Gemeinde zu Cafarea in Palaftina ftand Theophilus por, und Narciffus, beffen unfere Geschichte icon oben Meldung gethan, hatte noch bamals die Aufsicht über die Bemeinde zu Jerusalem. Bischof zu Rorinth in Griechenland war zu ber nämlichen Zeit Bacchplus, fo wie ju Ephesus Polytrates. Außer biefen maren, wie fich von felbft verftebt, noch taufend Andere ju tiefer Beit berühmt. Doch mar es billig, Diejenigen von ihnen, deren rechtglaubige Lehre in Schriften auf uns ge= tommen ift, namentlich anzuführen.

# Preiundzwanzigstes Hauptstück.

Bon ber bamale in Anregung gebrachten Paffahfrage. (2)

Damals murbe eine nicht unwichtige Streitfrage in Unregung ge-Die Gemeinden in gang Affien (3) namlich glaubten, einer alten Ueberlieferung zufolge, bas Paffabfest am 14ten Tage bes Monden, an welchem ben Juden das Paffahlamm zu opfern geboten mar, (4) feiern ju muffen (5) und überhaupt an biefem Tage, mochte es einen Wochentag

<sup>(1)</sup> Du Balois versieht dies von dem Gesche des Trajanus, daß man zwar die Christen nicht aussuchen, wenn sie aber vor Gericht gebracht würden, am Leben strasen solle.

(2) Oder der Streit, an welchem Tage die Ostermahlzeit, welche gewöhnlich unter dem Worte Passah zu verstehen ist, gehalten werden solle. Die abendändischen Christen und viele morgenländische hielten sie am Tage vor dem Auserstehungssest, die Aksatin aber an demselben Tage, an welchem die Juden ihr Osterlamm aßen, also eigentlich an dem Leidenetage, und am dritten Aage darauf begingen sie das Auserstehungssest. Sie unterbrachen also durch diese Mahlzeit die Ostersassen welches wohl den meisten Ansloß gad. Stroth.

(3) hier ist unter Assen die sogenannte Asia proconsularis, Acolien, Jonien, Lydien und Karien im westlichen Theile von Kleinassen zu verstehen.

(4) Dies war der 14te Tag des ersten jüdischen Monats, welcher Nisan heißt (oder nach unserer Berechnung der 14te Tag nach dem Reumonde im Märs).

(5) Weil man annahm, daß Ehristus das leste Mahl mit seinen Jüngern als ein eigentliches Passahmahl zu derselben Zeit, in welcher die Juden dieses seierten, genossen habe.

treffen, welchen es wollte, die Fasten zu beschließen. Dagegen mar es bei allen andern Gemeinden nicht üblich, es auf diese Beise zu halten, son= dern man beobachtete nach einer apostolischen Ueberlieferung die noch jest berrichende Weise, daß man die Fasten an keinem andern Tage, als am Tage bet Auferstehung unseres Erlofers abbrechen burfte. Es wurden bieferwegen Berfammlungen und Bufammenkunfte ber Bifcofe gehalten (1) und alle ichrieben einstimmig ben Christen aller Orten in Briefen die Rirchensatung vor, bas Geheimniß der Auferstehung bes herrn durfe an keinem andern Tage als am Sonntage gefeiert werden und nur an biefem Tage bie Aufhebung ber Ofterfasten stattfinden. Es ift noch jest ein Brief ber damale in Palaftina versammelten Bifchofe, bei welchen Theophilus, Bifchof von Cafarea, und Narciffus, Bifchof von Jerufalem(2) ben Borfit führten, so wie ein anderer dieselbe Streitfrage betreffender von den in Rom versammelten Bischöfen, welchem ber Rame des Bischofs Bictor vorgesett ift, vorhanden. Desgleichen hat man einen Brief von ben Bischöfen in Pontus, unter welchen Palmas ale ber altefte ben Borfit führte, und von den Gemeinden in Gallien, von welchen Frendus Bifchof mar, fo wie auch von benen in Deroene und ben bortigen Stabten. Ueberbieß ift noch ein Privatschreiben vorhanden von Bacchplus, bem Bifchof ber Gemeinbe ju Rorinih und von febr vielen Anbern, welche einer und berfelben Meinung und Ansicht waren und auf die gleiche Beife fich aussprechen. Und zwar war das vorbin Gemeldete ihr einmuthiger Soluß.

# Vierundzwanzigstes Hauptstück.

Bon ber Difhelligfeit in Afien.

Allein die Bischöfe in Usien behaupteten mit großem Nachbruck, man muffe den ihnen von Altere ber überlieferten Brauch beibehalten. ihrer Spipe frand Polyfrates, welcher auch in einem Brief an Bictor und die römische Gemeinde die bis auf ihn herab vererbte Ueberlicferung mit folgenden Worten rortragt: "Bir nun feiern den Tag unverfalfcht, "ohne Bufat und ohne Schmalerung. Denn in Affen ruben große Lichter, "welche aufstehen werden am Tage der Erscheinung des herrn, wenn er ,in herrlichkeit vom himmel kommen und alle heiligen auferwecken wird-"Philippus namlich, einer von den zwölf Aposteln, welcher in hierapolis "ben Grabesichlummer ruht, und zwei feiner Tochter, die als Jungfrauen

<sup>(1)</sup> Dieß sind die ersten zwertässigen Nachrichten von Synoden; wiewohl es wahrs scheinlich genug ist, daß hin und wieder auch schon früher Synoden gehalten worden seyn mögen, obgleich uns die Geschichte tein gewisses Denkmal davon ausvewahrt hat.

(2) Es könnte — sast Neander (Kircheng. I. 2. p. 522 Anmert.) in Bezug auf die palästinensischen Bischöse — auffallend erscheinen, auch die Gemeinden in Palästina in dieser Reihe zu sinden; aber es ist wohl zu bedenken, daß die Gemeinde zu Casara von Ansang an vorzugsweise aus heidenchristen bestand und daß die Gemeinde zu Aerusalem unter dem Kaiser Padrian eine mehr heidnischristliche Gestalt angenommen hatte.

"alt geworben, fo wie noch eine britte Tochter von ihm, welche einen "Bandel im heiligen Geist geführt und in Ephesus begraben liegt, so= "bann auch Johannes, der an der Bruft des Herrn gelegen, der war "ein Priefter und trug bas Stirnband, der Glaubenszeuge und Lebrer, "er schläft in Ephesus; ferner Polykarpus, der in Smprna Bischof und "Martyrer gewesen, und Thraseas, ebenfalls Bischof und Martyrer von "Eumenia (1) der in Smprna ruht. Bas foll ich aber bes Bischofs und "Märtprers Sagaris, der in Laodicea schläft, erwähnen, was des seligen "Papirius (2) und tes verschnittenen Melito, (3) ber in feinem gangen "Wandel bes beiligen Geistes voll mar und in Sarbes liegt in Erwar-"tung ber heimsuchung vom himmel, ba er von den Todten auferstehen "wird. Diese alle haben das Passah immer am 14ten Tage nach ber "Borschrift des Evangeliums gefeiert und find nicht davon abgewichen, "sondern immer der Regel des Glaubens gefolgt. Auch ich, Polyfrates, "ber geringste unter euch allen, werde nach der Ueberlieferung meiner "Berwandten, beren einigen ich gefolgt bin, (benn sieben von ihnen sind "Bischöfe gewesen und ich bin ber achte und sie haben immer ben Tag "gefeiert, wann bas Bolk ben Sauerteig wegließ); auch ich, meine Bru-"ber, ber ich 65 Jahre alt in bem herrn biff, ber ich mit Brubern aus ber "ganzen Welt verkehrt, der ich die ganze heilige Schrift völlig und fleißig "burchlesen habe, werbe burch teine Drohungen (4) mich schrecken laffen. "Denn größere Manner als ich, haben gesagt, man musse Gott mehr "gehorchen als ben Menschen."(5) hierauf schreibt er von allen Bischöfen, die mit ihm zugegen und gleicher Meinung mit ihm waren, Folgendes: "Ich könnte auch ber anwesenden Bischöfe, welche ich nach eurem Ber-"langen (6) zusammen berufen habe, ermahnen. Burde ich ihre Ramen "aufschreiben, fo mare ihrer eine febr ansehnliche Bahl. Da fie aber "mich geringen Mann besuchten, so billigten fie den Brief, mohl miffend, "baß ich meine grauen haare nicht vergebens trage, sondern immer in "bem herrn Jesu gewandelt bin." Auf bieß wollte ber romische Bischof Bictor alsbald die Gemeinden Afiens sammt den benachbarten Rirchen als heterodore von der allgemeinen Einigung ausschließen und erklarte in Schreiben alle bortigen Brüber für völlig ercommunicirt. Allein ein folches Berfahren fand nicht ben Beifall aller Bifchofe, sondern fie forderten ihn im Vegentheil auf, Gesinnungen bes Friedens, ber Einigkeit und ber Liebe gegen bie Nachsten ju begen. Ihre Briefe, worin sie ben Bictor nachbrücklich tabeln, find noch jest vorhanden. Unter anderm

<sup>(1)</sup> Gine Stadt in ber Eleinasiatischen Landschaft Phrygien.

<sup>2)</sup> Sagaris war Bischof in Laobicea gewesen und Papirius soll nach Symeon Metaphrastes der Nachfolger des Polykarpus gewesen sein.

(3) Wenn Welito von Polykarpus gewesen seyn.

(3) Wenn Welito von Polykartes ein Verschnittener genannt wird, so bedeutet dies wohl nichts mehr, als eine beständige Enthaltsamkeit von der Ehe.

(4) Vietor hatte nämlich den Polykrates und die übrigen Asiaten mit der Ercommuniskation bedroht, wenn sie nicht das Osterfest mit den Abendländern am Sonntage seierten.

(5) Apostelg. 5, 29.

(6) Rämlich auf Victors und der italischen Bischofe.

fcrieb auch Frenaus im Namen ber Bruber in Gallien, welchen er porstand, einen Brief. Er erklart sich zwar in bemfelben dafür, daß man nur am Sonntage bas Geheimniß der Auferstehung bes herrn feiern folle, erinnert aber boch ben Bictor auf gebührende Beife und umftanblich, er möchte nicht gange Gemeinden Gottes, weil fie die Uebertieferung eines alten Brauchs bevbachteten, von ber Kirchengemeinschaft trennen. Frenaus außert barin auch Folgenbes: "Die Streitfrage betrifft nicht "allein den Tag, sondern auch die Art des Fastens. Denn bie einen "glauben, daß sie nur einen Tag fasten sollen, die andern zwei, andere "noch mehrere. Wieder andere lassen die Zeit bes Fastens 40 Stunden "lang (1)- Tag und Nacht hindurch bauern. Und biefe Berfchiebenheit in "Beobachtung bes Fastens ift nicht erft ju unserer Zeit entstanden, fon-"dern icon lange vorber bei unfern Borfahren, welche fich vermuthlich "nicht aufs Genaueste daran hielten und so die in aller Einfalt und aus "Unkunde entstandene Gewohnheit auf die Nachkommen vererbten. Gleich-"wohl haben diese alle im Frieden gelebt und auch wir leben im Frieden "mit einander und die Berschiedenheit in ben Fasteneinrichtungen läßt "bie Gintracht bes Glaubens um fo ftarter hervorleuchten." hierauf fügt Frenaus noch eine Erzählung bei, die ich hier ganz an ihrem Plat beibringen will. Sie lautet alfo: "Die Presbyter, (2) welche vor Soter "ber Rirche vorgestanden, über welche bu jest die Aufsicht führst, ich "meine ben Anicetus, Dius, Hyginus, Telesphorus und Anftus, haben "weber selbst bas Passab so gefeiert, noch auch es ihren Untergebenen er-"laubt. Allein obgleich fie baffelbe nicht fo feierten, fo lebten fie bennoch "in Frieden mit benjenigen, welche aus den Gemeinden tamen, wo es "fo gefeiert murbe, wiewohl bie Feier beffelben benjenigen, welche es nicht so feierten, mehr auffallen mußte. Und niemals sind dieses Um= "ftanbes wegen Ginige ercommunicirt worden, sonbern es haben sogar "beine Borfahren, obgleich fie es nicht fo hielten, benen aus fremben "Rirchen, die es fo hielten, die Gucharistie geschickt. (3) Alls ber selige "Polykarpus unter Unicetus nach Rom kam und beibe über verschiedene "Gegenstände mit einander einen unerheblichen Streit hatten, fo wurden "fie fogleich einig mit einander, ohne über biefen Punkt mit einander "ftreiten zu wollen. Denn es konnte weder Anicetus ben Polykarpus be-"wegen, es fo zu halten, ba biefer mit Johannes, bem Junger unfere

(1) Als Rachbitbung des 40tägigen Fastens Tesu in der Buste während der Bersuchung. Später wurden daraus die 40 Tage: die Quadragesimalsastenzeit.
(2) hier nennt Irenaus die römischen Bischöfe Presbyter, da Bischof und Presbyter untprüngtich nicht verschieden und die Bischöfe nur die ersten Presbyter waren.

<sup>(3)</sup> Hier ist von der Airchengemeinschaft die Rede, welche man hielt und bezeugte, wenn Leute von fremden, auswärtigen Kirchen zusammenkamen. Hielt man Frieden und Einigkeit, so schiede man ihnen die Eucharistie d. d. geweitztes Brod und Wein, wie man es in der Bersammlung auskheilte. Das dieß jemand "ausnehmen." Er durste ebenfalls nicht bloß dahin kommen, sondern war es ein Geistlicher, etwa ein Bischof, so ließ man ihn auch Theil an den geistlichen Berrichtungen nehmen, wohl auch selbst konserturen. Widerschutz jemanden an einer auswärtigen Kirche diese Kirchenehre nicht, so nahm man das hoch auf und das hieß, ihn von der Gemeinschaft entsernen der ihn erconnunischen.

"Derrn und mit ben übrigen Aposteln, mit welchen er umgegangen war, wes immer so gehalten hatte, noch überredete Polykarpus den Anicetus, nes so zu halten, indem dieser sagte, er musse an dem Brauch seiner "Borgänger festhalten. Allein bessen ungeachtet bestand nicht nur ein "gutes Bernehmen unter ihnen, sondern Anicetus erlaubte auch dem Po"Inkarpus aus Achtung, der Abendmahlsseier in der Gemeinde vorzustehen,
"und sie schieden von einander im Frieden, und sowohl die, welche das
"Passah so hielten, als auch die, welche es nicht so hielten, behielten
"den Frieden mit der ganzen Kirche bei." Solche Worte und Ermahnungen schrieb Irenäus, der diesen Namen (1) in Wahrheit führte und durch sein Betragen wirklich ein Friedenskister war, des Kirchenfriedens wegen an Victor; indeß nicht bloß an Victor, sondern auch an mehrere andere Kirchenvorsteher wandte sich Irenäus mit passenden Schreiben in Betress der in Anregung gebrachten Streitsrage.

#### Sunfundzwanzigstes Bauptstück.

Bic Alle in Betreff bes Paffahs einen einftimmigen Schluß gefaßt.

Die Bischöfe in Palastina, die wir so eben erst genannt haben, nämlich Rarcissus und Theophilus und mit ihnen Kassus, Bischof von Tyrus und Klarus von Ptolemäis, (2) so wie die übrigen mit ihnen zussammengekommenen Bischöfe, seizen, nachdem sie sich umständlich über die von der Rachfolge der Apostel an die auf sie herab vererbte Ueberlieserung in Betress des Passah verbreitet, am Schlusse ihres Briefes noch Folgendes hinzu: "Sorgt, daß von diesem unserem Briefe in jeder Gezmeinde Abschriften herumgesandt werden, damit uns nicht in Betress "derer, welche so leicht ihre eigenen Seelen verführen, ein Borwurf tresse. "Wir thun euch aber zu wissen, daß man auch zu Alexandrien das Passah nan demselben Tage hält, an welchem wir es halten (denn wir stehen mit einander in brieflichem Berkehr), so daß wir einstimmig und zugleich "den heiligen Tag begehen.

## Sechsundzwanzigftes Hauptstück.

Bas fur Proben von ber guten Dentungsart bes Brenaus wir noch haben.

Außer ben icon angeführten Schriften des Frendus und seinen Bricfen hat man noch von ihm ein fehr kurzes, aber außerst belehrendes Buch wider die Griechen, unter dem Titel Von der Wissenschaft, so wie ein anderes, das er einem Bruder, Namens Marcianus, zueignete "Zum Beweise der apostolischen Predigt," und endlich ein Buch

<sup>(1)</sup> Der Rame Irenaus entspricht ungefähr bem beutschen Ramen Friedrich.
(2) Test G. Jean b'Acre, eine Sceftadt in Phonicien.

Jahr Christus 191. Kommodus. Victor. \* 189 von verschiedenen Abhandlungen, worin er bes Briefe an bie Bebraer und der fogenannten Beisheit Salomos gedenkt und einige Stellen baraus anführt. Dieg find bie Schriften bes Grenaus, welche ju unferer Rennt= niß gelangt find. Rachdem Rommodus 43 Jahre lang regiert batte, murbe Pertinar fein Rachfolger, auf welchen nicht gang feche Monate nach bem Tode des Kommodus Severus Kaiser wurde.

#### Siebenundzwanzigftes Bauptftud.

Bas für Schriften wir auch noch von ben übriger, bamale blubenben Mannern baben.

Auch von andern alten Kirchenschriftstellern der damaligen Zeit haben fich noch bis jest bei manchen febr viele Denkmale ihres redlichen Fleißes erhalten. Die Schriften berer, welche wir bavon naber fennen gelernt haben, find die Bucher des heraklitus über die Briefe Pauli, bie Bucher des Marimus über die bei ben Regern fo viel besprochene Frage "Woher bas Bofe und über bas Erichaffenfenn ber Materie," ferner bie Schriften des Randidus über die Schöpfungsgeschichte und des Apion über benselben Begenstand, fo wie bes Gertus über die Auferstehung und eine andere Schrift bes Arabianus nebft den Buchern vieler andern, von welchen mir aus Mangel an zureichenben Grunden weder die Beit bier angeben, noch etwes baraus anführen konnen. Auch haben fich Schriften von febr vielen Undern erhalten, von welchen uns nicht einmal die Angabe ber Namen möglich ift. Es find dieß zwar Schriften von recht gläubigen Mannern der Rirche, wie von jedem die Auslegung der heiligen Schrift beweist, allein fie find une gleich wohl nicht weiter befannt, weil ihnen ber Name ihrer Berfaffer fehlt.

# Achtundzwanzigftes Sauptftuch.

Bon ben erften Anhangern ber Reperei bes Artemon, wie ihr Charafter beschaffen gewofen und wie fie fich bie beilige Schrift ju verfalichen untermunden.

In einem gegen die Regerei des Artemon, welche Paulus von Samofata (1) zu unsern Zeiten wieder zu erneuern versucht hat, gerichteten Buche biefer Manner (2) findet fich eine Erzählung , welche fich fur unfere vor-

<sup>3.</sup> Ch. 193. Pertinar. Julianus. Severus 3. Ch. 194.

<sup>(1)</sup> Sauptstadt von Rommagene, ber nördlichsten Proving Spriens, berühmt als Ge-

<sup>(1)</sup> Hauptstadt von Kommagene, der nördlichsten Provinz Syriens, derummt als Seburtsort des Spotters Lucianus.

(2) Man hat verschieden Bemühungen angewandt, um den Namen des Berfassers dieses Stücks zu sinder und Einige halten den römischen Aeltesten Lajus dafür. Etwas sondervar ist es doch, den Berfasser eines Buchs wissen zu wollen, den Euseinis, wie er ausdrücklich sagt, sibst nicht wußte. Es war derselbe Fall oden Hauptst. 16. dei dem antimontanistischen Fragment. Uedrigens merke ich nur an, daß Eusedius hier die Erzählung von der Kehrei des Artemon noch zu früh andringt, indem sie wenigstens spät unter dem Isphyrinus hätte geseht werden müssen, da der Verfasser dies Fragments nach den Zeiten des Iephyrinus geschrieden, wie aus dem Folgenden offendar ist. Da indessen Theodotus hier als der Stisser dieser Seite oder doch als ein Mann, der dieselbe Lehre gehadt, ausgessählt wird, und er zu den Zeiten Kolle spielte, so hat Eusedius vermuthlich deswegen die Ecschichte hier erzählt. Stroth.

liegende Geschichte sehr wohl paßt. Der Berfasser thut barin bar, bag bie vorgedachte Regerei, melde behauptet, daß unfer Erlofer ein bloger Menfc gemefen, nur erft vor turger Zeit auf bie Bahn gebracht morben fen, mahrend ihre Stifter fie als eine alte rühmen wollten, und berichtet sodann, nachbem er noch vieles Andere gur Widerlegung ihrer lafterlichen Lugenlehre vorgebracht, wörtlich Folgendes: "Sie behaupten, daß das, was fie jest vorbrin-"gen, alle Alte und felbft die Apostel gelehrt worden sepen und gelehrt haben nund baß fich bie Babrheit ber Lehre bis auf die Zeiten Bictors, welcher "von Petrus an ber 13te Bischof zu Rom gewesen, erhalten habe, daß bie-"felbe aber von seinem Nachfolger Zephyrinus an verfälscht worden sey. "Diese Behauptung burfte vielleicht einige Wahrscheinlichkeit haben, wenn "nicht erstlich die heilige Schrift ihr entgegen stände. Zweitens aber find "auch noch Schriften von einigen Brübern vorhanden, welche über bie Zeiten "Bictors hinausreichen, und melche für die Wahrheit gegen die heiben und "bie bamaligen Kepereien geschrieben find, namlich von Justinus, Wiltiabes, "Tatianus, Klemens und mehreren Andern, in welchen allen die Göttlichkeit Und wer kennt nicht bie Schriften bes Frenaus, "Christi behauptet wird. "Melito und ber Andern, bie Chriftus für einen Gott und für einen Men-"ichen erklären? Und wie viele Psalmen und Lieber, die von Anfang an "von glaubigen Brubern gefchrieben worden find, befingen Chriftum, ben "Logos Gottes und preisen seine Gottheit. Wie ist es nun, ba seit so vies "len Jahren bie kirchliche Lehrmeinung gepredigt worben, möglich, baß hoie Lehrer bis auf die Zeiten Bictors so, wie sie sagen, gepredigt haben "follten? Wie? schämen fie fich nicht bergleichen Unwahrheiten gegen Bictor "vorzubringen, ba fie doch recht gut wissen, bag Bictor ben Schufter Theo-"botus,(1) den Stifter und Urbeber diefes gottesleugnerischen Abfalls aus ber "Kirchengemeinschaft ausgeschlossen hat, weil er zuerft behauptet hatte, baß "Chriftus ein bloffer Mensch sen? Denn wenn Bictor ihrer Aussage nach "so, wie ihre Lasterung lehrt, gedacht hatte, wie hatte er ben Theodotns, "ben Erfinder dieser Regerei, aus der Kirche stoßen können?" So viel, was den Bictor betrifft. Nachdem dieser 10 Johre lang ber römischen Rirche vorgestanden, murbe Zephyrinus, ungefähr im 9ten gabr ber Regierung bes Severus, sein Nachfolger. Der Berfasser des vorhin angeführten Buchs von dem Stifter der genannten Sekte erzählt auch noch eine andere Beschichte, welche unter Zephyrinus vorgefallen ist und alfo lautet: "Ich "muß vielen Brüdern eine zu unserer Zeit vorgefallene Begebenheit in das "Gebächtniß zurückrufen, von welcher ich glaube, daß, wenn fie zu Godom

<sup>\* 3.</sup> Ch. 202. Zephyrinus 14ter Bischof zu Rom.

(1) Er war aus Byzanz und ist nicht mit dem oben Hauptst. 3. und 16. angeführzten Montanisten Theodotus zu verwechseln. Als er in einer Berfolgung Spristum abgeleugnet hatte. und man ihm deshald zu Rom, wohin er sich begeben, Borwürfe machte, versicherte er, einen blosen Menschen abgeleugnet zu haben. Ob übrigens Theodotus Ehristum streicherte er, einen gewöhnlich natürlich erzeugten, ober für einen übernatürlich erzeugten Menschen geshalten hat, läst sich dei der Berschiedenheit der Angaben nicht sicher entscheiden; boch dürste das Lestere wahrscheinlicher sepn.

mvorgefallen mare, fie vielleicht fogar die bortigen Leute gur Buge gebracht "baben murbe. Es ist noch nicht gar lange, sondern noch zu unsern Zeiten, "daß ein gewiffer Betenner, Namens Natalis, mar. Diefer murbe einft "von einem gewiffen Attlepiodotus und einem gemiffen andern Theodotus, zeinem Geldwechsler, verführt. Diefe beibe maren Schuler bes Schufters "Theobotus, ber zuerft biefer Meinung ober vielmehr biefes Unfinns megen "von Bictor, ber, wie gesagt, bamals Bischof war, von ber Rirchenge-"meinschaft ausgeschlossen worden war. Bon biefen ließ fich Ratalis be-"reben, gegen eine Befoldung (1) fich jum Bifchof biefer Gette machen "zu lassen, fo nämlich daß er monatlich 170 Denare von ihnen bekame. Da "er nun bei ihnen mar, fo murde er oftere von bem herrn in Gefichtern ge-Denn unfer barmherziger Gott und herr Jesus Chriftus wollte "nicht, baß ein Beuge feiner Leiben fich außer ber Rirche befinden und ver-"loren gehen follte. Da aber natalis angelockt burch ben Borfit bei ihnen "und von schandbarer Gewinnsucht, die so Biele in das Berderben fturzt, die "Erscheinungen wenig beachtete, so ward er endlich von beiligen Engeln "bie ganze Racht hindurch gegeißelt und heftig burchgeprügelt. Er stand "baber fruh Morgens auf, that einen Sact an, bestreute sich mit Afche, fiel "aufe Gilfertigfte und unter Thranen vor bem Bifchof Bephyrinus nieber "und malgte fich zu ben Fußen nicht bloß ber Geiftlichen, fondern auch ber "Beltlichen und erweichte durch feine Thranen die zum Mitleid geneigte "Rirche bes erbarmenben Christus, so bag er endlich nach vielen angewandnten Bitten und Borgeigung ber Striemen von ben Schlägen, welche er be-"tommen, (2) mit genauer Roth wieder in die Rirchengemeinschaft aufge-"nommen wurde." An diefe Erzählung wollen wir aus demfelben Schriftsteller auch noch eine andere Stelle über fie anknupfen. Sie lautet folgenbermagen: "Die beilige Schrift haben fie ganz ungescheut verfälscht, bie "Richtschnur bes alten Glaubens verworfen und Christum verkannt. Gie "untersuchen nicht mas die beilige Schrift lehrt, sondern fie finnen forgfältig "barauf, mas für eine Schlußform jum Bemeise ihrer Irreligiosität gefun-"den werden konne. Und wenn ihnen jemand eine Stelle aus. der heiligen "Schrift vorhalt, so forschen fie nach, ob die conjunctive oder disjunctive "Schlußform baraus gemacht werben könne. Gottes heilige Schriften "haben sie bei Seite gesett und beschäftigen fich jest mit der Geometrie, als "Leute, die von der Erde find, Irdisches reden, und ben, der von oben tom-"men wird, nicht kennen. Euklides mit seiner Geometrie wird bemnach "bei ihnen boch erhoben, Ariftoteles und Theophraffus werden bewundert

stimmen.

<sup>(1)</sup> Die Bifchofe und andern Kirchendiener waren zwar schon langst burch bie freiwilligen Beiträge der Gemeinden verhalten worden, aber von einer festen Besoldung an baarem Selde war lange nicht die Rede gewesen. Deswegen rechnete man es auch den Montanisten so hoch an, daß sie ihre Geistlichen mit Geld salarirten.

(2) Ob hierunter die Schläge zu verstehen sind, die er von den Engeln bekommen oder die er ehemals als Bekenner erlitten, läßt sich wohl nicht mit völliger Gewisheit bestimmen

"und Galenus (1) vielleicht gar von einigen auch angebetet. (2) Daß aber "Leute, welche bie Biffenschaften der Ungläubigen ju dem Spfteme ihrer "Reberei migbrauchen und mit ber ichlauen Runft ber Gottesleugner ben meinfachen Glauben ber beiligen Schrift verfälschen, daß folche Leute fehr "weit bin jum Glauben haben, was foll man nur bavon fprechen? Deß= "wegen haben fie ihre Sande fo ungefcheut an die heilige Schrift gelegt "unter bem Bormande, fie batten biefelbe verbeffert. Und bag bieg feine "Unwahrheit von meiner Seite gegen fie ift, bavon kann jeder, der ba will, "fich überzeugen. Denn wenn jemand die Abschriften eines jeden von ihnen "ausammenbringen und dieselben unter einander vergleichen würde, so würde "er fie in vielen Stucken von einander abweichend finden. Go ftimmen "menigstens die handschriften bes Asklepiades mit benen bes Theodotus Man kann aber bergleichen im Ueberflusse finden, da ihre "nicht überein. "Schüler bas, was von einem jeden von ihnen, nach ihrem Ausbruck, "verbeffert, das beißt, entstellt worben ift, fich mit großem Gifer eingetragen "haben. Mit diesen stimmen wiederum die Sandschriften des Bermophilus "nicht überein. Ja, die des Apollonides stimmen nicht einmal mit ein= "ander felbst überein. Denn man tann bie, melde er zuerft bearbeitet hat, "mit den spater von ihm wiederum verkehrten vergleichen und man wird "fie in vielen Studen abweichend von einander finden. Bon welcher Freche "beit aber ein folches Bergeben zeugt, das können fie nicht einmal felbst ver-Denn entweber glauben fie nicht, daß die göttlichen Schriften "vom beiligen Beifte eingegeben worden find und in diesem Kalle find fie "Ungläubige - oder halten fie fich felbft für weiser ale ben beiligen Beift "- und was find fie in tiefem Falle anders, als gar Berruckte? Denn "fie konnen es gar nicht leugnen, daß dieß freche Unterfangen von ihnen "herkomme, da die Abschriften von ihren eigenen Sanden geschrieben find, "da sie von denen, von welchen sie unterwiesen worden, keine solche empfan's "gen haben und da fie die Handschriften, wovon fie es abgeschrieben haben, "nicht vorzuzeigen vermögen. Einige von ihnen haben es aber nicht einmal "ber Mühe werth gefunden, diese Schriften zu verfalfchen, fondern Ge-"set und Propheten geradezu verworfen und die Gnade (3) zum Borwande

(1) Dieser Arzt hatte nämlich auch Bucher von den Figuren der Schlüsse und von der ganzen Philosophie geschrieben, wie wir aus dem Berzeichniß seiner Schriften sehen.

(2) Aus dieser eifrigen Beschäftigung mit mathematischen und philosophischen Wissenschaften durften wir wohl nicht ohne Grund schlieben, daß die Artemoniten ihre Ansichten vorzüglich durch philosophische Gründe zu unterstüßen und mit solchen die Meinungen ihrer Gegner zu bestreiten suchten.

<sup>(3)</sup> Sie sagten nämlich: Wir sind nicht mehr unter dem Geseh, sondern unter der Gnade; wozu drauchen wir das Geseh und die Propheten? Walch will auch noch, daß sie das Evangesium und die Offenbarung Johannis verworfen hätten und beruft sich dadei auf den Epiphanius. Allein dieß möchte wohl ein Verschen son. Epiphanius sagt bloß, die Keherei des Abeodotus sen ein Sick von. der Keherei der Aloger, welche das Evangeslium und die Offenbarung Iohannis verwürfen. Dieß hat vermuthlich Gelegenheit zum Verschen gegeden. Denn sonst berauchten die Abeodotianer selbst Veweise aus dem Grangeslium Iohannis, wie sie denn aus Joh. 8, 40: Nun aber sucht ihr mich um zubringen, einen Menschen, der auch die Wahrheit sagt, schlossen, Ernel Wenschen, der auch die Wahrheit sagt, schlossen, Erroth.

Severus. Jahr Christus 203. Zephyrinus.

193

"ihrer gesets und gottlosen Lehren gebraucht und fich baburch in den tiefsten "Abgrund bes Werderbens gestürzt." So weit die Erzählung hievon.

Enbe bes fünften Buches.

## Sechstes Buch.

## Erftes Hauptstück.

Bon ber Berfolgung unter Severus.

Da auch Severus eine Berfolgung gegen die Kirchen erregte, so murben von den Rämpfern für den Glauben in allen Gemeinden aller Orten herrliche Märtyrerthümer abgelegt; hauptsächlich zahlreich waren aber diese zu Alexandrien, wohin als auf den größten Kampfplat Gottes die auserlesensten Kämpfer aus ganz Aegypten und Thebais (1) geschickt wurden und wo dieselben durch die standhafteste Ausdauer in mancherlei Martern und Todesarten von Gott sich die Kronen erwarben. Unter diesen befand sich auch Leonides, der Bater des Origenes. Dieser wurde enthauptet und hinterließ seinen Sohn in noch großer Jugend. Welche Liebe zur göttlichen Lehre der Letztere gleich von dieser Zeit au gehabt hat, dieß hier anzusühren dürfte um so mehr am Platze senn, als er überall des ausgebreiteisten Ruses genoß.

# Dweites Hauptflück.

Bon ber Unterweisung bes Origenes in feiner Jugenb.

Wer nun das Leben dieses Mannes bei gehöriger Mnße beschreiben wollte, ber würde einen reichen Stoff vor sich haben und die Darstellung desselben dürfte wohl eine eigene Schrift erfordern. Wir indeß wollen hier das Meiste in die Kürze zusammenziehen und nur etwas Weniges von ihm mit wenigen Worten berichten, was uns aus einigen Briefen und aus den Rachrichten seiner noch jest lebenden Schüler bekannt geworden ist. Die Schicksale des Origenes scheinen mir schon von der Wiege an, um mich so auszudrücken, merkwürdig. Es war das zehnte Jahr der Regierung des Severns und Catus, Statthalter von Alexandrien und dem übrigen Aegypsten, Demetrius aber hatte so eben erst nach Julianus das Bisthum über die dasigen Gemeinden überkommen, als mit heftiger Wuth die Flamme der Verfolgung aussoderte und Tausende die Martyrerkrone sich erwarben.

<sup>(1)</sup> Der füblichfte Theil von Aegypten. Gufebius Kirchengeschichte.

#### 194 Severus. Jahr Christus 204, Bephyrinus.

Da wurde die Seele bes bamals noch fehr jungen Origenes von einem fob den Berlangen nach bem Martprerthum ergriffen, daß er große Luft batte, ben Gefahren entgegen zu geben und jum Rampfe binzueilen und hinzufturgen. Und bereits war er nicht mehr weit entfernt von dem Ende feines Lebens, wenn nicht die himmlifche Borfehung Gottes zum Beften Bieler burch feine Mutter feinem Entichluffe in den Weg getreten mare. Diefe bat ihn zuerst inständig mit Worten, er mochte boch auf ihre mutterliche Liebe ju ihm Bebacht nehmen; wie fie ihn aber auf bie Nachricht, baf fein Bater ergriffen und im Gefängniß fen, von Berlangen nach bem Martyrerthum gang erfult und noch fefter in feinem Borhaben bestärkt fah, fo verftectte fie alle feine Rleiber und nothigte ihn baburd, ju Saufe ju bleiben. Bie nun bem Orgines bei feinem fein Alter weit überfteigenben Berlangen nach dem Martyterthume nichts weiter zu thun übrig blieb, er aber auch nicht ruhig zu bleiben vermochte, fo schrieb er einen Brief an feinen Bater voll der bringenoften Ermunterungen jum Martyrerthume, worin er ibn unter anderem mit den Worten ermahnte: "Dute dich, daß bu unfertwegen (1) beine Gefinnungen anderst!" Dieß mag als erste Probe des Berstandes und der echtreligibsen Gefinnung des Origenes in seiner Kindheit aufgezeichnet fenn. Denn er batte bereits einen febr guten Grund in ben Lehren des Glaubens gelegt, und war von Kindheit an in der heiligen Schrift geubt. Auf dieß hatte er aber auch feinen geringen Fleiß vermandt, indem fein Bater neben dem Unterricht bes Cohnes in den gewöhnlichen Schulmiffenschaften, (2) fein hauptaugenmerk barauf richtete. ließ ihn baher vor allem andern und vor Erlernung ber Wiffenschaften ber Griechen (3) in ben Lehren der Religion unterrichten und Origenes mußte jeben Lag einige Stellen aus ber beiligen Schrift auswendig lernen Dieß that ber Knabe nicht nur nicht mit Widerwillen, und berfagen. fondern er trieb es mit ber größten Luft, fo daß er fich nicht mit dem bloßen Lesen leicht verständlicher Stellen ber heiligen Schrift begnügte, sondern etwas mehr suchte und bereits dem tiefern Sinn nachforschte. Ja, Orige. nes machte fogar feinem Bater ju ichaffen mit Fragen, mas benn ber tiefere Sinn ber von Gott eingegebenen beiligen Schrift fen. Diefer verwies es ihm zwar bem Scheine nach in bas Beficht und ermahnte ibn , nicht über bas nachzugrübeln, was über seine jugendliche Fassungstraft, oder über den offen barliegenben Sinn binausginge, für fich felbst aber im Stillen freute er fich hochlich und ftattete Gott, dem Urheber alles Guten, ben größten Dank bafur ab, bag er ibn für wurdig erachtet habe, ber Bater eines folchen Sohnes zu werden. Ja, man erzählt fich, er habe fich oft, wenn ber Knabe schlief, demfelben genähert, seine Bruft entblott, dieselbe als einen Tempel, in dem fich ber beilige Geist eine Wohnung bereitet habe, voll Chr:

<sup>(1)</sup> Er meinte auch seine sechs jüngern Geschwister, (2) Dieß waren im Alterthume die Grammatik, Arithmetik, Geometrie und Rhetorik. (3) hierunter wurden nächst den vorgenannten Wissenschaften noch besonders Philosophie und Dialektik verstanden.

furcht gefüßt und fich gluctlich gepriefen, einen folchen Sobn gu befiben. Dieß und Aehnliches ergablt man von Origenes, ba er noch ein Rind mar. Rachdem fein Bater als Martyrer vollendet hatte, fo murbe er, noch nicht vollig 17 Jahre alt, mit seiner Mutter und noch feche andern jungern Seschwistern verwaist zurückgelassen. Da das Bermögen seines Baters ber faiferlichen Schapfammer anbeimgefallen war, fo litt er nebft feinen Angeborf. gen Mangel an ben Bedürfniffen bes Lebens, allein Gott murdigte ibn feiner Drigenes fand eine freundliche Aufnahme und einen Aufent. haltsort bei einer eben so reichen, als angesehenen Frau. Diese hatte aber auch einen fehr berufenen Mann von den damaligen Regern zu Alerandrien bei fich , behandelte denselben mit vorzüglicher Sorgfalt und behielt ibn als ihren angenommenen Sohn. Er bieß Paulus und war aus Untlochien. Biewohl Origenes nothgedrungen mit biefem leben mußte, fo legte er boch von diefer Beit an die fprechendften Proben feiner Rechtglaubigfeit ab. Da Paulus in bem Rufe eines gelehrten Mannes ftanb, fo tam eine ungahlbare Menge nicht bloß von Regern, fondern auch von den Unfrigen bei ihm jufammen ; allein Origenes tonnte nie dabin gebracht werben, nur bas Gebet gemeinschaftlich mit ibm zu verrichten, fondern er blieb von Rindheit an bei den Borfdriften der Rirche und verabscheute, wie er fich felbst an einem Orte ausbructt, die Lehren der Reger. Da Origenes ichon von feis nem Bater in die Biffenschaft der Griechen eingeführt morden mar, und fic nach bem Tode beffelben mit noch größerem Gifer ganglich ber Beichaftigung mit ben Wiffenschaften ergab, fo, bag er fich jureichenbe Renntniffe in den Fächern der Grammatifer (1) erwarb, fo tonnte er fich baburch, nache bem er nach ber Bollendung beffelben nur turze Zeit fich benfelben vollig gewidmet hatte, einen für fein damaliges Alter fehr reichlichen Unterhalt erwerben.

#### Prittes Hauptstück.

Bie Origenes noch fehr jung icon bas gottliche Bort gelehrt.

Bahrend er, wie er felbft an einer Stelle feiner Schriften bemertt, ju Alexandrien mit Unterricht sich beschäftigte und Niemand daselbst die Lebren des Christenthums vortrug, da Alle vor der brobenben Verfolgung gestoben waren, tamen einige Beiden ju ibm, um bas Bort Gottes ju boren. Erfte berfelben mar, wie er berichtet, Platarons, (2) ber nach einem treffs lichen Leben auch mit einer herrlichen Märtyrerkrone geschmückt ward und der zweite Herakles, ein Bruder des Plutarchus, welcher, nachdem er eben-

<sup>(1)</sup> Die Grammatiker beschäftigten sich mit Worde und Sacherklärung ber alten Schriftfeller, besonders ber alten Ochriefteller, besonders ber alten Ochriefter und Geschichtschier.
(2) Ift nicht zu verwechseln mit dem berühmten Geschichtschreiber und Philosophen. Plutarchus aus Charonea, der ein halbes Jahrhundert frühre ledte.

falls viele Proben eines philosophischen Lebens und eines praftischen Chriftenthums bei ihm abgelegt hatte, nach Demetrius bes Bisthums gu Allerandrien für würdig gehalten murde. Drigenes war in feinem 18ten Jahre, als er Borfteber ber fatechetischen Schule murbe, wo er auch mahrend ber Berfolgungen unter bem alexandrinifden Statthalter Aquilas vielen Rugen fliftete. Damale erwarb er fich burch bie Gefälligfeit und Dienstfertigfeit, welche er gegen alle beiligen Martyrer, befannte und unbefannte, bewies, bei allen Glaubigen einen großen Ramen. Denn er war nicht nur im Befangnif ober fo lange bas Endurtheil noch nicht über fie gefprochen mar, fondern auch wenn fie nach diefem jum Tobe geführt murben, bei ben beiligen Martyrern und bewies babei eine große Freimuthigfeit und ging ben Gefahren gerabe entgegen, baber er benn auch, wenn er muthig bingutrat und die Martyrer furchtlos mit einem Ruffe begrußte, mehr als einmal von bem berumftebenden muthenden beidnifchen Dobet beinabe gefteinigt worden mare, wenn ibn nicht die Sand Gottes, unter beffen Schute er ein für allemal ftand, auf eine wunderbare Beife gerettet batte. Diefelbe himmlifche Gnade Gottes beschütte ibn auch fonft balb da bald bort une gabligemale, ba ibm bamals wegen feines ungemeinen Gifere für die gottliche Lehre und wegen feiner Freimuthigfeit nachgeftellt murbe. Es berrichte aber eine folche Erbitterung wiber ibn unter bem Ungläubigen, baf fie fich jufammenrotteten und Golbaten vor bas Saus, mo er fich aufbielt, binftellten, wegen ber Menge berjenigen, welche in ben Anfangsgrunben bes beiligen Glaubens Unterricht bei ihm hatten. Die Berfolgung entbrannte aber Tag für Tag mit folder Beftigfeit gegen ibn, baß gang Alexandrien nicht mehr groß genug fur ihn war, fonbern er von einem Saufe in bas andere weichen mußte und allenthalben fortgetrieben murbe megen ber großen Ungabl berjenigen, welche burch ibn die gottliche Lebre annahmen, jumal ba auch fein fittliches Betragen bie berrlichften Früchte ber echteften Philofophie enthielt. Gein Leben entsprach, wie man ju fagen pflegt, feinem Reden und feine Reden feinem Leben. Daburch namentlich bestimmte er unter der Mitwirfung ber gottlichen Rraft Ungablige gu feiner Nacheiferung. Bie Drigenes fab, bag bie Bahl feiner Schuler immer mehr junahm, fo hielt er, ba ihm allein ber Unterricht an ber fatechetischen Schule von bem Bifchof Demetrius anvertraut mar, ben Unterricht in ben Fachern ber Grammatifer fernerbin fur unvertraglich mit ber Unterweifung im Chriftenthum. Er gab baber ohne Bebenten ben erftern ale unnun und den Unterweisungen im Chriftenthum entgegen auf. Gobann verfaufte er aus guten Grunden, um feiner Unterftugung von Geiten Underer benothigt ju fenn, alle feine einft mit fo marmer Liebe von ihm gelefenen Schriften ber Alten und begnügte fich taglich mit 4 Dbolen, (1) bie ibm ber Ranfer berfelben verabfolgen mußte. Auf biefe Urt brachte er viele Jahre in beständiger Beschäftigung mit der Philosophie bin und entzog fic

<sup>(1)</sup> Gin Dbolus betrug ungefähr 101/4 Pfenning.

Jahr Christus 205—206. Bephyrinus. fetbit jeglichem Reiz zu jugenblichen Ausschweifungen. Den gangen Tag hindurch ertrug er die nicht geringe Anstrengung bes Unterrichts und ben größern Theil ber Racht widmete er tem Studium ber beiligen Schrift. Er führte mit ber ftrengften Enthaltsamfeit ein recht philosophisches Leben. bald fich im Faften übend, theils fich die Beit des Schlafes fehr genau gu-Aber auch biefen erlaubte er fich im geringften nicht auf einem mellenb. Lager, fondern nur auf bem blogen Boben. Bor allem andern aber glaubte er, man muffe jene evangelifchen Borfchriften unferes Erlbfers beobachten, nämlich man folle nicht zwei Rocke, noch Schuhe haben, noch 'fich von Sorgen für bie Butunft beangstigen lassen. "Ja, er hielt sogar mit einer größern Bereitwilligfeit, als von feinem Alter ju erwarten ftand, in Ralte und Blofe aus und trieb es auf ben hochften Gipfel einer übermaßigen Urmuth, wodurch er feine Freunde in bas größte Erstaunen, aber auch fehr Biele, die ihm fur die Mube, welche fie ihm ben Unterricht in ber Religion verurfachen faben, gerne von ihren Gutern mitgetheilt batten, in Betrübnig verfeste. Origenes erlag indeg gleichwohl biefen vericiebenen Arten von Barte gegen fich felbft nicht, fondern foll fogar nicht nur mehrere Jahre lang, ohne einen Schuh anzuziehen, mit blogen gugen gegangenfenn, fondern fic auch des Genuffes von Bein und andern nicht zum unumganglich nothwendigen Lebensunterhalte gehörigen Dingen eine lange Reihe von Jahren enthalten haben, fo daß er zulegt in Gefahr tam, feinen Magen zu ichwächen und gang zu verderben. Babrend er nun folche Droben eines philosophischen Lebens Allen vor Augen legte, reizte er natürlich mehrere feiner Schuler zur Racheiferung; ja, es ließen fich baburch fogar viele angesehene Manner von den unglaubigen Beiben , worunter folche, bie in ben Wiffenschaften und in ber Philosophie keineswegs Fremblinge waren, zur Theilnahme an feinem Unterricht bestimmen. Diese nahmen auch ben Glauben an bas gottliche Wort aufrichtig und von Bergensgrund von ihm an und zeichneten fich zur bamaligen Berfolgungszeit aus, fo baß auch Einige von ihnen ergriffen und als Martyrer vollendet murden.

#### Viertes gauptftück.

Bie viele von ben Schulern bes Origenes Martyrer geworben.

Der erste unter diesen war der kurz vorhin erwähnte Plutarchus. Als dieser zum Tode geführt wurde, so fehlte wieder nur wenig, daß nicht unser Origenes, der die zu seinem letten Augenblicke bei ihm war, von seinen Mitbürgern getödtet worden wäre, da man ihn als die Ursache seines Todes ansah. Indeß die göttliche Borsehung wachte auch damals über ihn. Nach Plutarchus wurde Serenus der zweite Martyrer unter den Schülern des Origenes; dieser bewährte durchs Feuer den Glauben, den er empfangen hatte. Aus eben dieser Schule wurde Peraklides der dritte Märtyrer und

Sabr Christus 208. Geverus. Zephyrinus.

nach ibm Deron ber vierte. Jener war noch ein Ratechumene, (1) biefer aber erft vor Rurgem getauft. Beide murben enthauptet. Roch murbe gußer biefen aus berfelben Schule ein anderer, von dem erften ju unterscheis benber Gerenus der fünfte Rämpfer für den Glauben. Auch dieser soll, nachdem er viele Martern ausgestanden, die Strafe ber Enthauptung erlitten haben. Bon den Frauenzimmern empfing herais, die noch eine Ras techumene war, die Taufe durch das Feuer, (2) wie Origenes selbst irgendmo fic ausbrudt, und ichieb fo aus ber Welt.

## fünftes Sauptstück.

Bon Votamiana.

Diefen kann als ber fiebente Bafilides beigegablt merben, melder bie berühmte Potamiana jum Tode führte. Bon biefer wird noch jest bei ben Leuten ihrer Begend fehr viel gesprochen, weil fie außerordentlich viel, nicht Mog für die Unbeflectheit ihres Rorpers und für ihre jungfrauliche Ghre, burch welche fie fich auszeichnete, wider ihre Liebhaber gestritten (benn außerdem, baß sie eine icone Seele besaß, stand auch bie Schonheit ihres Rorpers in voller Bluthe), sondern auch für ihren Glauben an Christum erduldet hatte, und zulest nach graufamen, ichon zu nennen fürchterlichen Martern nebft ihrer Mutter Marcella burch ten Feuertod vollendet worden mar. Man erzählt fich, ber Richter — Aquila war fein Name — habe, nachdem er fie am gangen Rorper graufam batte martern laffen, ihr julest gebrobt, fie ben Umarmungen der Fechter preiszugeben. Auf dieß habe fie ein wenig bei sich nachgedacht, sodann aber auf die Frage, wozu sie entschlossen sen, eine Antwort gegeben, die der Anficht der Beiden nach etwas Gottlofes ents bielt. (3) Raum batte fie bieß gefagt, fo empfing fie ihr Endurtheil und murbe bem Bafilibes, einem von ben Trabanten, übergeben, ber fie zum Tobe führte. Bie der Pobel auf fie judrangen und fie mit roben Worten bohnen wollte, so jagte Basilides diejenigen, welche fie bohnten, weg, bielt fie ab von ihr und bewies ihr überhaupt viel Mitleiden und Theilnahme. Potamiana erkannte sein Mitgefühl für sie an und ermahnte ibn , getrost Denn fie wolle fich ibn nach ihrem hingang jum herrn erbitten

<sup>(1)</sup> So hießen biejenigen, welche in ben Anfangsgrunden ber driftlichen Religion unterrichtet wurden, ebe man fie gur Taufe zuließ; fie waren gleichsam die Aspiranten ber

unterrichtet wurden, ehe man sie zur Tause zuließ; sie waren gleichsam die Aspiranten der Aufnahme in die Gemeinde.

(2) Diesen Ausdruck wählte wohl Origenes, weil nach der Ansicht der alten Kirche der Märtprertod die Tause ersehte (nach Matth. 10, 39) und durch denselben, wie durch die Tause, vollkommene Bergedung der Sünden erlangt wurde. Ja, Origenes erhebt die Bluttause noch über die Wassertause, weil in jener die Seele so rein im eigenen Blutte abzwassehn würde, daß der Fürst dieser Welt nicht das Geringste an ihr sinden konne.

(3) Was dieß gewesen sey, können wir nicht sagen, es scheint aber so etwas gewesen zu seyn, wodurch sie sich in den Augen der heiden so scheidigt, daß es keiner ohne eine eigene Bersündigung wagen dürsen, sich mit einer nach ihren heidnischen Begrissen so gott-losen Person zu vermischen und daß sie also durch diesen Aunstgriff ihre Ehre und Augend in Sicherheit gestellt. Stroth.

3, Chr. 206 (J. Chr. 195). Zephyrinus. und ibm bald bas, mas er an ibr gethan, vergelten. Rachbem fie bief geworochen, hielt fie ftanbhaft ihren Tob aus und zwar fo, baff ihr Rorper Theil für Theil von ben Fußsohlen an bis jum Scheitel langsam und alle malig in fiebendes Dech gelaffen wurde. Und auf folche Art murbe ber Rampf des berühmten Madchens geendigt. Es verfloß aber nur eine furge Beit, als feine Rameraden bem Basilides ans irgend einer Ursache einen Eid abverlangten. Bafilides verficherte barauf, er durfe gar nicht fowo. ren, benn er fen ein Chrift und betenne biefes offen. Dan nahm bieß anfangs eine Zeit lang für Scherz. Wie aber Bastlides fest auf seiner Ausfage beharrte, murbe er vor den Richter geführt und, nachdem er vor bems selben feine Standhaftigfeit im Glauben bekannt, in Fesseln geworfen. Als hierauf einige Bruder in bem herrn zu ihm tamen und ihn um bie Urface dieses so ploblicen, auffallenden Entschlusses fragten, soll er ents gegnet haben, daß Potamiana drei Tage nach ihrem Martyrertobe bes Nachts ihm erschienen sep, ihm eine Krone aufgesett und gesagt habe, fie habe feinetwegen ben Berrn gebeten und Erhorung ihrer Bitte erlangt; er werbe in Rurgem ihn zu fich nehmen. hierauf theilten ihm bie Bruder bas Siegel bes herrn (1) mit und Bafilides murbe am folgenden Tage enthauptet, nachdem er bas Bekenntniß fur ben herrn ruhmvoll abgelegt hatte. 'Auch mandten sich , wie man erzählt , damale noch viele Undere zu Alexandrien ploglich der Lehre Christi zu, da ihnen Potamiana im Schlafe erfchienen mar und fie zur Annahme des gottlichen Bortes aufgeforbett batte. Go weit hievon.

# Sechstes hauptstück.

Bon Rlemens von Alexandrien.

Bis auf diese Zeit stand Klemens, (2) der Nachfolger des Partanus, der Katechetenschule zu Alexandrien vor, und auch Origenes befand sich unser seinen Schülern. Klemens theilt wenigstens in dem ersten Buche seiner vermischten Abhandlungen eine Zeitrechnung mit, welche mit dem Tode des Kommodus schließt, woraus also erhellt, daß er unter Severus, dessen Zeiten wir jest vor uns haben, sein Werk abgefaßt hat.

#### Siebentes Bauptstück.

Bon bem Schriftfteller Jubas.

Um diese Beit schrieb auch ein anderer Schriftsteller, Ramens Jubas, über bie 70 Wochen Daniels und führte seine Bettbeschreibung bis jum

<sup>(1)</sup> D. h., sie tausten ihn.
(2) Da dies mit bem Borbergebenben nicht wohl zusammenhangt, auch Origenes bamals schon ber Ratechetenschule zu Alexandrien vorstand und bon Riemens und seinen.

200 Severus. J. Chr. 206 (J. Chr. 205). Zephyrinus. zehnten Jahre des Severus herab. Er glaubte, daß die vielbesprochene Erscheinung des Antichrifts schon damals nahe sen. So heftig hatte die damals gegen uns verhängte Verfolgung die Gemüther der Weisten erschüttert.

## Achtes hauptstück.

Bon ber tuhnen That bes Drigenes. '

Babrend Origenes bamals bas Geschäft eines Katecheten zu Alexanbrien verrichtete, vollbrachte er eine That, welche zwar ein großer Beweis feines noch unausgebildeten, jugendlichen Berftandes, gleichwohl aber auch feines Glaubens und feiner Enthaltsamfeit mar. Er nahm nämlich die Borte: (1) " Es gibt Bersch nittene, die sich felbst versch nitten haben um des himmels willen, " zu wörtlich und nach jugendlicher Art, und ließ fich baburch, theils weil er einem Befehle bes Erlofers gu gehorfamen glaubte, theils um ben Ungläubigen jeden Berdacht, ber ihnen Unlaß zu einer schändlichen Berleumdung hatte geben können, da er in so jungen Jahren nicht allein Manner, sondern auch Frauen in ber Religion unterrichtete, ju benehmen, bestimmen, ben Ausspruch bes Erlofers mirklich an fich zu vollziehen. Er fuchte zwar bieg vor bem großen haufen feiner Schüler geheim zu halten, allein es war ihm, so sehr er es auch wollte, nicht möglich, eine folche That ju verbergen. Bie nun fpater Demetrius, als welcher ber Gemeinde ju Alexandrien vorstand, ben Borgang erfuhr, bewunderte er den Origenes fehr wegen diefes tuhnen Entschlusses, lobte seinen Gifer und seinen echten Glauben, ermahnte ihn fogleich, guten Duthes ju fenn, und forderte ihn auf, nun noch defto fleißiger fein Lehramt ju verwalten. Go bachte Demetrius bamals. Richt lange nachher aberals er fah, daß Origenes guten Fortgang hatte und bei Allen groß, angesehen und berühmt war, begegnete ihm etwas Menschliches und er suchte in seinem Schreiben an die Bischöfe in allen Theilen der Welt die That bes Origenes als eine höchst unfinnige darzustellen, hauptfächlich, weil bie namhaftesten und angesehensten Bischöfe in Palästina, nämlich die von Casarea und Jerusalem, (2) ihn aller Ehre und der höchsten Borzüge für würdig geachtet und daher durch Auflegung der hande zum Presbyter gemacht hatten. Da nun Drigenes zu einem großen Unfehen gelangte und fich bei Jebermann allenthalben einen Namen machte und einen hohen Ruhm ber Tugend

Schriften schon im vorigen Buche gehandelt worden ift, so blirfte man wohl mit Balesius und Andern mit Recht schließen, daß Eusebius nicht die lette Hand an dieses Werk gezlegt hat.

<sup>(1)</sup> Matth. 19, 12.
(2) Dies war nämlich die vornehmste Ursache, die den Demetrius wider Origenes ausbrachte, daß er sich von auswärtigen Bischöfen und nicht von ihm zum Presbyter hatte ordiniren lassen. Du Balois wirst hier die Frage auf: Warum er von zwei Bischöfen zugleich ordinirt worden, und glaubt, es sen geschehen, um den Origenes desto mehr dadurch zu ehren. Mit ist es aber wahrscheinlicher, daß es zur Vermeidung des Rangstreits, der sonst zwischen den Bischöfen zu Gäsarea und Jerusalem obwaltete, geschehen sen. Wir sinden beide öster gemeinschaftlich handeln. Stroth.

Rarafalla. J. Chr. 206—211. Zephyrinus. 201. und Beisheit fich erwarb, fo machte ihn Demetrius, ba er fonft nichts gegen ihn vorzubringen wußte, icon bie lange in feinen jungern Jahren vollbrachte That zu einem barten Borwurfe und unterstand fich auch noch, seine Anklage auf biejenigen auszudehnen, die ihn zum Presbyter erhoben hatten. Indeß dieß geschah erft einige Beit nachher. Damals aber verrichtete Origenes bas Geschäft bes Unterrichts in ber Religion bei Allen, bie zu ibm famen, obne Scheu bei Lag und bei Racht und widmete feine ganze Zeit auf bas Unermubetfte bem Studium ber Religion und. feinen Schulern. nachbem Severus 18 Jahre lang Raifer gewesen war, folgte ihm fein Sohn Antoninus (4) auf dem Throne. Damals murbe Alexander, beffen wir fo eben ' erft als Bifchof zu Jerusalem gedacht haben , (2) ber einer von denjenigen mar, welche in der Berfolgung ftandhaft fich erwiesen hatten und nach den im Bekenntniß ausgestandenen Kampfen burch bie Borsebung Gottes erhalten worden waren, als ein Mann, welcher durch das Bekenntniß Christi fich ausgezeichnet, bes ermähnten Bisthums für murbig geachtet, obgleich Rarciffus, ber vor ibm Bifchof bafelbft gewesen war, noch am Leben war.

#### neuntes Dauptstück.

Bon ben Bunbern bes Rarciffus.

Unter mehreren andern Bunbern, welche bie Burger ber bortigen Gemeinde als aus einer von den Brüdern von Mund zu Mund fortgepflangten Ueberlieferung von biefem Narciffus berichten, wiffen fie auch folgendes Bunder, das von ihm bewirkt wurde, zu erzählen. Ginstens foll es in der großen Rachtweihe bes Ofterfestes (3) ben Diakonen an Del gefehlt haben. Da beghalb in der gangen Gemeinde eine große Bekummerniß entstanden, so habe Narciffus denjenigen, welche bie Lichter zu beforgen hatten, befohlen, Baffer aus einem in ber Nabe befindlichen Brunnen zu ichopfen und ihm zu bringen. Dieß fen ohne Berzug geschehen. Rarciffus babe nun über das Waffer gebetet und im wahren Glauben an den herrn ihnen befohlen, dasselbe in die Lampen zu gießen. Wie sie auch dieß gethan, habe : fich wider den Lauf der Natur durch göttliche und wunderthätige Kraft die Natur bes Baffers in die des fetten Dels verwandelt. Und von ba an bis auf unsere Tage soll man noch diese lange Zeit hindurch eine kleine Probe

<sup>(1)</sup> Sein vollständiger Rame ift D. Aurelius Antoninus Baffianus, er wird aber gewöhnlich unter dem Ramen Karafalla, weichen er von einer langen gallischen Kleidung, Karacalla genannt, die er unter das Bolk vertheilen ließ, erhielt.

(2) Rämlich, da er vorher gesagt hatte, Origenes sey von den Bischösen zu Edsarea und Jerusalem zum Presbyter ordinirt worden. Daß hier unter dem Bischos von Jerusa-

und Jerufaten zum Predofter ordnirt worden. Dus gier unter bem Biggof von Jerufatem Alexander zu verstehen sein, sehen wir unten aus Hauptstück 19, wo auch zugleich Theotistus als Bischof zu Casarea genannt wird.

(3) Die Ostervigille gehörte unter die größten und altesten Solennitäten des christlichen Glaubens. Man erwartete in berselben die Ankunft des Herrn zum Gerichte und suchte sich daher durch Fasten, Beten und Singen und andere geistlichen Uedungen zum würdigen Empfange desselben vorzuberriten.

diefes Bunders bei fehr vielen Brudern aufgehoben haben. Sie erzählen auch noch fehr viele andere merkwürdige Begebenheiten aus dem Leben diefes Mannes, worunter auch Folgendes gebort. Ginige elende Bichte tonnten fein strenges und festes Benehmen nicht ertragen. Gie fomiebeten baber aus Furcht, fle mochten einmal ertappt und bestraft werben, weil fie fich viel Bofes bewußt waren, einen Anschlag wider ihn, um ihm zuvorzukom-Sie verbreiteten eine ichrectliche Berleumdung wider ihn und bestaligten, um fich bei benen, die es hörten, Glauben zu verschaffen, ihre Befoulbigung mit Cibichwuren. Der Gine fomur, er wolle verbrennen, ber Andere, eine garstige Krantheit (1) solle seinen Körper aufreiben, der Dritte, er wolle das Geficht verlieren. Allein gleichwohl , trop aller ihrer Schwäre, achtete boch tein Glaubiger auf fie , weil die Chrbarteit und ber tugendvolle Banbel des Narciffus Allen von jeber einleuchtend mar. Er felbft aber entfernte fich, ba er bie Bosheit ber gegen ihn ausgesprengten Reben nicht ertragen konnte und auch fonft foon feit langer Beit ein philosophisches Leben liebgewonnen batte, von feiner gangen Gemeinde und hielt fich mehrere Jahre lang in Einoben und abgelegenen Gegenden in ber Berborgenheit auf. Indeg bas große Auge ber Gerechtigkeit ichante biefen Sandlungen nicht gleichgültig zu, sondern bestrafte bie Gottlofen balb genug mit dem Berderben, dem fie fich felbst durch ihren Meineid verfällt hatten. Der Erfte verbrannte mit feiner gangen Familie bei Nacht, ba ein tleiner Funte, ber von selbst abgefallen mar, bas ganze Haus, worin er wohnte, in Flammen Der Andere wurde ploglich am gangen Korper vom Ropf bis ju ben Fußsohlen herab von der Rrantheit ergriffen, die er sich felbst als Strafe zuerkannt habe. Der Dritte, da er das Schicksal der beiden andern sah und por der unentrinnbaren Strafe bes allsehenden Gottes zitterte, bekannte zwar Allen die von ihnen begangene Schlechtigkeit, harmte fich aber vor Reue und Rummer fo febr ab und borte nicht eber auf zu weinen, als bis er beide Augen verloren hatte. Go wurden biefe alfo für ihre Lügen bestraft.

#### Behntes Bauptftüch.

Bon ben Bifchofen ju Berufalem.

Bie Narciffus fich wegbegeben hatte und man im geringften nicht um feinen Aufenthalt mußte, fanden es die Borfteber ber benachbarten Gemeinden für gut, zur Bahl eines neuen Bischofs zu schreiten. Dieß mar Dius; allein er hatte noch nicht lange ber Gemeinde porgestanden, als Germanien und nach diesem Gordius fein Rachfolger wurde. Unter biefem tam plots lich, als wie von ben Tobten auferstanden, Rarcissus wiederum jum Borfcein und murbe von ben Brudern, welche alle ihn jest in noch boberem

<sup>(1)</sup> Darunter ift wohl ber Aussas zu verfteben.

Bephyrinus. Jahr Christus 211—213. Grabe, sowohl megen feiner Entfernung und philosophischen Lebenbart, als auch befonders, meil Gott felbft fein Racher gewefen, bewunderten, gur Bieberbefteigung bes Bifchofefiges eingelaben.

## Eilftes Bauptftud.

Da aber Narciffus feines weit vorgeruckten Alters wegen nicht mehr fein Umt zu verrichten im Stande mar, so berief die göttliche Borfehung ben bereits ermähnten Alexander, welcher Bifchof einer anbern Gemeinde war, durch eine ihm Rachts in einem Befichte gewordene Offenbarung gu gemeinschaftlicher Berwaltung bes Bisthums mit Narciffus. Diefer nun, als einem gottlichen Musfpruche gufolge, unternahm bie Reise von Rappadocien, wo er vorher Bischof mar, nach Jerusalem, um daselbst fein Gebet zu verrichten und die heiligen Derter zu besuchen. (1) Die dortigen Bruber nahmen ibn auf bas Freundschaftlichfte auf und ließen ibn nicht mehr nach hause zurückkehren, bewogen dazu ebenfalls durch eine Offenbarung, die des Nachts bei ihnen gefehen worden war, wobei die Frommften unter ihnen gang deutlich eine Stimme vernommen hatten, melde ihnen befahl, vor bas Thor hinauszugehen und ben ihnen von Gott ausersehenen Bischof ju empfangen. Nachdem fie bieß mit Ginftimmung der Bifcofe ber benachbarten Gemeinden (2) gethan hatten, nothigten fie ihn mit Gewalt zum Dableiben. Alerander ermähnt auch felbst in seinem noch jest unter und vorhandenen Briefe an die Untinoiten (3) feiner gemeinschaftlichen Berwaltung bes Bisthums mit Narciffus, indem er am End biefes Briefes also schreibt: "Es grußt euch Narcissus, jest 106 Jahre alt, "welcher vor mir das hiesige Bisthum vermaltet hat und mir noch jest im "Gebete beifteht und ermahnt euch, mit mir einig ju fenn." Go weit hievon. Nachdem Gerapion, ber Bifchof der Gemeinde zu Antiochien, zur Rube eingegangen mar, murbe Astlepiades fein Rachfolger, (4) ber fic ebenfalls burd Betenntniß jur Beit ber Berfolgung ausgezeichnet batte. Seiner Einsehung in dieses Umt gedenkt auch Alexander, wenn er an die Antiochier folgendermaßen ichreibt : "Alexander, ein Rnecht und Gebundener Jefu

<sup>(1)</sup> Dieß ift bas erfte Beispiel, bag ein Chrift mit einer Art von Anbacht bie beiligen Derter im gelobten Banb befunte.

Derter im gelobten kand befucte.

(2) Dieronymus in seinem Verzeichnis der Kirchenschriststeller und Ricephorus sagen, daß Rarcissus selbst hierein gewilligt habe, welches ohne Zweisel wahr ist. Denn wider seinen Willen kann einem Bischof kin Gehülfe gegeben werden. Sonst sind dei dieser Wahl des Alexander noch zwei sehler wider die Kirchenregel begangen worden. Einmal, daß Alexander von einem Bischum in das andere versest wurde; sürs Andere, daß einem noch lebenden Bischof ein Gehülfe und Mitbischof geset wurde. Und dies ist das erste Beispiel von einem Goadjutor eines Bischofs. Balesius.

(3) Die Einwohner der Stadt Antinosa oder Antinopolis in Mittelägnpten.

(4) Diese Umstandes erwähnt Eusedius dier zu socht. Es geschah noch vor der Einsehung Alexanders zu Zerusalem und noch unter der Rezierung des Severus, schgleich Eusediak in seiner Chronit es ins Jahr 212 sest. Stroth.

204 Rarakalla. Jahr Christus 213. Zephyrinus.

"Christi, der seligen Gemeinde zu Antiochien seinen in dem Derrn. Der "Derr hat mir zur Zeit meiner Gefangenschaft meine Fesseln leicht und "erträglich gemacht dadurch, daß ich erfahren habe, daß der tugendhafte "Abklepiades nach Berdienst seines Glaubens durch die göttliche Borsehung "das Bisthum bei eurer heiligen Gemeinde zu Antiochien überkommen hat." Er bemerkt dabei, daß er diesen Brief durch Klemens abgeschickt habe, wenn er am Schlusse desselben also schreibt: "Diesen Brief, meine Derrn (4) Brüsnder, schicke ich euch durch den seligen Presbyter Klemens, (2) einen tugendenhaften und bewährten Mann, den ihr schon kennt und noch näher kennen "lernen werdet. Er ist nach der Fügung und dem Willen des Herrn hier "gewessen und hat die Gemeinde des Herrn gestärkt, ihre Kenntniß erweitert."

## Dwölftes Hauptstück.

Bon Serapion und feinen noch vorhandenen Schriften.

Bon ber ichriftstellerischen Thatigfeit bes Serapion find mahriceinlicherweise bei Andern noch verschiebene andere Denkmaler übrig; ans aber find nur folgende bekannt geworden: ein Auffat an einen gewiffen Domninus, ber jur Zeit ber Berfolgung vom driftlichen Glauben gur judifchen geistlichen felbst ermählten heiligkeit absiel. Briefe an Pontius und Karis tus, zwei rechtgläubige Manner, und noch andere Briefe an Andere. Ueberbieß ist auch noch eine Schrift über bas fogenannte Evangelium Petri (3) von ihm vorhanden, welche er zu Widerlegung bes barin enthaltenen Falfchen wegen einiger Mitglieder der Gemeinde zu Rossus (4) verfaßt hat, die aus Beranlaffung bes gebachten Buches auf faliche Lehren verfallen maren. 3ch halte es für zweckmäßig, einige wenige Worte, worin er seine Anficht von biesem Buche darlegt, aus dieser Schrift anzusühren. "Wir, meine Brü-"ber," heißt es barin, "nehmen Petrus und die andern Apostel so gut an, nals Christum, die ihnen fälschlich zugeschriebenen Schriften aber verwerfen "wir als Sachverständige, indem wir wohl wissen, daß wir dergleichen nicht "gelehrt worden find. Denn als ich bei euch war, glaubte ich, daß ihr Alle den rechten Glauben hattet', weßhalb ich benn, ohne das mir vorgelegte, ben

<sup>(1)</sup> Wenn in den frühern Zeiten des römischen Staats das Wort "Gerr" nur im Berhältniß zum Stlaven gebraucht wurde, so sinden wir es in den Zeiten ter Kaiser als' Ehrenwort gebraucht (man vergleiche Epiket R. 40), als welches es namentlich auch die Geistlichen von einander gebrauchten.

Geschitchen von einander georaugten.

(2) Heronymus glaubt, daß Alexander hier vom alexandrinischen Klemens rede. Gewiß ist es, daß Klemens bis zu den Zeiten des Geverus gelebt und sich in den dortigen Gegenden aufgehalten hat, wie er selbst im ersten Buche seiner vermischten Abhandlungen bezugt. Außerdem war er auch ein Freund Alexanders, dem er das Buch von der Kirschenegel oder wider die Jüdischgesinnten zugeschrieden, wie Eusedius unten Hauptstuck 13. schreibt. Balesius.

<sup>(3)</sup> Nan sehe von biesem apoerpphischen Evangelium Petri oben Buch 3, Hauptstud 3. und 23. Es versteht sich von selbst, daß hier nicht vom Evangelium Narci die Rebe 樣, welches sonk von einigen Alten auch das Evangelium Petri genannt wurde. (4) Eine Stadt in Ellicien.

"Namen Petri führende Evangelium burchangeben, fagte: wenn es bieß allein "ift, was euch Migvergnügen zu machen scheint, somag es immerhin vorgelefen Run aber, ba ich aus bein , mas mir gefagt worden , erfahren "babe, baß fie von einer gewissen Regerei befangen find, so werbe ich eilen, "wieberum bei euch gu fepn; baber erwartet mich, geliebte Bruber, in "Balbe. Es ift euch, meine Bruber, befannt, von welcher Sette Marciaunus gewesen, und wie er fich selbst widersprochen hat, nicht wiffenb, was er predete, und ihr merbet es auch aus dem, mas ich euch geschrieben habe, perfahren. Denn wir tonnten von Ginigen, welche gerade diefes Evangegliums baufig fich bebienten, bas beißt, von ben Rachfolgern ber Stifter "der Partei, ju melder fich Marcianus halt, bie wir Doteten (1) nennen (benn "ibre meiften Meinungen find aus diefer Schule), daffelbe entlehuen und "hier durchgeben. Wir haben zwar bas Meiste mit der mahren Lehre des "Perrn übereinstimmend, Berschiedenes aber auch bavon abweichend gefun-"den und diefes fügen wir auch bier bei." Go weit von den Schriften . Gerapions.

## Preizehntes Sauptstück.

Bon ben Schriften bes Rlemens.

Bon Rlemens haben wir noch seine sammtlichen acht Bucher vermischter Abhanblungen, welchen er folgenden Titel gab: "Des Titus
"Flavius Rlemens vermischte Abhandlungen, enthaltend vernünftige Auf"sase über die wahre Philosophie." Der Zahl nach eben so viel find seine Bucher, welche den Titel Entwürfe führen. Er erwähnt darin namentlich des Pantanus als seines Lehrers und führt an, was dieser von den Alten gehört und wiederum seinen Schülern mitgetheilt habe. Auch besitzen wir von ihm eine Ermahnungsschrift an die Griechen, so wie drei Bücher unter dem Titel: Der Lehrer; ferner ein Buch mit der Ueberschrift:

<sup>(1)</sup> Dieser Rame ist hier zuerst von Serapion gebraucht. Es werden darunter solche Leute verstanden, welche sagten. Spristus sen nur έν δοκήσει, dem Scheine nach, Mensch gewesen. Man nannte sie auch Phantasiaten, Phatasiadockesen, weil sie den Korper sür ein bloßes φάντασμα, sine Erscheinung ohne Realität, hielten; dei den Korper sür ein bloßes φάντασμα, sine Erscheinung ohne Realität, hielten; dei den Lateinischen Schriftsellern hießen sie opiniarii. Der Ooketismus ist indeß keine besondere Sekte, wie man sonst, desonders auf das Zeugniß des Klemens, der den Kassaus sür den Schster auszigt, angenommen hat, sondern er ist nur eine besondere Sekte des Enosticismus, die rein idealikische oder eigentlich phantastische Richtung dessenden. Rach der gewöhnlichen keine der meisten Gnossitzer konnte ein höherer Seist, da die Materie ein Gegensaß gegen den Geist entweder des an sich Bösen sin deutschen sind unselbstständigen, der Realität ermangelnde Bild des Seistes, in täuschenden sinnlichen Kormen sich darstellen. Daher wurde auch von der Berbindung Christi mit einem menschlichen Körper behauptet, sie der zube auf einem bloßen Scheine und die ganze menschliche Erschaupt sinde scheinen Solika 12, 19. In seiner Beziehung zum Shristenthum wird der Arfeheinung Christi so dann unspreten Stellen bestritten (man vergleiche Brief 1 Brief 1. 1, 2. 4, 3., 2 Brief 7). Daher bringt er mit so geosem Reachtund darauf, er bezeuge, was er gessehn und gehört, um damit das wahrhast Wenschliche in der Person und Erscheinung Christi zu bestätigen (vergl. Evangel. 19, 34).

206 Rarakalla. Jahr Christus 213. Zephyrinus.

Wer ist der Reiche, der selig wird? ein Buch vom Passahfest und Gespräche über das Fasten, weiter ein Buch über die Verleum dung und eine Ermahnung zur Standhaftigkeit ober an die Neugetauften, endlich den sogenannten Kirchenkanon ober wider die Jüdischgesinnten, welches Buch er dem oben erwähnten Bischof Alexander zueignete.

Un feinen vermischten Abhandlungen find nicht nur verschiedene Stellen aus der heiligen Schrift eingestreut, sondern Rlemens führt auch aus den Schriften ber Griechen, mas ihm barin nüglich ichien, an und entwickelt barin die verschiedenen Lehrmeinungen der Griechen, wie der Barbaren. Ueberdieß miderlegt er bie irrigen Lebren der Gettenftifter, fo wie er auch darin eine große Geschichtstenntniß entfaltet und uns dadurch einen reiche lichen Stoff jur Ermeiterung unferer Renntniß liefert. Daneben webt er auch noch die Lehrmeinungen der Philosophen ein, so daß er ben Titel: "Bermifchte Abhandlungen" bem Inhalte gang entsprechend gemablt bat. Er bedient fich barin auch ber Beugniffe aus ben miderfprochenen Buchern, nämlich aus der sogenannten Weisheit Salomons, bem Buche bes Jesus, bes Sohnes Sirach, bem Briefe an bie Debraer, fo wie aus bem Briefe des Barnabas, des Klemens und des Judas. Er ermahnt auch der Schrift bes Tatianus wider die Griechen und des Kafffanus, daß er eine Chronik geschrieben, ferner ber jubischen Schriftsteller Philo, Ariftobolus, (1) 30= fephus, Demetrius und Eupolemus, daß diese sammtlich den Mofes und bie judifche Nation weit über bas Alterthum der Griechen hinauffegen. Die gedachten Schriften biefes Mannes find aber auch noch reich an anderem Biffenswürdigen. In ber erften berfelben bemertt er in Betreff feiner felbft, bag er ben erften Nachfolgern ber Apostel noch gang nabe geftanben fen. Er verspricht in benselben , auch eine Auslegung über bas erfte Buch Mofis zu schreiben und fagt in seinen Schriften über bas Paffaffest, baf er von feinen Freunden gebrungen worden, die Ueberlieferungen, melde er von ben alten Presbytern gebort, auf die Radwelt ichriftlich fortzupffanzen. In berselben Schrift erwähnt er auch des Melito, Frenaus und einiger Unbern, aus welchen er and Stellen anführt.

## Vierzehntes Sauptflück.

Bie vieler Bucher ber beiligen Schrift Rlemens ermabnt.

In seinen Entwürfen gibt Klemens, furz zu sagen, einen furzen Auszug aus allen kanonischen Buchern ber heiligen Schrift, ohne auch nur bie widersprochenen — ich meine ben Brief Inda und bie übrigen katholischen

<sup>(1)</sup> Dies ift ber aristotelische Philosoph Aristobulos, ber Anslegungen bes Gesches Mosis an ben Ptolemaus Philometor geschrieben, wie Eusebius in seiner Chronik melbet. Aus biesen sibrt Eusebius im achten Buche seiner evangelischen Borbereitung ein Stild an; auch gedenkt ihrer Origenes im vierten Buche wiber ben Celjus. Balesius.

Briefe, (1) fo wie ben Brirf bes Barnabas und bie Offenbarung bes Petrus – auszuschließen. Bon bem Briefe an bie hebräer nimmt er zwar den Paulus als Verfaffer an, behauptet aber, er sen an die hebraer in bebrais fcher Sprace geschrieben, von Lutas jedoch mit großem Gleiß überfest und für die Griechen herausgegeben worden. Daber komme es , daß sich in ber Uebersepung des Briefes einerlei Ton und Farbung des Ausbruckes, wie in ber Apostelgeschichte, finden. Daß bemfelben aber nicht die Borte : Paulus, ein Apostel, vorgesett worden, habe feinen guten Grund. Paulus an die Bebraer geschrieben, welche voll von Borurtheilen und von Argwohn gegen ihn eingenommen waren, fo fep es bochft flug gewesen, baß er fie nicht gleich im Unfange burch Boranfegung feines Ramens guructaeideut babe. Etwas weiterhin fügt Klemens noch Folgendes bei: "Da ferner, wie der felige Presbyter (2) ju erzählen pflegte, der Berr als "Apostel des allmächtigen Gottes an die hebrder gefandt was, so nennt fich "Paulus, als für die Beiden bestimmter Apostel, aus Demuth nicht felbft "einen Apostel der Bebraer, theils aus Chrfurcht gegen ben Derrn, theils "weil er, ba er ein Lehrer und Apostel ber Beiden mar, ohne eigentlichen "Beruf baju ju haben, an bie Bebraer fchrieb." Ferner führt Rlemens in derfelben Schrift eine Ueberlieferung in Betreff ber Ordnung ber Evangelien an, die er von den alten Presbytern gehört hatte, und die folgendermaßen lautet: "Diejenigen Evangelien, welche bie Genealogien enthielten, fenen Mit bem Ursprung des Evangeliums Marci. "juerft geschrieben worden. "aber verhalte es fich folgenbermagen. Alle Petrus öffentlich ju Rom ge-"predigt und durch den Beift bas Evangelium bekannt gemacht, so batten "die gabireichen Unwesenden ben Martus, Antemal biefer den Petrus ichon "feit langer Zeit begleitet batte und fich feiner Bortrage erinnern mußte, "gebeten, bas, mas Petrus gesagt, aufzuschreiben. Markus habe nun "hierauf fein Evangelium verfaßt und es benen, die ihn darum gebeten, Bie Petrus dieß erfahren, habe er ihn weder gefliffentlich "mitgetheilt. "bavon abgehalten, noch bagu ermuntert. Ale Johannes, ber lette, be-"merkt habe, daß Jenes, was an dem herrn Menschliches ift, in ben "Evangelien ausführlich abgehandelt fep, fo habe er auf bringende Bitte "seiner Freunde mit göttlicher Geisteberhebung ein geistiges Evangelium vers "faßt." So weit Rlemens. Dieses Rlemens, so wie bes Pantanus, gebenkt der vorbin ermabnte Alexander in einem Briefe an Origenes als feiner Seine Borte lauten alfo: "Denn dieß ift auch, wie du weißt, Befannten.

wegs ganz ficher.

<sup>(1)</sup> Diese hier genannten Bücher standen also zu den Zeiten des Eusedius noch alle in gleichem Range und Ansehen. Den allgemeinen Ausdruck: katholische Briefe aber scheint er nur der Kürze wegen gedraucht zu haben, so das der erste Brief Johannis und Petri, die er sonst ungezweiselt kanonisch nenut, davon auszunehmen sind. Uedrigens, da Klemens so viele unechte Bücher als kanonisch braucht, so kann man die ganze natürliche Folge daraus herleiten, das sein Zeugniß für die Echtheit und Göttlichkeit eines Buches von gar keinem Gewicht sey. Stroth.

(2) Nan nimmt gewöhnlich an, dieß sey Pantanus, allein diese Annahme ist keines-wege ann sicher.

08 Rarakalla. Jahr Christus 213. Zephyrinus.

"der Wille Gottes, bag unfere von ben Borfahren herftammende Freundnschaft unverlett bleibe, ja, noch marmer und fester werbe. Denn wir gerkennen jene feligen Manner, welche uns vorausgegangen find und bei "welchen wir in furger Beit wieder fenn werden, als unfere Bater, nam-"lich ben mahrhaft feligen herrn Pantanus und ben beiligen Klemens, "ber mein Meister murbe und mir genüht hat, und wer sonft noch zu "biefen Mannern gebort, burd welche ich bich, mein vortrefflichfter Berr "und Bruber, tennen gelernt habe." Go weit hievon. Abamantius (1) aber - benn auch biefen Namen führte Origenes - fagt felbst an irgend einer Stelle, daß er, mabrend Zephyrinus ber romifchen Rirche vorftand, zu Rom gewesen sep, weil er die bortige uralte Rirche zu feben munschte. Er kehrte aber nach einem nicht fehr langen Aufenthalte in biefer Stadt wieber nach Alexandrien jurud. hier wartete er wieber feinen gewöhnlichen Ratechetenunterricht mit allem Fleiße ab und noch bamale ermunterte, ja, flehte ihn beinahe der bortige Bischof Demetrius an, er mochte unverdroffen zum Rugen ber Brüber arbeiten.

## Fünfzehntes Bauptstück.

Bon Beraflas.

Wie aber Origenes sah, daß er dem gründlichen Studium ber Theologie und der Untersuchung und der Erklärung der heiligen Schrift benebst der Unterweisung derer, welche als Schüler zu ihm kamen und ihn nicht zu Athem kommen ließen, da vom Morgen bis zum Abend immer die Einen nach den Andern seine Schule besuchten, nicht gewachsen war, so theilte er die ganze Menge in zwei Theile und erwählte sich aus dem Areise seiner Feunde den Heraklas, der neben sonstiger Gelehrsamkeit auch in der Theologie bewandert und in der Philosophie keineswegs ein Fremdling war und machte ihn zu seinem Gehülsen beim Unsterrichte. Diesem übertrug er die erste Unterweisung derer, die noch in den Anfangsgründen unterrichtet wurden; sich selbst aber behielt er den Unterricht der mehr Fortgeschrittenen vor.

#### Sechezehntes Sauptstück.

Belden Fleiß Drigenes auf die beilige Schrift verwandt.

Origenes widmete aber bem Studium ber beiligen Schrift einen solchen Fleiß und eine so große Sorgfalt, baß er sogar bie bebraische

<sup>(1)</sup> Eigentlich: ber Diamantus. Dem Origenes foll biefer Beiname wegen seines unermübeten eisernen Fleißes beigelegt worden sen, wiewohl aus unserer Stelle hervorzus geben scheint, daß er benselben von Anfang an führte.

Sprache erlernte (1) und fich bie bei ben Juden befindlichen, mit hebraiichen Buchftaben gefdriebenen Urterte zu eigen anschaffte. Auch suchte er bie Ausgaben der andern, welche außer ben LXX die heilige Schrift überfest batten, auf, fand wirklich einige andere Ausgaben außer ben bekannten des Aquilas, Symmachus und Theodolion in irgend einem un= bekannten Winkel, und zog sie aus langer Berborgenheit an das Tages. licht hervor. Da ihm ihre Berfasser völlig unbekannt waren, so bemerkt er bloß, daß er die eine berfelben in Nitopolis bei Aftium (2) die andere aber an irgend einem andern Orte aufgefunden habe. In den Beraplen ber Pfalmen fest er außer den bekannten vier Ausgaben nicht nur eine fünfte, sondern auch eine sechste und siebente bei, und bemerkt bei einer berfelben wiederum, bag er fie zu Jericho in einem Fasse zu ben Zeiten bes Untoninus, bes Sohnes des Severus, gefunden habe. Diese alle nahm er zusammen, theilte sie in Berse ab, sette sie neben einander nebst dem hebraischen Terte und hinterließ uns alfo barin die handschriften ber sogenannten Heraplen. Uebrigens veranstaltete er noch eine besondere Ausgabe bes Aquilas, Symmachus und Theodolion nebft ben LXX in ben Tetrapeln. (3)

#### Siebzehntes Hauptstück.

Bon bem Ueberfeper Symmachus.

Bon einem dieser Ueberseber, nämlich von Symmachus, ift zu bemerken, daß er ein Ebionäer gewesen ist. Die sogenannte Sekte ber Cbionaer aber besteht, wie wir schon aus bem Borbergebenben (4) biefer Geschichte wissen, aus denjenigen, welche behaupten, Christus sen ber Sohn des Joseph und der Maria, also glauben, er sey ein bloßer Mensch ge= wefen, und die daneben glauben, man muffe das Gefen auf streng jubifche Weise beobachten. Auch ist von Symmachus noch jest ein Kommentar, den er über das Evangelium Matthai(5) geschrieben, vorhanden, worin er

<sup>(1)</sup> Die Kenntniß des Hebraischen war keine so gewöhnliche Sache bei den alten Kirchen-rn. Daher wird es auch unter 7, 32 von Dorotheus gerühmt, daß er Hebraisch verlebrern. ftanben habe.

<sup>(2)</sup> Ein Borgebirge in der Landschaft Alarnanien in Griechenland.
(3) Indem über das Rähere biefer nur noch in kleinen Bruchstücken vorhandenen herapeln und Tetrapeln die Einleitungen in das alte Testament nachgesehen werden mussen, Herapeln und Tetrapeln die Einleitungen in das alte Testament nachgesehen werden müssen, ist nur zu bemerken, das dies Kamen bloß auf die Jahl der Kolumnen mit griechischen Uebersehungen zur sich bezogen, ohne das der doppelte, nämlich einmal mit zerechischen Buchstaben geschriebene und diesen Uebersehungen zur Seite gestellte Tert gerechnet wurde. Tetrapla hieß das Werk, wenn darin die Uebersehungen der 70, des Kauila, Symmachus und Theodolion kolumnenwisse zusammengestellt wurden, Hexapla aber, wenn zu diesen noch zwei andere, die sünste und sechste Ausgade (darunter ist Uebersehung verstanden), wenn sie auch nicht die ganze Bibel umsassen, kannen. Da aber spätere nicht auf die griechischen Ueberseher allein Rücksicht nahmen, sondern auf alle Kolumnen überdaupt, folglich auch auf die beiden hebräschen, so hießen sie diegentsliche Tetrapla Herapla und die eigentliche Herapla.

(4) Siehe oben 3, 27.

(5) Darunter ist wohl nicht unser kanonisches Evangesium Watthäi, sondern vermuthlich das demselden ähnliche, von Eusedwaß 3, 25 angesuhrte und nach ihm 3, 27 dauptsächlich vor den Stioniten gebrauchte Evangesium der Herberken.

210 Karakalla. Jahr Chriftus 217. Zephyrinus.

die ermähnte Sette vertheibigt. Origenes erzählt, daß er diese Schriften des Symmachus mit noch andern seiner Auslegungen der heiligen Schrift von einer gewissen Juliana erhalten habe, die, wie er sagt, sie von Symmachus selbst geerbt hatte.

### Achtzehntes Sauptstück.

Bon Ambrofius.

Um biese Zeit trat auch Ambrosius, ein Anhänger der valentinischen Gefte, burch bie von Origenes gepredigte Bahrheit überzeugt, und in feinem Innern gleichsam wie von einem Lichte erleuchtet, zur rechtglaubigen Lehre der Rirche über. Much mehrere andere gelehrte Manner famen, bewogen von seinem weit verbreiteten Ruhm ju Drigenes, um Droben von feinen ausgezeichneten theologischen Renntniffen ju erhalten, fo wie auch ungablig viele Reger und nicht wenige ber ausgezeichnetften Philosophen voll Gifere ihm zuhörten und außer der Theologie fast auch in der heidnischen Philosophie von ihm unterrichtet wurden. Denn bies jenigen, an welchen er gute Unlagen bemerkte, führte er auch in die philosophischen Biffenschaften ein, trug ihnen die Geometrie, Arithmetik und bie andern Borbereitungewissenschaften vor; machte fie mit ben ver: schiedenen Spftemen ber Philosophen befannt, erklarte beren Schriften, begleitete fie mit Unmerkungen und ftellte Betrachtungen barüber an, so daß er auch selbst bei den Griechen sich den Ruhm eines großen Philvfophen erwarb. Auch viele von ben minder Gebildeten bewog er gur Erlernung ber gewöhnlichen Schulmiffenschaften, indem er ihnen vorstellte, daß bieselben zum Berftandniß und zu ber Erklarung ber beiligen Schrift sehr förderlich sepen. Daber hielt er benn auch selbst bas Studium ber weltlichen und philosophischen Biffenschaften für unentbehrlich.

## Neunzehntes Hauptstück.

Beugniffe von Origenes.

Beugen von seinen ausgezeichneten Kenntnissen in diesen Bissenschaften sind selbst diejenigen griechischen Philosophen, welche zu seiner Zeit gesblüht haben und in beren Schriften wir den Origenes häusig angeführt finden. Einige von ihnen widmeten ihm'ihre Werke, Andere schickten ihm, als ihrem Lehrer, ihre Arbeiten zur Beurtheilung zu. Doch was soll ich davon sprechen, da Porphyrius, (1) welcher noch zu unserer Zeit in

<sup>(1)</sup> Porphyrius ober Malchus aus Syrien (geb. 233, gest. 344), ein Schüller bes berühmten Reuplatonikers Plotinus, war einer ber gelehrtesten Bekämpser bes Christenthums, bessen Kenntnisse und Talente selbst seine Gegner hochachteten. Wir haben noch verschiedene Schriften von ihm, aber seine 15 Lücher wider die Christen, beren Bertilgung von den dristlichen Kaisern Konstantin und Theodosius durch schafte Besehle geboten wurde, haben sich so wenig als die bes unten angesuhrten Celsus erhalten.

Sicilien gelebt bat, in feinen Schriften wiber uns, worin er bie beiligen Schriften zu verläftern sucht und die Ausleger berfelben anführt, aber, ba er unserer Lebre nichts Bofes vorwerfen fann, aus Mangel an Grunben feine Buflucht jum Schimpfen nimmt und die Ausleger gu verlaftern fich bestrebt, dieß vorzüglich bei Origenes versucht, von dem er fagt, daß er ihn in seiner Jugend gekannt habe, ihn in der That aber, ohne es zu wissen, empfiehlt, indem er theile, wo er nicht andere konnte, die Bahrheit von ihm fagt, theile, wo er unentbeckt zu bleiben glaubt, fic ber Lugen bedient und ihm balb bent Borwuf macht, baf er ein Chrift fen, balb feine ausgezeichneten Renntniffe in ber Philosophie' bewundert und mit Uchtung davon fpricht. Man hore feine eigenen Borte, welche also lauten: "Ginige suchten sich von ber Erbarmlichkeit ber jubifchen "Schriften (1) nicht loszumachen, fonbern zogen es vor, eine Erflarung "berfelben zu finden und nahmen baber zu unzusammenhangenben, bem "Terte midersprechenden Erklärungen, worin fie nicht sowohl Fremdes verntheidigten, ale ihrer eigenen Lehre Lob und Beifall zu verschaffen fuch-"ten, ihre Buflucht. - Denn die klaren Worte Mosis geben sie prablerisch "für Rathfel aus, vergottern fie als Ausspruche Gottes voll verborgener "Beheimniffe, verblenden durch biefen Dunft die Urtheiletraft und führen "fo ihre Auslegungen ein." Sodann fagt Porphyrius etwas weiterhin: "Das ganze Befen biefer Ungereimtheit fann von einem Manne ent-"nommen werden, mit bem auch ich in meiner frühesten Jugend gusam-"mengetroffen bin, und ber bamale einen großen Ruhm fich erworben "hatte, so auch wie er noch jest durch die Schriften, welche er hinter-"laffen bat, in einem hoben Unfeben ftebt, ich meine von Origenes, deffen "Ruhm bei den Lehrern ihrer Religion weit verbreitet ift. Diefer Ori-"genes mar ein Schuler bes Ammonius, des größten Philosophen unserer "Zeit, und hatte, was wissenschaftliche Renntniffe anbelangt, den Unter-"richt feines Lehrers mit großem Rugen genoffen, in hinficht ber Lebens-"grundfähe aber einen dem Ammonius gerabe entgegengesetten Weg ein-"geschlagen. Denn Ummonius, ber als ein Chrift von christlichen Eltern perzogen worden war, ging, sobald er zu benten und fich mit der Phis "losophie zu beschäftigen angefangen hatte, alebalb zu ber eingeführten "Religion über, Origenes aber, ber als ein Brieche in ben griechischen "Wissenschaften erzogen war, irrte zu der bebraischen hartnacigkeit ab. (2)

griechischen, fonbern jubischen Ursprungs mar.

14\*

<sup>(1)</sup> Der Sinn dieser etwas dunkeln Worte ist folgender: "Die Schriften des Alten Aestaments enthalten so alberne Dinge, daß ein vernünftiger Mensch sie undeachtet lassen solltez statt dessen den gerathen Einige, die dazu nicht Lust haben und hierunter gehört vorzüglich Origenes, dahin, diesen Schriften durch allegorische Erklärung ein Ansehen vorzüglich Origenes, dahin, diesen Schriften durch allegorische Erklärung ein Ansehen vorzwischlichen zu geben, und die z. B. die Beschaffenheit der Opser und Priesterkleider, die Roses mit deutlichen Worten dem Bolt vorzeschrieben und wobei weiter nichts zu denken ist, als was sie dem Buchstaden nach bedeuten, die also auch die sibrigen Wenschen nicht interessiren, durch Beilegung eines geheimen, höhern göttlichen Verstandes allen Menschen wichtig zu machen suchen. Dies thum sie nicht sowohl den Juden zu Gefallen, als vielmehr zur Unterstüßung der christlichen Religion. Stroth.

(2) Partnäckigkeit nennt Porphyrius das Christenthum wegen der Standhastigkeit und Glaubensschlägkeit seiner Bekenner und der Qualen und Tod, darbarisch aber, weil es nicht griechischen, sondern jüdischen Ursprungs war.

"Diefer fich ergebend, verbarb er fich felbft und feine erlangten Rennt: "niffe, benn fein außeres Leben mar bas eines Chriften und widergefestich, "aber in Betreff feiner Unficht von den Dingen und von ber Gottheit "begte er griechische Borftellungen und ichob biefelben ben fremben Fabe-"leien unter. Denn Plato war fein immermabrender Gefellichafter, fo "wie er fich auch mit ben Schriften eines Rumenius, Rronius, (1) Upols plophanes, (2) Longinus, (3) Moderatus, Nifomachus (4) und ber bes "rühmteften Pothagoraer viel beschäftigte. Huch gebrauchte er bie Schriften "des Stoifers Charemon (5) und bes Kornutus. (6) Bon biefen lernte "er die allegorische Erflarungsweise ber Geheimniffe ber Griechen und trug offe auf die judifchen Schriften über." Dieg fagt Porphyrius im britten Buche feiner Schrift wider die Chriften. Bas er barin von bem Fleife des Drigenes und feiner Gelehrfamkeit fpricht, bat feine volle Richtigkeit, aber eine offenbare Unwahrheit erlaubt er fich - und wie follte er nicht, ba er gegen die Chriften ichrieb - wenn er fagt, Origenes fen von ben Griechen übergegangen, Ummonius bingegen von ber mabren Religion jum Beidenthum abgefallen. Denn Drigenes blieb nur bem ibm von feinen Borfahren mitgetheilten Chriftenthum treu, wie auch aus unferer obigen Ergablung erhellt, und Ummonius bewahrte bie gottliche Philo: jophie rein und unverfalicht bis an fein Ende, (7) wiewohl auch Berte Diefes durch feine binterlaffenen Schriften bei ben meiften in bobem Un= feben ftebenden Mannes noch jest beweifen. 3. B. ein Buch mit ber Auffdrift: "Bon ber Uebereinstimmung Mofis und Jefu," und

(1) 3wei pythogorisch-platonische Philosophen, ber erftere aus Apamea in Sprien und von Drigenes und Gufebius mehrmals angeführt.

(2) Es ift fast zu vermuthen, daß dieß der stoische Philosoph sen, bessen Stephanus Byzantinus bei Antiochia gedenkt und sagt, daß er aus Antiochia in Mesopotamien gebürtig sen. Er wird von Tertullianus de anima cap. 14 und von Diogenes Laertius 7, 92

angeführt. Stroth.

angeschtet. Stroth.

(3) Dieß ist Cassius Longinus, von bern wir noch das Buch vom Erhabenen besigen. Die Meisten halten ihn für einen Grammatiker, er war aber auch ein Lehrer der Philosophie, wie außer dem Suidas Bopiskus bezeugt. Er war zu Athen der Lehrer des Porphyrius in der platonischen Philosophie, wie bieser selchzeitig und noch etwas stünger als dieser, ist auch geraume Zeit nach ihm gestorben. Ich wundere mich daher, warum Porphyrius ihn unter den ältern Philosophen nennt, deren Schriften Origenes gelesen. Balesius. Die Lesar Longinus ist ohne Zweisel verdorben und dasur mit Beiske Albinus, welches ein Platoniker war, zu lesen.

(4) Beide Keu-Phythagoräer, jener im ersten Jahrh. n. Shr. und geb. aus Gades oder Kadir, dieser im zweiten Jahrh. und geb. aus Gerafa. Beide suchten in der Zahlenstehre des Phythagoras eine höhere verborzene Beisheit.

(5) Das Ruch des Chäremon von den Kometen führt Origenes wider dem Zelsus an. Dieser Chäremon lehrte zu Alerandrien die Philosophie, wo Dionysius Aler. nach dem Zeugsnisse des Suidas sein Nachsolger wurde. Unter den Epigrammen des Martialis besindet sich eines Ausgische Sauf ihn, nämlich das Skse im 11ten Buche, woraus erhellt, daß er zu den Zeiten Trajans gelebt. Bale sius.

(6) Edenfalls ein Stoiker. Er war aus der Stadt Leptis in Afrika gedürtig, sebte vermuthlich in der lehten Hälfte des ersten Jahrhunderts und soll Lehrer des Dichters Persusgwesen seine neiten kannen den meisten sehrt den meisten sehre den meisten eine anderer Unter und meistens sehr

Allegorie und meistens sehr übertrieben. (7) Derjenige Ammonius, an welchen Eusebius hier benet, ist offenbar ein anderer, als der von Porphyrius erwähnte Ammonius Saktas; es ist wahrscheinlich der Berkasser der Evangelienharmonie.

einige andere mehr, welche noch bei ben Liebhabern bes Schonen und Guten ju finben finb. Dieß moge jum Beweise bienen sowohl der Berleumbung jenes Lügners, als auch der reichen Renntniffe des Origenes auch in den Biffenschaften ber Griechen. hierüber vertheibigt fich Drigenes felbft in einem Briefe gegen Mehrere, welche ihm wegen des Fleifes, ben er auf biefelben vermandte, Bormurfe machten, alfo: "Da, mabrend "ich mich eifrig mit ber Theologie beschäftigte, auf ben Ruf, ber fich von meinen Renntniffen darin verbreitet hatte, manche ber Leute, theils "Reger, theils folche, welche bie griechischen Biffenschaften ftubirt batten, "namentlich aber auch Philosophen, zu mir famen, fo beschloß ich, bie "Lehrfabe ber Reger, fo wie die Behauptungen der Philosophen von der "Wahrheit zu untersuchen. 3ch that dieß nach bem Borbilbe bes Dan-"tanus, ber icon vor mir Bielen nutilich gewesen ift, und barin reiche "Renntniffe befeffen bat, fo wie bes Beratlas, ber jest im Presbyterium nau Alexandrien fist. Den lettern fand ich bei dem Lehrer ber philo-"sophischen Wissenschaften, (1) beffen Buborer er icon 5 Jahre lang ge-"wefen mar, ehe ich nur angefangen hatte, feine Bortrage zu boren. "Er legte baber auch die gewöhnliche Kleidung, welche er bieber getragen "batte, ab, und ben Philosophenmantel an, ben er noch immer beibe= "halt, (2) und hort nicht auf, die Bucher ber Griechen mit Gifer ju "ftubiren." Dieß bie Rechtfertigung und Bertheibigung bes Origenes wegen feiner Beschäftigung mit ben Biffenschaften der Griechen. Um diefe Zeit, mahrend Origenes sich zu Alexandrien aufhielt, tam ein Goldat und brachte an Demetrius, ben Bifchof ber Gemeinde und an ben da: maligen Statthalter von Aegypten, Briefe von dem Statthalter von Arabien, (3) fie mochten ben Origenes sobald als moglich ju ihm schicken, damit er ihn unterrichte. Origenes wurde demnach also von ihnen abgeschickt und tam nach Arabien. Nachbem er baselbft ben 3meck feiner Sendung in turger Beit erfüllt hatte, tehrte er nach Alexandrien jurud. Rach Berlauf einiger Zeit aber, als in dieser Stadt nicht unbedeutenbe friegerische Bewegungen (4) ausbrachen, floh Origenes heimlich aus Merandrien und begab fich, ba ihm auch der Aufenthalt in Megypten nicht ficher genug ichien, nach Palaftina, (5) wo er feinen Aufenthalt gu Cafarea nahm. hier baten ibn, wiewohl er noch nicht jum Presbyter

(1) Dies war Ammonius.

<sup>(2)</sup> hieraus erhellt also, daß die Geiftlichen damals noch beine besondere Kleidung trugen, da heraklas, ein Presbyter in der alexandrinischen Gemeinde, der hernach Bischof daselbst war, immer den Philosophenmantel beibehalten hat.

<sup>(3)</sup> So ist wohl ήγάμενος τῆς 'Αραβίας zu überseinen, da auch noch in später Zeit ein römischer dux Arabiae vorkommt. An den Anstihrer eines arabischen Romadenstammes, der von Origenes zehört haben könnte, ist wohl nicht zu denken.

(4) Ich vermuthe beinahe, daß hier die Unruhen gemeint sind, da Karakalla eine so grausame Riederlage durch seine Soldaten in Alexandrien anrichten ließ, weil die alexandrienischen Bürger einige Spottreden wider ihn ausgestoßen hatten. Man sehe den Derobian 4, 8 und 9 und den Xiphiliaus im Leben Karakalla's. Stroth.

(5) Um, wie er selbst sagt, (30h. tom. VI. 24) die Fußstapsen Tesu, seiner Isinger und der Propheten ausgusuchen.

114 Rarakalla. Jahr Christus 217. Zephyrinus.

geweiht mar, die Bifchofe diefer Gegend, vor ber gangen Gemeinde Bortrage ju halten und die beilige Schrift auszulegen. Dieg erhellt auch aus bem Briefe, welchen Aleranber, ber Bifchof von Jerusalem, und Theokliffus, der Bischof von Cafarea, dieferwegen an Demetrius schrieben, und worin fie fich folgendermaaßen rechtfertigen: "Ferner fieht in beinem "Briefe: es sen niemals erhört worden, und auch bis jest nicht geschen, "daß Laien (1) in Gegenwart von Bischöfen Bortrage halten; allein ich "weiß nicht, wie du eine so offenbare Unwahrheit sagen kannst. "wo fich Leute finden, welche im Stande find, ben Brudern nuglich ju .. "senn, ba werden fie auch von den heiligen Bischöfen aufgefordert, Borntrage an bas Bolf zu halten; fo wurde von ben feligen Brudern, bem "Reon in Laranda (2) Euelpis, von Celfus ju Ifonium Paulinus und "von Attitus in Synnada (3) Theodorus aufgefordert. Es ift aber mahr-"scheinlich, daß dieß auch an andern Orten geschieht, nur daß wir es "nicht wissen." Auf diese Art also wurde unser Origenes schon als ein noch junger Mann nicht nur von befannten, fondern auch von auswärtigen Bischöfen geehrt. Da indeg Demetrius ihn schriftlich zuructrief und durch Diakonen der Gemeinde nachdrücklich auf feiner Rückkehr nach Alexandrien bestand, so begab sich Origenes jurud und lag feinen gewöhnlichen Berrichtungen ob.

## Bwanzigstes hauptstüch.

Beiche Schriften von bamale lebenben Berfaffern noch jest vorhanden find.

Bu ber bamaligen Zeit blühten mehrere gelehrte Kirchenschriftsteller, beren mit einander gewechselte Briefe noch jest vorhanden und häufig anzutreffen sind. Sie wurden auch bis auf unsere Zeit in der Bibliothek zu Melia ausbewahrt, welche der damalige Bischof daselbst, Alexander, angelegt hatte, und aus der wir auch reichen Stoff zu der vorliegenden Geschichte sammeln konnten. Unter diesen hat Beryllus außer Briefen und andern Schriften auch verschiedene gemeinnühige Sammlungen hinterlassen. Er war Bischof zu Hostra in Arabien. Stons auch Dippolytus, welcher irgend einer andern Gemeinde vorstand. (4) Ueberdieß ist

<sup>(1)</sup> In den ersten Zeiten der chriftlichen Kirche war es Jedem erlaubt, der Beruf und Kähigkeit dazu in sich fühlte, religiöse Vorträge vor der Gemeinde zu halten, aber aus unserer Stelle zu schilegen scheint schon zu Unfang des dritten Jahrhunderts der Grundsat aufgestellt worden zu senn, daß niemand als Presbyter und Diakonen, also kein Laie, öffents lich lehren durfe.

<sup>(2)</sup> Eine Stadt in der kleinasiatischen Landschaft Lykaonien, so wie auch Ikonium (j. Cogni).
(3) Gine Stadt in der kleinasiatischen Landschaft Phrygien.

<sup>(4)</sup> So wenig als Eusebius weiß auch Hieronymus den Ort, wo Hippolytus Bischof gewesen. Bon den Spätern nahmen ihn Einige zu einem Bischof von Rom, Andere zu einem Metropoliten von Arabien, wieder Andere zu einem Bischof von Portus Romani, worunter einige Porto an der Liber, Ostia gegenüber, andere Aben im glücklichen Arabien verstehen. Mehrere seiner Schristen deuten auf den Orient.

Rarakalla. Jahr Christus 217. Zephyrinus. auch ein Gefprach bes Rajus, (1) eines außerft gelehrten Mannes, welches er ju Rom ju ben Beiten bes Bephyrinus mit Proflus, bem Berfecter ber tataphrygischen Gette gehalten hat, auf une getommen. greift barin bie Dreiftigfeit und Rectheit feiner Gegner in Berfertigung neuer Schriften an, erwähnt aber nur 13 Briefe bes beiligen Apostels, ohne den Brief an die Bebrder ben andern beizugablen. Denn noch bis jest wird biefer Brief von einigen Cateinern (2) nicht für eine Schrift des Apostels gebalten.

## Einundzwanzigstes Sauptflück.

Bas für Bifchofe gu ber bamaligen Beit berühmt gewefen.

Nachdem Antoninus 7 Jahre und 6 Monate (3) regiert hatte, folgte ihm Mafrinus nach. Dieser besaß nur ein Jahr den Thron, als wieberum ein anderer Antoninus (4) jur Regierung des römischen Reichs gelangte. In bem erften Jahre biefes Raifers ftarb ber tomifche Bifchof Bephyrinus, nachbem er gange 18 Jahre fein Amt befleibet. Nach ihm wurde Ralliftus (5) Bifchof, welcher, nachbem er 5 Jahre im Befit biefer Burde gemefen, die Gemeinde bem Urbanus hinterließ. hierauf wurde der Kaifer Alexander der Nachfolger des Antoninus, welcher nur 4 Jahre auf bem Throne gesessen hatte. Um diese Zeit ward auch zu Antiochien Philetus der Rachfolger des Asklepiades. Indeffen hatte fich ber Ruf bes Origenes so weit verbreitet, daß er auch zu ben Ohren ber Mannda, ber Mutter bes Raifers, einer bochft frommen und gottesfürchtigen Frau, wie je eine in der Welt gewesen, drang. Diese trug großes Berlangen, diefen Mann zu feben und Proben feiner allbewunderten Ginficht in gottlichen Dingen zu boren. Babrend fie nun zu Untiochien fich aufhielt, ließ fie ihn burch eine Abtheilung Goldaten zu fich holen. (6) Origenes verweilte einige Beit bei ihr, gab ihr febr viele Beweise ber

<sup>\*</sup> Makrinus. J. Chr. 218. Heliogabalus. J. Chr. 219. Kallistus, 15ter Bischof zu Rom. J. Chr. 224. Urbanus, 16ter Bischof zu Rom. Alerander Severus. (J. Chr. 222.) (J. Chr. 218.) J. Chr. 224. Urbanus.

(1) Diese Schrift des Kajus ist nicht mehr vorhanden, ist aber ein von Muratori herausgegebenes Bruchstuck über den christlichen Kanon von ihm, so hat er auch die Briefe des Petrus und Jakobus und den dritten des Johannes nicht für ein Werk dieser Apostel gehalten.

gehalten.

(2) Zu biesen gehört auch nach Photius hippolytus.

(3) Eusedius in seiner Chronik, Derobian, Eutropius und Andere legen ihm nur 6 Jahre und 2 Monate bei und dieß ist auch richtig. Wenn dieß aber zu Grunde gelegt würde, so müßte nach ber Zeitrechnung des Eusedius es hernach heißen, daß Zephyrinus im zweiten Jahr des Heliogabalus gestorben sey, sonst kämen die 18 Jahre nicht heraus, während welcher er auf dem bischöflichen Stuhl gesessen. Pagi hingegen legt ihm nehst Andern gar 19 Jahre dei und seht dennach seinen Aod ins J. 217. Dagegen sezt er auch Victors Tod ins J. 197 und den Tod des Eleutherus ins J. 185, da wir nach dem Eusebius jenen ins J. 202 und diese ins J. 191 geset haben. Stroth.

(4) Dieß ist M. Aurelius Antoninus Heliogabalus, ein natürlicher Sohn Karalalla's, wie man glaudte.

(5) Bei den Lateinern Kalirtus I.

<sup>(6)</sup> Die Spatern, guerft Drofius 7, 18, machen fie beshalb gu einer Christin.

Allerander Severus. Jahr Chriffus 224. Urbanus.\* Rraft ber gottlichen Lehre gur Chre bes herrn und eilte fobann zu feinen gewöhnlichen Beschäftigungen gurud.

### Bweiundzwanzigstes hauptftud.

Belde Schriften bes hippolptus auf uns getommen.

Damals ichrieb auch hippolytus nebst fehr vielen andern Schriften fein Buch vom Ofterfest, worin er eine Zeitrechnung und einen 16jabrigen Oftertanon (4) gibt und feine Zeitrechnung mit bem erften Jahr bes Raisers Alexander schließt. Seine übrigen auf uns gekommenen Schriften find folgende: Ueber bie Schöpfungsgeschichte. — Ueber bie Begebenheiten nach der Schöpfungegeschichte. (2) - Gegen Marcion. — Ueber bas hohe Lieb. — Ueber einen Theil des Ezechiel. — Bom Ofterfest und Gegen alle Getten. Ueberdieß tann man auch noch viele andere feiner Schriften bin und wieder antreffen. (3)

### Preiundzwanzigstes Hauptstück.

Bon bem fleiße bes Origenes und wie er bie Burbe eines Presbyter in ber Rirche erlangt.

Seit dieser Zeit fing auch Origenes an, seine Kommentarien zur beiligen Schrift zu verfassen, wozu ihn Ambrofius burch ungablige Beweggrunde aufmunterte, wobei sich aber dieser nicht auf Worte und Bitten beschränkte, sondern ibn auch mit ben reichlichften Sulfemitteln

<sup>\*</sup>I. Chr. 232. Pontianus, 17ter Bischof zu Kom.

(1) Dieß ist eine Tabelle zur Berechnung bes nach Umsluß einer bestimmten Anzahl von Jahren mit jedem Jahre zu begehenden Osterseites. Hippolytus wählte als Standpunkt seiner Berechnung das J. 222, in welchem Alexander Severus seine Regierung antrat und berechnete die zum J. 333 die jährliche Wiederkehr des Osterseites auf die Art, daß nach Ablauf eines Jirkels von 16 Jahren, dessen, desser jeweils wieder mit dem nämtlichen Tage wie vor 16 Jahren eintrete. Mit Festsehung des Tages, an dem jedes Jahr Ostern gekeirert werden sollte, waren denn zugleich die übrigen Kestsage, als die himmelsahrt Christi, Psingsten ze. sestzen, weil deren Feier sich dem Ostersest, die him des Jippolitus einem Stuhle siehen das zweite Rapitel des ersten Buches Mose. Balesius.

(2) Das ist: Ueder das zweite Rapitel des ersten Buches Mose. Balesius.

(3) Im I. 1551 wurde in der Nähe von Nom eine marmorne Bibläule, den hippolitus auf einem Stuhle sigend, vorstellend, ausgegraden. Auf diesem Stuhle stehen außer einigen erloschenen solgende Schristen des hippolitus verzeichnet: Ueder die Phalmen. Bon der Bauchrednerin (wie es wahrscheinsich heißen soll). Ueder das Evangelium Johannis und die Ossenden. Bon den Gnadengaden. Die apostolische Uederlieserung. Wider die Griechen und den Plato oder vom Westall. (Ich halte jene Abtheilung sit !salso, nach weicher man die Worte Tyronik wider die Griechen verdindet). Ermahnung an Severina. Erweis der Osterzeiten wie auf der Tasel. Den auf die ganze heilige Schrist. Bon Gott und der Auserstehen wie auf der Tasel. Den auf die ganze heilige Schrist. Bon Gott und der Auserstehen wie auf der Tasel. Den auf die ganze heilige Schrist. Bon der Ostendwördern. Bom Prediger. Bom Antichrist. Sonsten das erste Buch Rose. Ueder das erste Buch Rose. Ueder das erste Buch Rose. Weber den Issaach is deber den Issaach Son Daniel. Bon der Ossen der der der den Keptschen, die theils deim Camb

Allerander Severus. Jahr Christus 232. Pontianus. 217 Denn es flanben ibm beim Dittiren mehr als fieben Schnellschreiber zu Diensten, welche einander zu bestimmten Zeiten ablösten; nicht geringer war die Anzahl ber Reinschreiber nebst einigen Mabchen, bie im Schönschreiben zeubt waren. Die Rosten zu bem nöthigen Aufwand, welchen diese alle erforderten, gab Ambrofius reichlich ber. Ja er nahm selbst mit einer unbeschreiblichen Lust Theil an ber fleißigen Bearbeitung ber heiligen Schrift, welcher Umstand hauptsächlich ben Drigenes ju Ausarbeitung feiner Rommentarien ermunterte. Inbeffen folgte in bem Bisthum ju Rom Pontianus bem Urbanus nach, welcher 8 Jahre baffelbe inne gehabt hatte, ju Antiochien wurde Zebinus Rachfolger bes Bu ihrer Beit empfing Origenes, als er bringenber Rirchenangelegenheiten wegen burch Palaftina nach Griechenland reiste, in Ca: farea von ben Bischöfen dieser Gegend die Beibe als Presbyter. für Bewegungen darüber entstanden, welche Gutachten die Borfteher ber Rirchen über dieselben ausgestellt (1) und mas Origenes in der Bluthe feiner Jahre fonft noch für Berbienfte um bie Religion fich erworben, bieß alles erfordert ein eigenes Buch. Einiges habe ich barüber in bem zweiten Buche der Apologie, die ich für ihn geschrieben, (2) bemerkt.

## Vierundzwanzigstes Hauptflück.

Bas für Auslegungen Origenes ju Alexandrien gefchrieben.

Die Nachricht burfte indeß noch zu bem Vorigen hinzuzusesep seyn, daß Origenes in dem fechsten Buche feiner Kommentare über bas Evangelium Johannis bemertt, daß er die erften 5 Bucher noch mahrend seines Aufenthalts zu Alexandrien geschrieben habe, und daß von diesem Werte über bieg ganze Evangelium nur 22 Theile (3) auf uns getommen find. Im neunten Buche feiner Rommentarien über bas erfte Buch Mofis

<sup>(1)</sup> Aus Photius (in seiner Bibliothet Aro. 118) sehen wir, daß zwei Synoben wiber Origenes gehalten wurden. Die erste derselben fällte den Schluß, den Origenes aus der alexandrinischen Kirche zu verweisen, nahm ihm aber doch die Presbyterwürde nicht. Allein die zweite Synobe von ägyptischen Bischöfen, welche Demetrius versammelte, entseste den Origenes seiner Presterwürde und die Bischöfe saft aus der ganzen Belt unterschrieben Drigenes seiner Priesterwürde und die Bischöfe sast aus der ganzen Welt unterschrieben diese Berdammung, wie hieronymus bezeugt, von dem Rusinus in der zweiten Apologie solgende Worte ansührt: "Kad für Belohnungen hat er sür so vielen Schweiß bekommen? "Er wurde vom Vischof Demetrius verdammt. Mit Ausnahme der Geistlichen in Palästina, "Aradien, Phonizien und Achaia hat die ganze Welt seiner Verdammung beigestimmt. Kom "selbst versammette seinen Senat gegen ihn, nicht neuer Echrsäße, nicht der Keherei wegen, "wie jest tolle Hunde wider ihn erdichten, sondern weil sie den Ruhm seiner Beredsamkeit numd seiner Gelehrsamkeit nicht ertragen konnten und so lang er lehrte, im Vergleich mit "ihm, alle sür kumm gehalten wurden." Heronymus sagt überdieß, Demetrius doche den Drigenes nicht allein abgeset, sondern ihn auch, aus der Krichengemeinschaft ausgeschlossen. Dieser Spruch des Demetrius blieb indeß, ob er gleich durch die Beistimmung so vieler Bischofe bestätigt worden war, ohne Wirtung, denn Drigenes behielt noch nachber das Amt eines Presbyters beständig dei und suhr fort in der Kriche zu lehren. Valessus Lant eines Presbyters beständig dei und suhr fort in der Kriche zu lehren. Balestus.

(3) Drigenes hatte überhaupt, wie Hieronymus bezeugt, 34 darüber geschrieden. Wie haben nur noch 9 davon übrig, nämslich den 1. 2. 6. 10. 13. 19. W. W. was V.

- im Bangen find es ihrer zwölf - fagt er, baß er nicht bloß bie erften acht Bücher zu Alerandrien ausgearbeitet bat, sondern auch bie Erklarungen der erften 25 Pfalmen, fo wie die Auslegungen über die Klagelieber, wovon 5 Theile auf uns gekommen find. Er ermähnt, barin auch seiner Bucher über bie Auferstehung, beren zwei find. Indeß auch seine Bucher von ben Principien(1) schrieb Origenes vor seiner Ab= reise von Alexandrien, so wie er auch bie 10 Bucher, welche ben Titel Bermifchte Abhandlungen führen, in berfelben Stadt unter der Regierung Alexanders verfaßt bat, wie feine eigenbandigen Bemerkungen am Unfange ber eingelnen Theile beweisen.

### Sünfundzwanzigstes Hauptstuck.

Bie Origenes ber fanonifden Bucher Melbung thut.

Bei feiner Auslegung des erften Pfalms gibt Origenes ein Berzeich: niß der heiligen Bücher des alten Testaments, indem er folgenbermaßen schreibt: "Es ist zu bemerken, daß zu Folge der Aussage der Hebräer, 22 "zum Kanon gehörige Bucher find, eben fo viel, als fie Buchstaben haben." Sobann fahrt er etwas weiterbin alfo fort: "Diese 22 Bucher find nach ben "Debraern folgende: Das Buch, welches bei uns ben Titel Genesis führt, "bei den Hebräern aber nach dem Anfang des Buchs "Breschith" (das ist. "im "Anfange,)" genannt wird — "Erodus," "Bellesmoth" (b. h. bas find bie "Ramen)" — Levitifus, "Bajifra" (und er rief) — "Numeri, " "Hammes-"fphetotim" - "Deuteronomion" "Elle Sabbebarim" ("bas find bie Borte") "- Jesus, ber Sohn Nave, "Josue Ben Rune" — bie Richter, Ruth, bei "ihnen zusammen in Ginem Buche "Sophetim" — das erste und zweite "Buch ber Könige, bei ihnen in Ginem Buche "Samuel," ber Gottberufene" "- bas britte und vierte Buch ber Konige, ebenfalls in Ginem Buche "Bammelech Davib" ("und ber Konig Davib") — bas erfte und zweite "Buch ber Chronit, in Ginem Buche "Dibre hajamim" bas ist: "Tage-

<sup>(1)</sup> Dieses für die Dogmatik und die Dogmengeschichte außerst wichtige Werk des Origenes entsätt die ersten Grundlinien eines die sämmtlichen Lehren des Christenthums begreisenden wissenschaftlichen Jusammenhangs oder die ersten Bersuche eines Spitems der Dogmatik. Freilich ist darum darin die wissenschaftliche Anordnung der einzelnen Theile noch sehr mangelhaft und der Jusammenhang mehr einzufälliger, als innerer. Origenes selbst sagt über die Ivee diese Werkes Folgendes: "Wan muß das als wahr annehmen, was von der kirchlichen und apostolischen Tradition nicht adwericht, man muß wissen, die Apostel die Grundlehren des Glaubens auch für Unsählgere vollkommen deutlich vorgentagen haben, hingegen die Gründe ihrer Behauptungen auszusuchen, haben sie denen überzussen, welche vorzügliche Gaben des heitigen Geistes erlangen würden. Bon den Dingen "haben sie gesagt, daß sie sind, wie sie aber sind und woher, haben sie verschwiegen, damit "die Weissheitsfreunde der solgenden Ziet ihren Geist daran üben könnten. Aur unter Vorzusussehung der allgemein angenommenen" Lirchensehre darf man die Eehre des Glaubens "weiter untersuchen, um aus den Sägen, welche man entweder in der heisigen Schriftsfindet oder durch richtige Folgerungen ausstellt, ein Ganzes und einen zusammenhängenden "Echrbegriff zu bilben. "Echrbegriff zu bilben.

"bucher" — bas erfte und zweite Buch Esbras in Ginem , (1) "Ezra ," bas "ift, "ber Belfer" - bas Buch ber Pfalmen , "Gepher Thillim" -"Sprüchwörter Salomons, "Missoth" — der Prediger, "Robeleth" — bas "Pohelted "Sir . haffirim" — Esaias, "Jesajah" — Jeremias mit ben "Rlagliebern und bem Briefe (2) in Ginem Buch, "Jirmejah" — Daniel, "Daniel" — Zezekiel, "Jezkel" — Job, "Job" Esther, "Esther". (3) Außer "biefen find noch die Bucher der Mattabaer, welche den Titel führen: "Sarbeth Sarbane El." dieß führt Origenes in der genannten Schrift an. In dem erften Buche seiner Auslegungen über bas Evangelium bes Matthaus bezeugt er, tren der Rirchenregel, daß er nur 4 Evangelien tenne. Seine Borte find folgende: "Durch eine Ueberlieferung habe ich von ben "4 Evangelien, welche allein in ber Rirche Gottes unter bem himmel ohne "Widerspruch angenommen werden, erfahren, daß bas Evangelium Matthäi "bes vormaligen Bollners und nachherigen Apostels Jefu Christi, zuerft "verfaßt worden fen und daß er es für die Glaubigen aus bem Judenthum "in hebraischer Sprache geschrieben herausgegeben habe. Das zweite sep "das Evangelium Marci, ber es nach ben Angaben des Petrus abgefaßt, "weßhalb ihn Petrus in seinem tatholischen Briefe für feinen Gobn aners "tennt, wenn er darin fagt: Es grußt euch die Auserwählte zu Babylon "und Markus, mein Gohn. (4) Das dritte sey das Evangelium des Lukas, "bas dieser für die Beiden geschrieben und welches von Paulus gelobt mor-"ben. (5) Das lette fen das Evangelium Johannis." Und in dem fünften Buch feiner Auslegung über Johannes fagt berfelbe Origenes über bie Briefe der Apostel Folgendes: "Paulus, ber tuchtig gemacht worden, ein "Diener des neuen Teftamentes zu werden, nicht des Buchstabens, sondern "des Geiftes, der in dem gangen Umfreise von Jerusalem an bis Illyrifum "das Evangelium ausgebreitet bat, bat nicht an alle Gemeinden geschrie-"ben, welche von ihm unterrichtet worden find, ja auch an biejenigen, an

<sup>(1)</sup> Diezu sinden sich, wie Eichhorn berichtet, auch noch Beweise in den neuen hebräisschen Dandschriften. Noch Viele schreiben die beiden Bücher Samuels, die beiden der Könige, die beiden der Chronit, so wie Gras und Rehemias in Sinem weg ohne Inssischen und daher sind auch alle diese Bücher in den ältesten Ausgaben, welche der Einrichtung der Handschriften so genau wie möglich folgten, in Sinem weg gedruckt worden, die Daniel Bomberg die jest gewöhnliche Abeilung derselben einsührte.

(2) Nirgends, sagt Sichhorn, ist eine Spur, daß Ieremias Brief jemals ein Aheil des jüdischen Kanons gewesen ist. Origenes hat sich geirrt und vielleicht hat er eine Handsschrift der 70 Dollmetscher, in der, wie gewöhnlich, Baruch unmittelbar hinter Ieremias geset war, vor sich gehadt und sich durch dieselbe zu seinem Ierthum verleiten lassen. Dies wird noch wahrscheinlicher, wenn man erwägt, daß die ägyptischen Christen, diese große Bewunderer apotryphischer Schristen, den Baruch hinter den Klagliedern solgen ließen. ließen.

<sup>(3)</sup> hier fchlt noch das 22ste Buch, nämlich die kleinen Propheten. Das Bersehen bieser Auslassung muß ohne Zweisel den Abschreibern des Eusedius zugeschrieben werden; denn sonst wurde es dieser wohl bemerkt haben, wenn es schon zu seiner Zeit durch Bersehen der Abschreiber des Origenes ausgelassen gewesen ware. Hieronym. in prus, ad lid. Regum nennt zwar dieselbigen Bücher, aber in einer andern Ordnung, die man daselbst bei ihm nachschen kann. Er nennt auch das vierte Buch Mose ordentlich nach dem Anstendans Bei behaber. fang Bajebabber.

<sup>(4) 1</sup> Petr. 5 , 13. (5) Man khe bie Anmere. zu 3 , 4.

220 Alexander Severus. 3. Ch. 232. Pontianus.

"welche er geschrieben, bat er nur einige wenige Beilen geschickt. "auf welchen die Rirche Christi gebaut ist, welche die Pforten der Dolle nicht "übermaltigen werden, hat nur Ginen allgemeinen angenommenen Brief "hinterlassen: doch mag er auch den zweiten geschrieben haben, denn er wird "widersprochen. Bas foll ich aber von bem fagen, ber an der Bruft Christi gelegen bat, von Johannes, welcher Gin Evangelium binterlaffen bat, mit bem Bekenntniß, er konne fo viel fchreiben, daß es die Belt nicht gu "fassen vermöchte? (1) Er hat aber auch die Offenbarung geschrieben, mit "dem Befehl, ju ichweigen und bie Stimmen ber fieben Donner nicht ju "schreiben. Er hat ferner auch einen Brief von nur wenigen Zeilen binter-"lassen: unsertwegen mag er aber auch ben zweiten und britten geschrieben "haben, benn nicht alle halten diese für echt. Beibe machen indeffen zusam-"men nicht 100 Zeilen aus." Ueberdieß außert fich Origenes über ben Brief an die Bebraer in feinen Somilien über benfelben alfo : "Dag bie "Schreibart des Briefs an die Hebräer teine Spur von der Ungebisdetheit "bes Apostels im Ausbruct, ber boch von fich felbst gesteht, bag er in Bor-"ten, b. h. im Ausbruck, ungebildet sen, enthalte, sondern daß ber Brief "seiner gangen Wortfügung nach beffer griechisch ift, wird jeder zugeben, "ber ben Unterschied bes Ausbrucks zu beurtheilen versteht. Daß bagegen "die Gedanten in biefem Briefe bewunderungewürdig find und ben allge-"mein angenommenen Briefen der Apostel nichts nachgeben, barin wird "ebenfalls jeder, welcher die Schriften der Apostel mit Aufmerksamteit liest, "übereinstimmen." Beiterhin fahrt er alfo fort : "Um aber meine Anficht mit fagen, fo glaube ich, bag bie Gedanken bem Apostel angehören, ber "Ausbruck aber und bie ganze Busammenstellung einem andern, ber bie "Reden des Apostels aufgeschrieben und die Worte seines Lehrers gleich pfam mit feinen eigenen deutlichen Worten vorgetragen bat. "alfo eine Gemeinde biefen Brief für paulinisch halt, fo mag fie barum ge-"lobt werden. Denn nicht ohne Grund haben ihn uns die Alten als ein "Werk des Paulus hinterlaffen. Wer ihm aber feine schriftliche Form verplieben hat, bavon weiß nur Gott bas Bahre. Die auf uns gekommenen "Nachrichten sagen, theils Klemens, der Bischof von Rom, sey der driftliche "Bearbeiter, theils Lufas, ber Berfaffer bes Evangeliums und ber Apostel= "geschichte." Go weit hievon.

### Sechsundzwanzigstes Hauptstüch.

Bie heraklas bas Bisthum zu Alexandrien überkommen.

Es war das zehnte (2) Jahr der Regierung Alexanders, als Origenes von Alexandria nach Cafarea sich begab und dem Perakles die dortige Rates

<sup>(1)</sup> Joh. 21, 25. (2) In einigen hanbschriften und bei Nicephorus steht bas zwölfte Jahr. In verschiedes nen Sandschr. ber Sprontt bes Eusebius wird Origenes Reise von Alexandrien nach Casa-

J. Ch. 232. Pontianus.\* Allerander Severus. 221 deten:Soule hinterließ. Balb barauf ftarb Demetrius, ber Bischof ber aleranbrinischen Rirche, nachbem er ganze 43 Jahre sein Umt verwaltet batte und fein Rachfolger wurde heraklas. Damals war Firmilianus, Bifchof zu Cafarea in Rappadocien, berühmt.

## Siebenundzwanzigstes hauptstück.

In meldem Anseben Drigenes bei ben Bifcofen geftanben.

Diefer Firmilianus mar fur Origenes fo eingenommen, baß er ibn nicht nur in feiner Proving jum Rugen der bortigen Gemeinden berief, fondern auch ju ihm nach Judaa reiste und einige Beit bei ihm jubrachte, um fich in ben theologischen Wissenschaften zu vervollkommnen. Alexander, Bischof von Jerusalem, und Theoktistus, Bischof von Casarea, borten ihm fast die gange Beit über ju und überließen ihm, bem einzigen Lebrer, die Auslegung der heiligen Schrift und bas übrige den Religions. vortrag betreffend. (1)

#### Achtund zwanzigstes Bauptftuck.

Bon ber Berfolgung unter Maximinus.

Nachdem ber römische Kaiser Alexander 13 Jahre auf dem Throne geseffen batte, murbe ber Raifer Mariminus fein Rachfolger. Diefer erregte aus haß gegen bas haus Alexanders bas großentheils aus Chriften bestand, eine Berfolgung, befahl aber bloß die Borfteber ber Gemeinden ale Urheber ber evangelischen Lehre ju tobten. Damale verfaßte Origenes feine Schrift vom Martyrerthume und eignete fie bem Umbrofius und Protofletus, Presbyter bei ber Gemeinde zu Cafarea, zu, weil beide in dieser Berfolgung, worin sie sich durch Bekenntniß ausgezeichnet haben follen, in nicht geringer Gefahr gewesen waren. Inbessen Maximinus regierte nicht langer, als 3 Jahre. Origenes hat diese Beit ber Berfolgung in dem 22sten Buche seiner Ertlarungen zu Johannes, so wie auch in verschiebenen Briefen bemertt.

rea ebenfalls ins zwölste Jahr Alexanders gesett. Unsere Leseart ist aber richtiger, denn nach jener würde die Abreise des Origenes von Alexandrien nach dem Tode des Demetrius geschehen seyn. Es ist aber bekannt, das er von Alexandrien wegreiste, noch ehe Demetrius ihn ercommunicirt hatte, also noch dei dessen. Man muß aber diese Keise nicht mit seinen vorigen Reisen verwechseln. Schon vorher hatte er sich einmal nach Cäsarea begeben, da wurde er von Demetrius auf eine sür ihn rühmliche Art zurückgerusen. Das anderes mal reiste er durch Säsarea auf der Reise nach Griechenland, damals wurde er zum Pressbyter ordinirt und endlich begab er sich im J. 232 oder im zehnten J. Alexanders zum drittenmal von Alexandrien weg, um dem Reid und der Verfolgung seiner Feinde zu entzgehen und da ercommunicirte ihn hinterher Demetrius, starb aber dald daranf. Stroth.

\* 3. Ch. 235. Naziminus.

<sup>(1)</sup> Wenn Origenes nämlich in bem Kirchsprengel biefer Bischöfe war.

224 – Gordianus. Jahr Christus 238. Fabianus.

bis ju bem Gefichte von ben vierfüßigen Thieren in ber Bufte, breißig Theile und zu handen gefommen, über Gechiel aber 25, mas auch Alles ift, was er über biefen Propheten geschrieben hat. Da er fich fodann zu Athen aufhielt, so vollendete er daselbst seinem Kommentar über Gechiel und fing den über bas Sobelied an und führte ibn bis jum bien Buche fort. Rach Cafarea juruckgefehrt, vollendete er auch biefen, fo bag er im Gangen 10 Bucher ausmacht. Doch wozu foll ich hier ein genaues Berzeichniß ber Schriften biefes Mannes liefern, ba bieß ein eigenes Buch erfordern murde und wir bereits ein folches in ber Lebensbefdreibung unferes Beitgenoffen, bes beiligen Martyrers Damphilus, gegeben haben. Indem wir namlich bafelbft ben großen Gifer bes Pamphilus fur die Theologie barlegten, haben wir zugleich ein Berzeichniß von den Buchern bes Origenes und anderer Rirchenschriftsteller, wovon Pamphilus eine Sammlung veranstaltet batte, mitgetheilt. alfo baran gelegen ift, ber kann fich baraus eine vollständige Rachricht von ben Schriften bes Drigenes, welche auf uns gefommen finb, . verschaffen. Jest aber muß ich im Berlaufe meiner Geschichte weiter fdreiten.

### Preiunddreißigstes Hauptstück.

Bon bem Brribume bee Berpllus.

Berplus, der turz vorber von uns angeführte Bifchof von hoftra in Arabien versuchte mit Ueberschreitung ber firchlichen Lebre einige bem mahren Glauben widersprechende Meinungen einzuführen. Er magte namlich ju behaupten, unfer Erlofer und herr habe vor feiner Menfcwerdung nicht als ein felbstftandiges Befen eriftirt, auch habe er teine besondere Gottheit, sondern nur die in ihm wohnende Gottheit des Baters. Bie nun fehr viele Bifchofe Disputationen barüber mit Beryllus anstellten, so wurde unter andern auch Origenes dazu aufgefordert. ließ fich zuerst in eine Unterrebung mit ihm ein, um feine Anficht zu erforschen. Wie er nun wußte, mas Beryllus behauptete, so überwies er ibn, bag er nicht ben rechten Glauben batte, überzeugte ibn burch Grunde, gewann ihn durch Beweise, zeigte ihm die mahre Lehre und brachte ihn so zur vorigen Rechtgläubigkeit zuruch. Die schriftlichen Berhandlungen bes Berplus und ber feinetwegen angestellten Berfammlung, welche zugleich auch die an ihn gerichteten Fragen bes Origenes und die in seiner Gemeinde gehaltenen Disputationen, fo wie alles Undere, was bamals vorging, enthalten, find noch jest vorhanden. Ueberdieß ergablen bie Melteften unferer Beit noch hundert andere Dinge von Origenes, welche ich hier als zu vorliegender Geschichte nicht geborig übergeben zu konnen glaube. Was aber von ihm zu wiffen nothig war, bas taun man auch aus ter von mir und dem heiligen Martyrer PamGorbianus. Philippus. J. Chr. 238—244—247. Fabianus. 225 philus gefdriebenen Bertheibigungsfdrift fur Origenes erfeben, welche wir, tabelfüchtigen Menichen wegen, mit gemeinschaftlichem Fleife ausgearbeitet baben.

#### Vierunddreißigstes Bauptstück.

Bon bem Raifer Philippus.

Rachbem Gordianus fechs volle Jahre geherricht hatte, übertam Philippus nebft seinem gleichnamigen Gobn bie Regierung. Bon biefem Raifer erzählt man, er sep ein Christ gewesen (1) und habe einst am Tage der letten Oftervigilie mit dem Bolte am Bebete in ber Gemeinbe Theil nehmen wollen, allein ber Butritt fep ihm von bem bamaligen Borfteber (2) berfelben nicht fruber gestattet worden, als bis er ein Bekenntuiß seiner Gunden abgelegt und fich benen, welche gefallen maren (3) und an dem Bufort standen, beigefellt habe. Denn im entgegengesehten Falle, wenn er bieß nicht gethan haben murbe, mare er wegen ber vielen Schuld, (4) bie auf ihm laftete, von bem Bifchof nicht jugelaffen worden. Der Raifer habe indef ohne Biderrebe Folge geleiftet und somit einen Beweis seiner echten frommen und gottesfürchtigen Gefinnung burch bie That an ben Tag gelegt.

## Fünfunddreißighes Hauptflück.

Bie Dionpfius ber Rachfolger bes Beratlas im Bisthum geworben.

Es war das britte Jahr der Regierung des Raisers Philippus, als Beraklas ftarb, nachdem er 16 Jahre ber alerandrinischen Gemeinde pors gestanden hatte und Dionysius das Bisthum bei berfelben übertam.

## Sechsunddreißigstes hauptftuck.

Bas für Schriften Origenes fonft noch ausgearbeitet.

Damals nun, als unfer Dlaube, wie leicht ju erachten fanb, fich immer weiter ausbreitete und ber allgemeinen Ausbreitung unferer Lehre nirgends ein hinderniß fich entgegenstellte, foll ber bamals fcon über 60 Jahre alte Origenes, indem er nun burch eine lange Uebung eine

<sup>(1)</sup> In seiner Chronik sagt Eusebius ganz bestimmt, Philippus ser erste christliche Raifer gewesen; allein nichts berechtigt zu bieser Annahme. Beranlassung dazu gab wohl der Umstand, daß die Christen unter seiner Regierung Ruhe hatten. Gegen die Einwendung, er sey ein heimlicher Christ gewesen, spricht unsere Erzählung.

(2) Rach einer spätern Ueberlieserung soll dieser der Bischof Babylas von Antiochien

gewesen fenn.

<sup>(3)</sup> Golchen wurde in der Bersammlung ein niedriger Standort angewirsen.
(4) Man bachte bei Entstehung dieser Sage wohl namentlich an die Ermodung des jüngern Gorbianus.

224 Gordianns. Jahr Chriftus 238. Fabianus.

bis ju bem Gefichte von ben vierfüßigen Thieren in ber Bufte, breißig Theile uns ju handen gefommen, über Gjechiel aber 25, mas auch Alles ift, mas er über biefen Propheten gefdrieben bat. Da er fich fobann zu Athen aufhielt, fo vollendete er bafelbst feinem Rommentar über Ezechiel und fing den über bas hohelied an und führte ihn bis jum bien Buche fort. Rach Cafarea juruckgekehrt, vollendete, er auch biefen, fo bag er im Gangen 10 Bucher ausmacht. Doch wozu foll ich bier ein genaues Berzeichniß der Schriften biefes Mannes liefern, ba bieß ein eigenes Buch erfordern murde und wir bereits ein folches in ber Lebensbefchreibung unferes Beitgenoffen, bes beiligen Martyrers Dam= philus, gegeben haben. Indem wir namlich bafelbft ben großen Gifer bes Pamphilus fur die Theologie barlegten, haben mir jugleich ein Berzeichniß von ben Buchern bes Origenes und anderer Rirchenschriftsteller, wovon Pamphilus eine Sammlung veranstaltet hatte, mitgetheilt. also baran gelegen ift, ber fann fich baraus eine vollständige Rachs richt von den Schriften des Drigenes, welche auf uns gefommen find, . Best aber muß ich im Berlaufe meiner Geschichte weiter verschaffen. fdreiten.

### Preiunddreißigstes Hauptstück.

Bon bem Brribume bes Berplus.

Beryllus, der kurz vorher von uns angeführte Bischof von Hostra in Arabien versuchte mit Ueberschreitung ber firchlichen Lehre einige bem mabren Glauben midersprechende Meinungen einzuführen. Er magte nam. lich zu behaupten, unfer Erlofer und herr habe vor feiner Menschwerdung nicht als ein selbststandiges Befen eristirt, auch habe er feine besondere Gottheit, sondern nur die in ihm mohnende Gottheit des Baters. Wie nun sehr viele Bischöfe Disputationen darüber mit Beryllus anstellten, so wurde unter andern auch Origenes dazu aufgefordert. ließ sich zuerst in eine Unterredung mit ihm ein, um seine Ansicht zu erforschen. Wie er nun wußte, mas Beryllus behauptete, so überwies er ihn, daß er nicht den rechten Glauben hatte, überzeugte ihn burch Grunde, gewann ihn durch Beweise, zeigte ihm die mahre Lehre und brachte ihn fo gur vorigen Rechtglaubigfeit gurud. Die schriftlichen Berhandlungen des Beryllus und ber feinetwegen angestellten Versammlung, welche zugleich auch die an ihn gerichteten Fragen bes Origenes und die in feiner Gemeinde gehaltenen Disputationen, fo wie alles Undere, was damals vorging, enthalten, find noch jest vorhanden. Ueberdieß erzählen die Aeltesten unserer Zeit noch hundert andere Dinge von Origenes, welche ich hier als zu vorliegender Geschichte nicht gehörig übergeben zu konnen glaube. Was aber von ihm zu wiffen nothig war, das taun man auch aus der von mir und bem beiligen Martyrer Pam=

Philippus. Decius. J. Chr. 247—251. Kabianus. als fie aufgekommen war. Origenes gebenkt berfelben in feiner über ben 82ften Pfalmen gehaltenen öffentlichen Rebe. Seine Borte find folgende: "Es ift jest Jemand getommen, welcher groß bamit thut, "bag er die gottlose und verruchte Meinung ber Delkesaiten, melde erft neulich in ben Gemeinden aufgetommen ift, vertheibigen tonne. Bie mviel Bofes diefe Gette behaupte, will ich euch por Augen legen, auf "bag ihr euch nicht weit hinreißen laffet. Ginige Stude von ber gangen "beiligen Schrift verwirft fie, andere Stellen bagegen, somohl aus bem nalten als neuen Testament, nimmt sie an. Den Apostel Paulus aber pverwirft fie ganglich. Sie behaupten, bas Berleugnen bes Glaubens phabe nichts auf fich. Wer tlug fep, werbe gur Beit ber Bebrangnig mit bem Munde verleugnen, mit bem Bergen aber nicht. Much befigen pfie ein Buch, das nach ihrer Behauptung vom himmel gefallen ift. "Wer auf baffelbe bore und ihm glaube, ber werbe Bergebung ber "Sunden empfangen und zwar eine andere, als biejenige, welche Chriftus "ertheilt habe." Go meit bievon.

#### Nennunddreißigstes Dauptftuch.

Bon ber Berfolgung unter Decius und was Drigenes gelitten.

Nachdem Philippus fleben Jahre regiert hatte, fo folgte ihm Decius auf bem Throne nach. Diefer erregte aus haß gegen feinen Borganger (1) eine Berfolgung wider die Gemeinden, in welchen Fabianus ju Rom

15 \*

ben Martyrertob ftarb, worauf Kornelius das Bisthum übertam. In Palaftina mußte fich Alexander, ber Bifchof ber Gemeinbe ju Jerufalem, um Christi willen wiederum vor dem Richterfluhl bes Statthalters zu Cafarea stellen, legte aber vor bemfelben jum zweitenmale ein glanzenbes Befenntniß ab und murbe fobann, ein hochbetagter Greis, beffen Scheitel ehrmurbige graue haare umfrangten, in bas Gefangniß geworfen. Nachdem er nach feinem herrlichen und glanzenden Glaubensbetenntniß vor dem Statthalter in dem Kerker entschlafen war, fo wurde Dagabanes an feinem Rachfolger an bem Bisthum zu Jerufalem ermablt. gleiche Beife, wie Alexander, ftarb ju Untiochien, nachdem er bas Bekenntnig abgelegt hatte, Babylas im Gefängnig, worauf Fabius Bifchof ber tortigen Gemeinde murbe. Bas und wie viel aber Origenes in Diefer Berfolgung erlitten und mas für einen Ausgang es bamit genoms men, ba ber bofe Beift wetteifernd feine gefammte Macht wider ibu führte, mit aller List und Gewalt gegen ihn zu Felde zog und wie er mehr, benn auf alle Andere, die damals von ihm befampft wurden, auf Origenes fich fturgte, welche und wie viele Bande und forperliche Qualen diefer Mann um der Lehre Chrifti willen erdulbet, wie er bie Dein bes haldeifens im innerften Bintel bes Gefängniffes ertragen, wie er viele Tage lang in dem Folterblock bis jum vierten Loch feine Fuße ausgespannt hatte, wie er ben Drohungen mit dem Feuertobe und noch manchem andern von ben Feinden gegen ihn Angewandten muthig widerftanden und wie es enblich mit ihm abgelaufen, ba ber Richter fic alle Mühe gab, ihn nicht tobten zu lassen, und welche lehrreiche Schriften für Troftbedürftige er noch fpater hinterlaffen, bas findet man in febr vielen Briefen bes Origenes mit eben fo viel Bahrhaftigteit, als Benauigfeit berichtet. (1)

### Vierzigigstes Hauptstück.

Bon bem , was fich mit Dionpfius jugetragen.

Das jeboch, was fich mit Dionpfius zugetragen, will ich aus beffen eigenem Brief an Germanus (2) hieher feben, worin er von fich felbft Folgendes ergablt: "Ich rebe vor Gott und biefer weiß, baß ich bie "Bahrheit fage; ich bin niemals von felbft und ohne einen Bint von "Gott gefloben. Soon fruber, ale bas Berfolgungeebitt unter Decius "befannt gemacht murbe und Sabinus fogleich in berfelben Stunde einen "Frumentarius (3) aussandte, um mich aufzusuchen, bin ich boch vier

<sup>(1)</sup> Bas Epiphanius erzählt, das Origenes den heldnischen Goben wirklich geopfert babe, ist eine von seinen Feinden ersonnene Berleumdung, die sich schon durch die von Ephydanius angesührten distorischen Widersprüche widerlegt.

(2) Dieser Germanus war ein Bischof, welcher nachtheilige Geruchte von Olonysius verdreitet hatte. Siehe unten 7, 11.

(3) Frumentarii hießen die bei jeder Legion besindlichen Goldaten, welche den Borrath des Getreldes und bei dieser Gelegenheit auch andere Dinge auskundschaften mußten. Auch wurden sie gebraucht, die Schuldigen auszuschen.

"Tage lang in meinem Saufe geblieben, bie Ankunft beffelben erwartenb. "Diefer ging allenthalben herum und forschte Alles aus, wo er glaubte, "baß ich verstectt senn ober geben tonnte, Bege, Fluffe und Felber. "Allein er mar mit Blindheit geschlagen, so daß er mein haus nicht "fand; benn er glaubte nicht, daß ich als ein Berfolgter zu haufe "bleiben wurde. Und taum tonnte ich mich nach bem vierten Tage, als "Gott mir ju flieben befahl und mich auf eine wunderbare Beise geleitete, mentichließen, mit meinen Rinbern und vielen Brubern binwegzugeben. "Daß aber bieß eine Beranftaltung ber gottlichen Borfehung gewesen, "bat die Folge gezeigt, in der wir vielleicht noch Ginigen nutslich gewor-"ben find." Sodann ergahlt Dionpfine etwas weiterbin bas, mas ibm nach feiner Flucht aus Alexandrien begegnete, alfo: "Ich fiel um bie "Beit bes Sonnenuntergangs zugleich mit meinen Begleitern ben Solbaten "in bie Sande und wurde nach Taposiris (1) geschleppt. Rach einer "gottlichen Fügung aber mar Timotheus gerabe nicht ju haufe und "wurde also nicht ergriffen. Als er etwas spater tam, fand er sein "Daus leer und voneeinigen Berichtsbienern bewacht, und uns in bie "Befangenschaft geschleppt." Sobann fagt Dionpflus etwas weiterbin: "Und welches mar benn die Art und Weise ber munberbaren Jugung? 236 will die reine Bahrheit ergablen. Es begegnete ein Landmann bem "Timotheus, wie diefer bestürzt fortflob, und fragte ibn um bie Urfache Timotheus fagte ihm bie Bahrheit. Jener ging gerabe, "feiner Gile. "um fich bei einem Dochzeitschmause zu vergnügen, bei welcherlei Infam--menfünften bie Bewohner ber bortigen Gegend die gange Racht burchs "zuwachen pflegen. Nachbem ber Landmann bie Worte bes Timothens "gebort, trat er binein und ergablte fie ben versammelten Gaften. Diefe perhoben fich alle jumal auf Ginen Schlag, wie auf ein verabredetes "Beiden, rannten in ichnellem Laufe berbei, erhoben ein Gefchrei und "brangen ju uns' berein. Da auf bieg bie uns bemachenden Golbaten meiligst entfloben, so traten fie ju une bin, bie wir, so wie wir maren, nauf Bettstellen ohne Dede lagen. 3ch glaubte anfänglich - Gott weiß nes - es feben Rauber, welche jum Rauben und Plundern gefommen nfepen, und blieb auf meinem Bette, fo blos, wie ich war, in meiner "leinenen Betleibung liegen und reichte ihnen meine übrigen Rleider bin. "Sie aber hießen mich aufsteben und auf bas Schleunigste mich fort-Da erst merkte ich, warum sie gekommen waren. 3ch bat "machen. "fie mit lauter Stimme und flebendlich, fie mochten fich entfernen und "und geben laffen. Bolten fie mir aber einen Gefallen erweisen, fo "möchten fie denen, die mich führten, zuvortommen und mir den Ropf Babrend ich dieses schrie, zwangen fie mich, wie meine \_abfclagen. welche an Allem Theil nahmen, mit Gewalt gum "Gefährten ,

<sup>(1)</sup> Strabo nennt zwei Stadte biefes Ramens in Acgypten. Die hier genannte, ein Eleiner Ort, lag in ber Rabe von Alexandria.

- 230 Decins. Jahr Christus 251. Kornelins.

"Auffteben. 3ch warf mich rucklings auf ben Boben. Sie aber faßten mich an Danden und Füßen und zogen mich so hinaus. Cajus, Fausufus, Petrus und Paulus, die alle Zeugen bavon gewesen find, begleizuten mich, nahmen mich sobann, trugen mich aus dem Städtchen "hinaus, sehten mich auf einen Esel ohne Sattel und führten mich "weiter." Dieß erzählt Dionpflus von sich selbst.

# Einundvierzigstes Hauptstück.

Bon benen , welche ju Alexanbrien felbft Mariprer geworben.

Derfelbe Dionpflus ergablt in ben Briefen an ben Bifchof Fabius au Antiochien bie Rampfe berer, welche ju Alexandrien unter Decius Martyrer geworben, auf folgende Beise: "Die Berfolgung nabm bei und nicht erft mit bem taiferlichen Gbitte ihren Anfang, fonbern fie "batte icon ein ganget Sahr vor demfelben begonnen. Es batte namlich "icon vorber ein biefer Stadt Unglud weiffagender Dichter, wer er auch "war, bie beibnische Menge baburch wider und erregt und aufgebracht, "baß er ihr Gemuth für ben bort einheimischen Aberglauben entzundete. "Diefe von ihm aufgebracht wider uns und jede Frevelthat ale erlaubt "betrachtenb, hielt nur morberifches Buthen gegen uns für Religion aund Frommigfeit. Buerft ergriffen fie einen alten Mann, Namens "Metras, und hießen ihn gottlofe Borte ausftogen. Bie biefer bieß nicht that, folugen fie ibn mit Prügeln, ftachen ibn mit fpibigen "Röhren in bas Geficht und in bie Augen, fchleppten ibn fodann in bie "Borftabt und fteinigten ibn baselbst. hierauf führten fie eine glaubige "Frau, Namens Quinta, zu bem Gobentempel und wollten fie baselbst gur "Anbetung nothigen. Wie diese ihre Abneigung und ihren Abicheu bavor "außerte, banden fie ihr bie Fuße, schleiften fie burch bie gange Stabt "über bas fpibige Steinpflafter bin, warfen fie gegen Dublifteine und "geißelten fie babei, brachten fie alebann an ben nämlichen Ort bin nund fteinigten fie. Darauf fturzten fie alle insgesammt über bie Saufer ber Frommen ber und ein Jeber plunderte und beranbte feinen Rachbar, "ben er tannte, mit ber größten haft. Die werthvolleren Rleinobien "eigneten fie fich ju, bie geringern aber und Alles, mas von Solg gemacht "war, zerftreuten und verbrannten fie auf ben Strafen, wodurch Alexan-"brien ben Unblick einer von Feinben eroberten Stabt barbot. "Bruber aber wichen aus und gingen bei Gelte und ertrugen die Plun-"berung ihres Bermogens, gleich jenen, welchen Paulus bieß Zeugniß "gibt, (4) mit Freuden. Und meines Wiffens hat bis jest keiner ben "Deren verleugnet, es mußte benn etwa ein Ginzelner gewefen fenn, "der ihnen in die Sande fiel. Ueberdieß ergriffen fie die alte treffliche

<sup>(1)</sup> Pebr. 10, 34.

"Jungfrau Apollonia, ichlugen fle auf bie Rinnbaden und ichlugen ibr "alle Bahne aus. hierauf errichteten fie einen Scheiterhaufen vor ber "Stadt und brobten, fie lebenbig ju verbrennen, wenn fie nicht mit "ihnen die gottlosen Borte (1) aussprechen wurde. Da fie nun ein menig "bat und etwas losgelassen wurde, sprang fie eiligst in bas Jener und "verbrannte. Den Gerapion, welchen fie in feinem eigenen Saufe gengriffen batten, fturgten fie, nachbem fie ihn graufam gepeinigt und ihm gatte Glieber gerbrochen hatten, von bem Oberftod feines Saufes topf-Bir tonnten teinen Beg, teine Strafe, feine Gaffe, nüber hinab. "weber bei Tag, noch bei Racht, manbeln, ba alle unausgesetz und nallenthalben ichrien, mer nicht bie gottlofen Borte-aussprechen murbe, "ber muffe augenblicklich weggeschleppt und verbrannt werben. Und bieß "bielt geraume Beit auf biefe Beife an. Bie aber bie Uneinigfeit und "ber Rrieg im Innern über die Ungludlichen hereinbrach, fo mandten "fie in biefem ihre bisher gegen uns verübte Graufamteit gegen einanber "selbst. Und wir athmeten wirklich einige Zeit wieder auf, ba es ihnen nan Zeit zum Buthen gegen uns gebrach. Kaum aber hatte man bie "Radrict von ber Beränderung der uns fo mobiwollenden Regierung (2) "erhalten, ale eine große Furcht vor den gegen uns ansgestoßenen "Drohnngen entstand. Und icon erschien bas Gbift, in Folge beffen "faft jenes Atterfchrecklichfte, namlich bas von unferem Berrn Borausge-"fagte, (3) daß, wenn es möglich ware, auch bie Auserwählten abfallen "würden, gefcah. Alle wurden wenigstens von einem gemiffen Schrecken mergriffen. Und Biele von ben Bornehmen gingen aus Furcht fogleich bin, Andere, die in offentlichen Memtern ftanben, wurden von ihren "Geschäften babin gerufen, (4) wieber Unbere mußten erft von ihren "Angehörigen und Freunden dazu genöthigt werden. Ramentlich auf-"gerufen, traten fie bin ju ben unbeiligen und unreinen Opfern, bie "einen blag und gitternd, als wenn fie nicht opfern, fondern felbst ben "Goben jum Schlachtopfer dienen follten, fo daß fe von dem berumnftebenden gablreich versammelten Bolte Spott und Sohn erbuiden mußten, "als Leute, die offenbar ju beidem ju feige fepen, gum Sterben, wie gum Opfern, Andere aber gingen bereitwilliger ju ben Altaren bin, "mit großer Frechheit versichernb, daß fie früherhin teine Christen gewofen Bei ihnen zeigte fich ber Ausspruch Christi bemahrt, bag bie "fenen.

<sup>(1)</sup> Es waren wohl gewisse Formein, welche Lästerungen gegen Christum enthisten, beren Inhalt aber nicht naher bekannt ist.

beren Inhalt aber nicht näher bekannt ist.

(2) Nämlich von dem Tode des Philippus, in dessen Lettes Jahr die angegebenen Unruhen zu Alexandrien sallen.

(3) Natth. 24, 24.

(4) Nämlich auf das Rathhaus, wo das Edikt des Kaisers vorgelesen und sodann auf den daselbst besindlichen Altären geopsert wurde. Indes Reander meint, die Worte ol δημοσιευίοντες υπό των πράξεων seven eine Uedersehung des lateinischen Kurialstuss: actis publicis conveniri und dassür spreche auch Kusins Uedersehung und der Segensay von dieser Stelle. In diesem Falle wäre der Sinn, daß Andere in Folge der an sie ergangenen össentlichen Ausservena precessischen seven. öffentlichen Aufforderung vorgeffihrt worben feven.

"Reichen fower in bas himmelreich tommen. (1) Bon den Uebrigen aber "folgten Ginige ber einen , Andere der andern Rlaffe der Benannten, Andere "flüchteten fich, noch Undere murben ergriffen. Bon ben lettern ließen es "Einige bis ju Feffeln und Gefangniß tommen; Andere fich fogar mehrere "Lage lang eintertern, bernach aber schwuren fie, ebe fie vor Gericht geführt murben, bennoch Undere hielten fogar bie auf einen gemiffen Grab bie "Martern aus, bis endlich auch fie abschwuren. Allein die festen und seligen "Saulen bes herrn, geftartt burch ihn und eine bes ftarten Glaubens in "ihnen wurdige und bemfelben entsprechende Rraft und Standhaftigfeit em-"pfangend, murben bewunderungewurdige Beugen feines Reiches. Der erfte "berfelben mar Julianus, ein an ber Fußgicht leidender Mann, ber weber "fteben , noch geben fonnte. Diefer murbe mit zwei'andern , welche ibn "trugen , bergebracht. Der Gine berfelben verleugnete fogleich. Der Anbere naber , Namens Kronion , mit bem Beinamen Gunus , und der alte Julia: "nus felbft befannten ben Berrn, worauf fie durch die gange, befanntlich "febr große Stabt auf Rameelen berumgeführt, auf benfelben figent gegeißelt "und zulest in einem beftigen Feuer im Beifeyn bes gangen Bolfes, bas "berumftand, verbrannt wurden. Gin Goldat, Namens Beffes, mar, als pfle jum Tobe abgeführt murben, ihnen jur Seite und hielt bie ab, bie ihre "Robbeiten an ihnen ausüben wollten. Da schrien alle wider ibn, und der "mannhafte Streiter Bottes warb auch vor ben Richterftuhl geführt und, "nachbem er in bem großen Rampfe für die Religion als tapfer fich erwiefen, menthauptet. Ein Anderer, von Geburt ein Libper, ein mahrer Gelig, (2) nbem Ramen, wie ber Berheißung nach, tonnte, ungeachtet ber Richter "ibn mit vielen Borten gur Berleugnung ju bewegen fuchte, nicht dagu "gebracht werben, fonbern ließ fich lebendig verbrennen. Auf fie murden "Epimachus und Alexander , nachdem fie lange im Befangniffe ausgehalten nund nachdem fie mancherlei Schmerzen, Schneiden und Beißeln erbulbet phatten, ebenfalls verbrannt. Mit ihnen erlitten vier Frauengimmer den "Tob. Die beilige Jungfrau Ammonarion wurde, nachdem fie ber Richter, nder burchaus feinen Billen haben wollte, aufe heftigfte batte foltern "laffen, weil fie vorher erklart hatte, fie werbe nichts von bem fagen, mas njener befehlen wurde, und diefen ihren Worten treu geblieben mar, jum "Tobe geführt. Die Uebrigen aber, die ehrwurdige Matrone Merturia, "bie an Rindern reiche, aber dieselben nicht mehr als ben Beren liebende "Dionpfia und eine andere Ammonarion wurden, ba ber Statthalter fich nun ichamte, fie vergeblich noch martern und fich von Beibern überwinden Bu laffen, bloß mit bem Schwerte bingerichtet, obne eine weitere Folter "befteben zu muffen. Deun die Borkampferin Ammonarion hatte fie für "Alle erduldet. Dierauf murden die Aegyptier Deron, Ater und Thiborus

<sup>(1)</sup> Matth. 19, 23.
(2) Um bas Bortfpiel auszubrücken, muß ber Eigenname Makar fo überfest werben. Der Ausbruck: ber Berheißung nach, bezieht fich auf die Borte Chrifti: Selig seyd ihr, wenn euch die Leute um meines Ramens willen verfolgen. Stroth.

"und mit ihnen ein etwa fünfzehnjähriger Anabe, Namens Diostorus, bem "Richter überantwortet. Diefer suchte zuerft ben Anaben als ben lentbars "fen mit Worten ju überreben, fobann ale ben garteften burch Martern gu "zwingen; allein Diostorns ließ fich weder überreben, noch zwingen. Die "Undern übergab ber Richter, nachdem fie bie graufamften Schlage mit "großer Standhaftigfeit ansgehalten hatten, ebenfalls ben Flammen; ben "Diostorus aber, ber sich so rühmlich öffentlich gezeigt und auf die an ihn "gerichteten Fragen sehr klug geantwortet hatte, bewunderte er und gab "ibn frei mit bem Beifugen, er wolle ibm wegen feiner Jugend Beit laffen, "fich eines Bessern zu besinnen. Und dieser würdige Diostorus befindet fich "noch bei une, noch für einen langern und wichtigern Rampf aufbewahrt. "Ein gemiffer Remefton, ebenfalls ein Aegyptier, mar falfchlich als ein "Ranbergenoffe angetlagt worben, batte fich aber von biefer auf ihn gar nicht "paffenden Beschuldigung vor dem hauptmann gereinigt; ba wurde er als "ein Chrift angegeben und in Feffeln vor den Statthalter geführt. Diefer "bochft ungerechte Mann ließ ihn bas Doppelte ber Folter und ber Beißel-"biebe, als bie Rauber hatten erbulden muffen, ansftehen und fobann gwi-"ichen ben Ranbern verbrennen, fo bag ber Selige burch bas Beifpiel "Christi geehrt murbe. (1) Gine gange Schaar Golbaten, Ammon, Zenon, "Ptolemans und Ingenes nebit bem alten Theophilus ftanben vor bem "Gerichtsplage. Wie nun einer als ein Chrift verhort murbe und ichon jum "Berleugnen geneigt ichien, knirschten fie, die daneben ftanden, mit ben "Bahnen, winften ihm mit bem Geficht und mit ben handen zu und mach-"ten mit bem gangen Rorper Geberben. Bie fie nun baburch bie allge-"meine Aufmertsamteit auf sich zogen, liefen sie zuvorkommend, bevor "Jemand fie griffe , jum Richterftuhl bin und bekannten, fie fepen Chriften. "Darüber erschracken ber Statthalter und die Beifiger (2) und mahrend "diejenigen, welche verurtheilt werden follten, voll getroften Muthes über "bas, mas fie leiden follten, erschienen, maren die Richter verzagt. Dann "aber schritten fie von dem Berichteplate weg im felerlichen Aufzuge und "freuten fich über ihr Zeugniß, ba Gott fie fo herrlich hatte triumphiren "laffen."

#### Bweinndvierzigstes Hauptftück.

Bas Dionpfius weiter ergablt.

"Noch wurden aber sehr viele Andere in ben verschiedenen Städten und "Dörfern von den heiben umgebracht, von welchen ich nur Ginen als Bei"spiel anführen will. Gin gewisser Ischprion war bei einer obrigkeitlichen

<sup>(1)</sup> Indem nämtich Shriftus swischen zwei Mörbern sein Leben endigte.
(2) Es mochte ihnen wohl sehr bebenklich vorkommen, das Männer, von benen man verlangte, das sie für das Baterland und gewissermaßen auch für die alte väterliche Religion sterben sollten, nicht nur Christen, sondern auch für ihren Glauben zu sterben bereit waren.

"Derfon Bermalter um Lohn. Diefem befahl fein Lohnberr ju opfern. "Mis Ifchprion fich beffen weigerte, fchimpfte ibn jener und mighandelte "ihn fogar, wie er noch langer auf feiner Beigerung beharrte. Bulest "aber, ba Sichprion bieg Alles aushielt, nahm jener eine febr große Stange, "rannte fie ihm burch ben Bauch und die Gingeweide und fobtete ibn fo. "Bas foll ich aber von ber Menge berjenigen reben, welche in ben Ginoben "und auf ben Bergen umbergeirrt und vor hunger, Durft, Ralte, burch "Rrantheiten , Rauber und wilde Thiere umgefommen find ? wovon biejes "nigen, welche übrig geblieben , Beugen ihrer Ermablung und ihres Sieges "find. Indef gur Beftatigung der Gache will ich nur diefen Ginen Borfall "anführen. Gin gemiffer Charenion, ein fehr betagter Greis, mar Bifchof "von Ritopolis. (1) Diefer war mit feiner Gattin auf bas arabifche Ges "birge gefioben , (2) aber nicht mehr gurucfgefehrt, und obgleich bie Bruder "Alles burchfuchten, fo tonnten fie boch weber fie felbft, noch ibre Leichname "auffinden. Biele murben auch auf bem arabifchen Gebirge von ben bar-"barifden Garacenen ju Stlaven gemacht und von biefen tonnten Ginige "nur mit Mube um ichweres Lofegelb losgefauft werben, bei Unbern "aber war dieß bis jest noch gar nicht moglich. Dieg habe ich, mein Bru-"ber, nicht ohne guten Grund ergabit , fondern bamit du miffeft, mas und "wie viel Schrectliches uns betroffen bat, wovon biejenigen, welche es "am meiften zu empfinden batten, wohl noch mehr wiffen mogen." Rurg barauf fahrt Dionpfius alfo fort: "Diefe unfere gottlichen Martyrer "felbit , die nun Beifiger Chrifti (3) und Benoffen feines Reiches und Theils "nehmer an feinem Gerichte und Mitrichter find, haben fich einiger ber "gefallenen Bruber, die ber Beichuldigung, geopfert gu haben, überwiefen "waren, angenommen. Und ba fie ihre Umtehr und ihre Reue faben und "urtheilten, bag fie bem angenehm fenn fonne, ber lieber bie Reue bes "Gunbers, als feinen Tob will, fo nahmen fie fie an, gaben fie ber Rirche "wieber und ließen fie an ihren Gebeten und an ihren Dablgeiten Theil (4)

(1) Gine Stabt in Mittelagupten.

(2) Das auf der Oftseite des Rils zwischen diesem Flusse und dem arabischen Meersbufen in langer Kette sich hinziehende Gebirge j. Osoibbet Moktatem.

(3) Man glaubte nämlich in der alten Kirche, daß der Märtyrertod sogleich zu dem herrn in das Paradies führe, so wie, daß die Märtyrer mit Spriftus zu Gericht sigen

würden.

(4) Es gab eine zweisache Gemeinschaft in der Kirche: die Gemeinschaft des Gebets und die Gemeinschaft der Sakramente. Die Gemeinschaft des Gebets ward den Büßenden nach Berlauf einer gewissen Beit gestattet, allein die Gemeinschaft des Leides Christi erhielten sie erst, wenn sie nach langen Bußristen mit der Kirche ausgesohnt waren. Man sehe dem 11ten, 12ten und 13ten Kanon des nicänischen Konciliums, wordus erhellt, daß die Gemeinschaft des Sebets für die Büßenden die leste Stuse zur Gemeinschaft der Sakramente gewesen. Dieß gilt nämlich von der öffentlichen Gemeinschaft, da den Büßenden zugestanden wurde, öffentlich mit dem ganzen Botke in der Kirche zu beten. Allein in dieser Stelle des Dionysius ist von der Privatzemeinschaft der Kede, welche von Einzelnen mit der öffentlichen verwechselt wird. Privatzemeinschaft nenne ich die, welche von einer Privatzenzin und nicht vom Bischof, der eigentlich das Recht dazu hat, Jemand zugestanden wird. 3. B. wenn die Bekenner und Märtzrer die Gefallenen, von denen sie um ihr Mitteid und Bernsittung gederen wurden, gütig aufnahmen und ihnen erlaubten, mit ihnen zu beten. Bermittlung geberen wurden, gutig aufnahmen und ihnen erlaubten, mit ihnen gu beten-

Jahr Chriftus 251—252. Kornelius. 235 Was rathet ihr uns nun in biefer Begiebung, meine Brit-"Der? Bas follen wir thun? Sollen wir ihrer Meinung und Unficht "beitreten, foden wir ihr Urtheil und ihre Duto gultig fen laffen und nad-"fichtig fenn gegen biejenigen , beren fie fich erbarmt? Dber follen wir ibr "Urtheil für ein ungerechtes erflaren, und felbft gu Beurtheilern ihres Ur-"theils aufwerfend?" Diefen Bufat, daß er beren Erwähnung that, welche jur Zeit ber Berfolgung aus Schwachheit gefallen maren, machte Dionpfius nicht ohne guten Grund.

### Preinndvierzigftes Hauptftud.

Bon Rovatus, (1) seinem Charafter und seiner Sette.

Denn Rovatus, ein Presbyter ber Kirche ju Rom, erhub fic voll Uebermuthes gegen biefe, als wenn fie gar teine hoffnung jur Seligteit hatten, selbst bann nicht, wenn sie auch Alles thun würden, was zu einer aufrichtigen Betehrung und ju einem lautern Betenntnig erfordert murbe und ward dadurch ber Stifter einer eigenen Sette, nämlich berer, bie sich in der Aufgeblasenheit ihres Sinnes selbst die "Reinen" (2) nannten. Defhalb versammelte fich eine febr jahlreiche Synobe von 60 Bischöfen ju Rom und noch viel mehr Presbyter und Diatonen, die Bifcofe in ben Provingen beriethen für fich, was ju thun fep, und endlich fiel ber allgemeine Befchluß dahin aus, den Novatus nebst denen, die sich mit ibm in ihrer Aufgeblasenheit erhoben batten und diejenigen, welche feine bruderhassende und menschenfeindliche Meinung zu billigen Willens waren, von ber Rirche auszuschließen, bagegen biejenigen Bruber, welche in bas Unglud gefallen maren, burch bie Mittel ber Bufe ju beilen und ju pflegen. Es sind noch Briefe vorhanden von dem römischen Bischof Kornelius an den Bischof ber Gemeinde zu Antiochia, Fabius, welche Nachrichten über die Borgange auf der romischen Synode und bas Gutachten aller in Italien, Afrita und in ben bortigen Gegenden enthalten. Auch : haben wir noch andere Briefe in lateinischer Sprace von Cyprianus (3) und seinen Mitbischöfen in Ufrita, aus welchen fich ergibt, baß auch fle barüber einverstanden fepen, daß benen Gulfe werben muffe, die in Bersuchung gerathen sepen, und bag ber Urbeber biefer Reterei und mit

wurde (denn die meisten Märtyrer waren aus dem geistlichen Stande), gab ihnen weiter tein Recht, sondern war nur eine Art von Präzudicium, daß sie hernach vom Bischof zur öffentlichen Gemeinschaft des Gebets zugelassen würden. Ba le si us.

(1) Der Name diese Presdyters ift nicht Rovatus, sondern Rovatianus, wie ihn auch Eusedius unter 7, 8 nennt, allein auch mehrere andere Griechen nennen ihn Rovatus, veranlast zu diesem Irrihum, weil wirklich ein Novatus, aber nicht Presdyter zu Rom, sondern zu Karthago, sich in diesem Streite thätig erwies.

(2) Bermuthlich nach Ephel. 5, 27.

(3) Bischos von Karthago. Seine Briefe in dieser Angelegenheit sind noch vorzanden, so wie sich auch ein Briefe des Kornelius und verschiedener römischer Aletesten, auch ein sehr schön geschriebener von Rovatianus selbst, in der Sammlung von Cyprians Briefen sinden. Diese zusammengenommen sind auch die vorzässtäcksen Unellen und Verunden zu diesem Streite. biefem Streite.

ihm alle feine Unhänger mit allem Rechte von ber katholischen Rirche ausgeschloffen werben sollen. Diefen war noch ein anberer Brief bes Rornelius beigefügt über die Befcluffe ber Synobe, und fodann noch einer von den Unternehmungen bes Rovatus. Um nun bie Lefer meiner vorliegenden Gefchichte mit feinen Umftanden befannt ju machen, durfte es nicht unpaffend fenn, einige Stellen aus bemfelben bier einzuschalten. Rornelius unterrichtet darin Fabius von dem Charafter des Novatus und gibt bavon folgende Schilberung: "Damit bu aber nicht wissest, baß "biefer faubere Dann ichon langft heimlich nach bem Bisthum geftrebt "und biefe feine freche Begierde bei fich verborgen gehalten, indem er "bas zum Deckmantel seines Wahnsinns brauchte, baß er gleich Anfangs "bie Betenner auf feiner Seite gehabt, fo will ich es bir fagen. Maris "mus, ein Presbyter unserer Rirche, und Urbanus, beibe Manner, welche "jweimal ben herrlichften Ruhm burd ihr Betenntniß geerntet, fobann "Sibonius und Celerinus, ein Mann, welcher alle Arten von Foltern "burch bie Onabe Gottes auf bas Stanbhafteste ertragen und burch bie "Starte feines Glaubens ber Schmache feines Fleisches Rraft verlieben "und ben Biberfacher machtig überwunden batte - biefe Manner nun "tehrten, nachbem fie ihn burchschaut und feine Bosheit, Falfcheit, "feine Meineibe und Lugen, feine Ungefelligfeit und feine wolfsartige "Feinbicaft entbeckt hatten, wieber gur beiligen Rirche guruck und ge-"fanben in Gegenwart einer beträchtlichen Angabl von Bifchofen unb "Presbytern und fehr vieler Laien, voll Schmerz und Reue, bag fie fic "burch biefes betrügerische, arglistige Thier hatten verfeiten laffen, 'auf "eine kurze Zeit fich von ber Kirche zu trennen, alle feine Kunftgriffe "und Bosheiten, die er feit langer Beit bei fich zu verbergen gewußt "hatte." Sodann fahrt Kornelius etwas weiterhin fort: "Bir haben, "geliebter Bruber, eine gang unbegreifliche Beranderung und Ummand-"lung, die in turger Beit mit ihm vorgegangen, gefeben. Denn ber treff-"liche Mann, ber burch bie ichrecklichften Gibe verfichert batte, baß er "im Geringften tein Berlangen nach bem Biethume trage, trat ploplich, "ale wenn er aus einer Mafchine auf ben Plag tame, ale Bifchof auf. "Da namtich diefer vorgebliche Lehrer und Bertheibiger der kirchlichen "Lehre (1) bas Biethum, bas ihm nicht von oben herab gegeben mar, "an fich zu ziehen und an fich zu reißen fich unterfing, fo ermablte er "fich zwei Bebulfen , bie ihre Geligfeit aufgegeben batten , um fie in einen "tleinen gang unbeträchtlichen Theil von Italien zu ichicken und von ba-"ber brei Bifcofe, ungebilbete, hochft einfaltige Leute, burch erbichtete "Borftellungen trugerifcher Beife berbeiguloden. Er ließ ihnen namlich "versichern und betheuern, es sen nothig, daß sie schleunig in Rom sich

meinfanden, damit baselbst jegliche Spaltung, von welcher Art fie auch

<sup>(1)</sup> Diese Worte find mohl Anspielungen auf Rovatians noch vorhandene Schrift Bon ber Glaubenbregel ober Bon ber Oreieinigteit.

"fepn moge, burch ihre und anderer Bifchofe Bermittlung gehoben murbe. "Bie biefe zu Rom erschienen, so ließ er fie als Leute, bie, wie fcon "gejagt, gegen bie Rante und bie Berfcmittheit folechter Menfchen ju "treuberzig maren, von einigen Leuten feines Belichters, bie bagu ben "Auftrag hatten, einschließen und zwang fie bann um bie zehnte Stunbe, "als fie trunten waren und vor Raufch taumelten, mit Gewalt ibm "burd eine eingebilbete und ungultige handauflegung (4) bas Bisthum "ju übertragen, bas er jest, ohne baß es ihm gebührte, burch feine "binterliftigen Rante zu behaupten fucht. Indeß nicht lang barauf tehrte "einer biefer Bijcofe jur Rirche jurud, feinen Fehltritt unter Thranen "betennend. Diefem haben wir auf die Fürbitten bes gangen anwesenben "Boltes die Laientommunion (2) ertheilt, den andern beiden Bischöfen "aber Nachfolger ermählt und in ihre Gemeinden geschickt. Jener eifrige "Bertheibiger bes Evangeliums (3) wußte also nicht, daß nur Ein Bi-"ichof in ber tatholischen Rirche seyn folle. Und boch tonnte es ibm nicht "unbekannt fepn, daß in berselben 46 Presbyter, (4) 7 Diakonen, (5) 7 Un-"terdiatonen, (6) 42 Atoluthen, (7) 52 Exorciften, (8) Borlefer (9) unb "Thurbuter, (10) und über 1500 Bittmen und Bulfsbedurftige fich befin-"ben, welche alle die Gnade und Menschenliebe bes herrn ernahrt. Allein "gleichwohl konnte nicht einmal eine so große und in ber Rirche so nothige "Menge, fo mie bie burch Gottes Borfehung reiche und zahlreiche Schaar(11),

<sup>(1)</sup> Kornelius nennt diese Ordination des Rovatianus eingebildet und ungilitig, 1) weil sie von Bischöfen einer andern Provinz vorgenommen wurde, nicht von denen, die das Recht hatten, einen Bischof von Nom zu weihen, dergleichen der Bischof von Oftia, Tidurez. waren, 2) weil sie von Betrunkenen worden, 3) weil es gewaltthätig, 4) weil es um die zehnte Stunde (etwa 4 Uhr Nachmittags), 5) weil in Abwesenheit des Bosts und der Geistlichkrit und endlich 6) weil es geschap, da schon ein anderer Bischof rechtmäßig ordinict Balefius.

<sup>(2)</sup> hiermit zeigt Kornelius an, bag biefer Bifchof von ihm abgefest und in ben Laienstand versest wurde. Die andern beiben Bifchofe wurden nicht allein abgefest, sondern

Laienstand versest wurde. Die andern beiden Bischosse wurden nicht allein abgesetzt, sondern auch ercommunicirt. Balesius.

(3) Weil er sich so gern der Uebereinstimmung mit den Evangelien rühmte.

(4) Aus dieser Stelle kann man schließen, wie viele Kirchen damals die Shristen zu Rom gehadt. Denn da jeder Presbyter seine eigene Kirche hatte, so müssen, wenn 46 Presbyter da gewesen sind, eben so viele Kirchen sen. Auch Optaud sagt, daß zu der Zeit der Bersolgung des Diokletian über 40 Kirchen zu Rom gewesen. Balesius.

(5) Es ist aussallend, daß bei einer so großen Menge von Kirchendienern nur 7 Diaskonen genannt werden. Wahrscheinlich bezieht sich die Siedenzahl auf die sieden Diakonen der Gemeinde zu Jerusalem. Apostelg. 7, 3—6, welche man im dritten und vierten Jahr hundert, obgleich unrichtig, sir das Bordild des ganzen kirchilchen Diakonats hielt.

(6) Sie gingen den Diakonen in ihren düserlichen Amtsverrichtungen zur Seite, well biesen, allen ihren Amtsverrichtungen nachzulommen oft sehr schwer, wo nicht unmöglich war.

(7) Auswatzet der Bischose ihren Amtsverrichtungen.

<sup>(7)</sup> Aufwarter ber Bifchofe bei ihren Amteverrichtungen. (8) Sie verrichteten bie Gebete über die Täuflinge and biejenigen, die man von bofen Beiftern befeffen glaubte.

Seistern besessen glaubte.

(9) Sie hatten die heilige Schrift in den Gemeindeversammlungen vorzulesen und auch die hier gedrauchten biblischen Hondschriften zu verwahren.

(10) Sie führten die Aufsicht über das Aeußere der kirchlichen Bersammlungspläte, Reinigung derselben, Schließung und Dessnung der Kirchenthüren u. s. w.

(11) Kornelius theilt hier seine ganze Gemeinde in drei Alassen. Bu der ersten gehören die, welche von der Gemeinde unterhalten werden oder die Seistlichen nebst den Wittwen und Armen, zu der andern die, welche das Meiste zu ihrer Unterhaltung beitragen oder die Reichen, und zu der dritten das übrige Bolk, welches zwar nichts erhielt, aber auch wenig oder nichts gab.

"nebft einem großen und ungablbaren Bolfe ibn von feinem fo verzwei-"felten und unfinnigen Borhaben abhalten und gur Rirche gurudrufen." Etwas meiterhin fest Rornelius noch Folgendes bingu: "Bohlan nun, "jest wollen wir noch weiter anführen, auf welche Berte ober welche "Connepionen vertrauend, er nach dem Bisthum geftrebt bat. Etwa-"begwegen, weil er fich von Unfang an in der Rirche befunden, viele "Rampfe für fie gefampft und ber Religion megen viele und große Gefahren "beftanden bat? Rein, feineswege. Denn ihm war die Beranlaffung gum "Glauben ber Gatan, ber in ibn gefahren war und eine geraume Beit in ibm "gewohnt hatte. Bie ihm von ben Eporciften Gulfe murde, fiel er in eine "fdwere Rrantheit und empfing, weil man ihn bem Tode nabe glaubte, "in dem Bette felbit, worin er lag, die Taufe burch Befprengung (1) wenn "man anders von einem folden Menfden überhaupt fagen fann, baß er "wirklich die Taufe empfangen habe. Indeg empfing er nach feiner Bie-"bergenefung nicht einmal bas Uebrige, mas ibm noch nach bem firchlichen "Gebrauche ertheilt werden follte, namentlich auch nicht von dem Bifchofe "Die Confirmation. (2) Da er aber biefe nicht empfangen bat, wie fonnte "er bes beiligen Beiftes theilhaftig werben ?" Etwas weiterhin fahrt Rornelius fo fort: "Bur Beit ber Berfolgung bat er aus Feigheit und Liebe "jum Leben geleugnet, bag er ein Presbyter fey. Bie er namlich von ben "Diafonen bringend gebeten und aufgefordert murbe, er mochte boch bas "Gemach, worin er fich eingeschloffen batte, verlaffen und ben Brubern "beifteben, in fo weit es fur einen Presbyter Pflicht und möglich ift, ben "in Gefahr befindlichen und des Beiftandes bedürftigen Brudern folden "au leiften, fo war er fo weit entfernt, ihrer Bitte gu millfabren, bag er "unwillig wegging und fie fteben ließ mit den Borten, er wolle nicht weiter -.. Presbyter fenn, fondern er fen ein Unhanger einer andern Philosophie."(3)

<sup>(1)</sup> Damals gefchah bie Taufe gewöhnlich noch mit Untertauchung. Rur bei Kranken machte man eine Ausnahme und man ertheilte ihnen die Taufe burch Besprengung. Allein manche, die zu sehr an dem Acusertichen Klebten, hegten den Geprengung. Auem mit Nachdruck bekämpften Wahn, daß eine Taufe legterer Art keine vollgültige sey und sie unterschieden die durch Besprengung Getausten von andern Spristen durch den Namen Cli-nici. Diese wurden in dem zwössten Kanon des neu-eäsareensischen Koneiliums sogar von der Presbyterwürde ausgeschlossen. (2) Darunter ist die Handaussegung zu verstehen, wodurch die Wischols auch die Desenburgen werden der Den beissen Weissen und die Verschuter und im Auskfall auch die Diese

<sup>(2)</sup> Darunter ist die Handaustegung zu verstehen, wodurch die Beischofe den Getausten den heiligen Seift mittheilten. Wenn auch die Presbyter und im Northfall auch die Diadennen aufen durften, so stand doch die Auskübung des heiligen Aktes der Handaustegung nur den Bischofen zu, welche daher zuweisen ihre Kirchsprenget durchwandern mußten, um den durch ihre Kandgeistlichen Getausten die Konsirmation zu ertheilen.

(3) Neander (Kircheng. I. 1. p. 391) äußert sich über diese Stelle solgendermaßen: Wir können hier nur rathen, um die zum Grunde liegende Thatsache von der Entstellung durch die gehässige Darstellung des Kornelius zu sondern. Unter der "andern Philosophie" ist wohl wahrscheinlich das zurückgezogene Asectenleben im Berhältnisse zu dem gestlichen Stande zu verstehen. Novatian mochte eine Zeit lang sich als Asect in die Einsameit zurückgezogen und den derflichen Geschäften sich entzogen daben. Das paßt zu dem strengen Stande zu verstehen. Novatian mochte eine zeit lang sich als Asect in die Einfamkeit zur rückgezogen und den öffentlichen Geschäften sich entzogen haben. Das paßt zu dem strengen Sharakter, der sich in seinen Ponitenzgrundsäßen aussprach, und als Asect konnte er auch bei der Gemeinde in desonderem Ansehen stehen. Novatian mochte darin turzecht gehabt haben, daß er, durch einen sassen Asectismus verleitet, die christliche Liebe vergaß und seine geistliche Ruhe und Einsamkeit nicht verlassen wollte, um den seiner priesterlichen hülfe bedürftigen Brüdern zu dienen, aber Kornelius erlaubte sich, dieser Kandlungsweise einen andern Beweggrund, der zu dem Charakter Rovatians gar nicht paste, unterzuschlieben.

Rach einigen wenigen Gaben fahrt fobann Kornelius noch weiter alfo fort: "Diefer faubere Menich bat bie Rirche Gottes verlaffen, in welcher er, "nachdem er geglaubt, aus Gefälligfeit bes Bifchofs, ber ihm gur Gin-"weihung jum Presbyter bie Bande aufgelegt, bes Presbyteramtes ge-"würdigt worden war. Es wollte es zwar nicht bloß bie gange Beiftlichfeit, "fondern auch viele Laien (1) nicht zulaffen, ba es nicht erlaubt war, baß "einer, ber, wie diefer im Bette burch Befprengung bie Taufe empfangen "batte, irgend eine geiftliche Burbe befleibe, allein ber Bifchof (2) bat, "man mochte ihm boch nur bei biefem bie Beibung jum Presbyter er-"lauben." hierauf führt Kornelius noch Folgendes an, bas unter ben Tollheiten biefes Mannes noch die allerargfte ift. Er ergablt namlich Folgendes: "Benn er das Abendmahl halt und jedem feinen Theil austheilt und in die Sante gibt, fo zwingt er bie armen Leute, fatt ihnen ben "Gegen zu ertheilen, ju ichmoren, wobei er mit beiben Banben die Banbe "bes Empfangenben festhalt und nicht eher losläßt, als bis fie folgenden "Schwur - ich will ihn wortlich anführen - gesprochen haben: Schmor "mir bei dem Leibe und Blute unferes herrn Jefu Chrifti, "baß bu mich niemals verlaffen und bich ju Rornelius menben willft. Und fo barf ber ungludliche Menich nicht fruber bas "Abendmahl genießen, ale bis er ihn verflucht hat. Und anftatt bag bers "felbe, wenn er bas Brod empfangt 21 men (3) fpricht, muß er fagen: 36 will nicht wieder ju Rornelius halten." Und noch etwas meiterbin fagt Rornelius noch Folgendes : "Uebrigens miffe, daß er bereits "verlaffen ift und allein fteht, da ihn Tag für Tag die Bruder verlaffen "und jur Rirche guructtehren. Much hat ber felige Martyrer Dofes, ber "erft neulich ein icones und bewundernswurdiges Martyrerthum bei uns "bestanden bat, als er noch am Leben war, wie er des Denichen Frechbeit "und Bahnfinn fab, alle Gemeinschaft mit ihm und feinen funf Pres-"bytern , welche fich jugleich mit ibm von der Rirche getrennt hatten , abge-"brochen." Um Ende feines Briefe gibt noch Kornelius ein Bergeichniß berjenigen Bifcofe, welche ju Rom fich eingefunden und ben Unfinn bes Rovatus verdammt batten, worin er ihre Ramen nebft ben Rirchen, melden ein jeder vorgestanden, melbet. Much diejenigen, welche nicht zu Rom erichienen, aber bem Beichluffe ber vorgedachten ichriftlich beigetreten waren, führt er bem Ramen und ben Stadten nach, woher ein jeder gefchrieben, an. Dieß ift es, mas Rornelius bem Fabius, Bifchof ju Untiochien, fcbriftlich gemelbet.

<sup>(1)</sup> Die Presbyter konnten ehemals ohne Beistimmung der Geistlichkeit und des Bolks vom Bischof nicht ordinirt werden. Bom Stimmrechte des Bolks bei der Wahl derselben zeugen auch die Bater des nichnischen Konciliums; ja das Volk gatt dabei so viel, daß es östers stürmisch und aufrührerisch verlangte und es auch dahin drachte, daß dieser oder jener zum Presbyter gemacht wurde. Balesius.

(2) Wahrscheinlich Fabianus.

(3) Dies sagte sonst der Kommunikant beim Empfang des Abendmahls, wenn der Presbyter gesagt hatte: Corpus Domini.

#### Jahr Christus 252. Kornelius.

240

# Vierundvierzigstes Sauptstück.

Die Ergablung bes Dionpfius von Serapion. (1)

An eben biefen Fabius, ber einigermaßen jum Schisma fich binneigte, fdrieb auch ber Bifchof Dionpfine von Alexandrien einen Brief, worin er vieles von ber Bufe fpricht, bie Rampfe ber fo eben erft bamals au Alexandrien ju Martyrern gewordenen beschreibt und unter ben übrigen Erzählungen einen Borfall anführt, ber alle Bewunderung verbient und ben wir unserer Geschichte einzuverleiben nicht umbin tonnen. Die Borte bes Dionyfius find folgende: "Ich will bir aber nur bieß eine Beispiel ans "führen, bas bei une vorgefallen ift. Es befand fich unter uns ein glau-"biger Greis, Ramens Gerapion, ber eine lange Zeit tabellos gelebt batte, "in ber Bersuchung aber gefallen war. Dieser bat oft, (2) aber Riemand "nahm Rudficht auf ihn, weil er geopfert hatte. Er fiel barauf in eine "Rrantheit und blieb drei Tage in einem fort sprache und empfindungslos. "Am vierten Tage erholte er fich ein wenig, rief feinen Entel ju fich ber "und fprach: Aber mein Rind, wie lange haltet ihr mich auf? 3th bitte, "eilet und absolvirt mich geschwinde. Rufe mir einen von ben Presby-"tern (3) herbei! Rachbem er biese Borte gesprochen, verlor er wieber bie "Sprache. Der Knabe eilte fort zum Presbyter. Es war Nacht, diefer "trant und konnte fomit nicht kommen. Weil ich aber befohlen hatte, baß "man den Sterbenden, wenn fie barum baten, und hauptsachlich, wenn fie "schon früher darum gefieht hatten, die Lossprechung ertheilen solle, bamit "fie voll guter hoffnung aus der Welt icheiden konnten, fo gab ber Pres-"byter dem Anaben ein wenig geweihtes Brod und befahl ihm, es anzu-"feuchten und es bem Alten in ben Mund fliegen zu laffen. (4) Der Anabe "tam damit zurück. Wie er sich näherte, ehe er noch hereintrat, erholte "fich Gerapion wieder und sprach: Bift du ba, mein Kind? — Der Pres-"byter tounte also nicht tommen? Run so thue bu geschwind, was er bir "befohlen hat. Der Knabe befeuchtete bas Brod und ließ es ihm jugleich "in den Mund fließen. Kaum hatte es der Greis hinabgeschluckt, als er "feinen Beift aufgab. Ift er alfo nicht offenbar fo lange aufbewahrt und "beim Leben erhalten worden, bis er absolvirt war und, nachdem er Ber-"gebung feiner Gunde erhalten, wegen bes vielen Guten, bas er gethan, "von Chrifto anerkannt werden konnte ?" Go weit Dionyfius.

<sup>(1)</sup> Dieser Serapion ift nicht mit bem im 12ten hauptst. bieses Buches angeführten gu verwechfeln.

<sup>(2)</sup> Kämlich man möchte ihn wieder in die Semeinde aufnehmen.
(3) Absolviren konnte eigentlich nur der Bischof; allein da dieser, namentlich in den größern Städten, nicht überall gegenwärtig seyn konnte, so hatten gewöhnlich Presbyter die Obliegenheit, Kranke auf ihr Berlangen zu absolviren.
(4) Es war ein alter Brauch, Kranken durch andere Personen das Abendmahl zu schieden.

### Decins. Jahr Christus 252. Kornelius. Fünfundvierzigstes Hauptstück.

Brief bes Dionyfins an Rovatus.

Wir wollen nun seben, mas eben diefer Dionyfius auch an Novatue. der damals die Gemeinde zu Rom verwirrte, geschrieben hat. Da biefer bie Sould des Abfalls und ber Spaltung auf einige Bruber ichob, als · wenn er von diefen fo weit ju geben gezwungen worden mare, fo fchrich Dionyfius auf folgende Beise an ihn: "Dionyfius bem Bruber Novatus "feinen Gruß. Wenn bu, wie du fagft, wider deinen Willen fortgeriffen "worden bift, fo wirst bu bieß badurch beweisen, bag du freiwillig um-"tehrft. Denn du hattest auch alles Mögliche lieber erdulben follen, um "in der Kirche Gottes teine Spaltung zu stiften. Und ein Marthrerthum "in Berhinderung einer Spaltung in der Kirche mare nicht minder herrlich, "als ein Martyrerthum, um fein Gogendiener ju werben, gewesen, ja "meiner Unsicht nach noch etwas Größeres. Denn in diefem Fall wird "einer nur für seine einzelne Seele ein Martyrer, in jenem aber für die "gange Rirche. Wenn bu jest noch bie Bruder überrebest ober zwingst, zur "Eintracht juructjutebren, fo wird bas Gute, bas bu baburch thuft, größer "fenn als bein Fehltritt; letterer wird bir nicht angerechnet, jenes bin-"gegen gepriefen merden. Wenn fie bir aber nicht folgen wollen, und es "bir also unmöglich ift, so eile boch, beine eigene Seele ju retten. 3ch "muniche bir, daß du, nach dem Frieden trachtend, im Berrn wohl leben "mögeft." Dieß schrieb Dionpflus an Novatus.

# Sechsundvierzigstes Hauptflück.

Bon ben anbern Briefen bes Dionpfius.

Dionystus schrieb auch einen Brief an die Brüder in Megypten von der Buße, worin er seine Ansicht über die Sefallenen außert und Grade des Falls bestimmt. Auch hat man von ihm eine besondere Schrift Bon der Buße an Arnon, den Bischof der Gemeinde zu hermopolis, (1) und eine eindringliche Ermahnungsschrift an seine Deerde zu Alexandrien, so wie eine Schrift vom Martyrerthum an Origenes und eine an die Brüder in Laodicea, welchen Thelymidres als Bischof vorstand. Desigleichen schrieb Dionystus auch einen Brief von der Buße an die Brüder in Armenien, deren Bischof Meruzanes war. Ueberdieß verfaste er auch ein Schreiben an den römischen Bischof Kornelius, nachdem er dessen Brief wider Navatus erbalten hatte. Er benachrichtigte in demselben den Kornelius, daß er von Delenus, dem Bischof zu Tarsus in Eilicien, und den übrigen Bischöfen, die bei ihm gewesen, so wie von Firmilianus in Kappadocien und Theostissus in Palästina auf eine Synobe nach Antiochien, wo Einige die Spaltung des

<sup>(1)</sup> Eine Stadt in Aegypten. Gusebius Rirchengeschichte.

#### 242 Decius. Jahr Christus 252. Kornelius. \*

Rovatus in Anfeben bringen wollten, eingelaben worden fen. melbete er barin, er habe die Rachricht erhalten, baß Fabius verschieden und daß Demetrianus deffen Nachfolger in dem Bisthum zu Antiochien geworden fen. Bon dem Bischof zu Jerusalem meldet er wortlich Folgendes: "Der treffliche Alexauber ift im Gefängniß, in bas er geworfen wurde, "felig entschlafen." Beiter hat man noch einen zweiten Brief von Dionyfins an bie Romer, durch den hippolytus, Bon Diatonatfachen. Un dieselben schrieb er auch noch einen andern Brief Bom Frieden, beffe gleichen Bon ber Bufe, ferner noch einen anbern an bie bortigen Betenner, welche noch der Meinung bes Novatus anhingen. An eben dieselben verfaßte er noch zwei andere Schreiben, als fie zur Rirche zurückgekehrt waren. Ueberdieß pflog Dionpflus noch mit febr vielen Unbern fchriftlichen Umgang und ist dadurch benjenigen, welche fich noch jest mit seinen Schriften beschäftigen, vielfach nunlich geworden.

Enbe bes fechsten Buches.

### Siebentes Buch.

#### **V**orrede.

Das fiebente Buch ber Rirchengeschichte foll uns wieberum ber große(1) alerandrinifche Bifchof Dionyfius, welcher alle Begebenheiten feiner Zeit in ben Briefen, die er une hinterlaffen, ftudweise ergablt, mit seinen eigenen Ausbrücken verfassen belfen. Deine Erzählung wird gleich mit bemfelben ben Anfang machen.

### Erftes Bauptftuck.

Bon ber ichlechten Sandlungeweise bes Decius und Gallus.

Rachdem Decius noch nicht ganz zwei Jahre (2) regiert hatte, fo wurde er nebft feinen Sohnen getobtet (3) und Gallus übertam bie Regierung. Um

<sup>\*</sup> Gallus und Bolufianus. 3. Chr. 252. Kornclius,

Gallus und Boluffanus. I. Shr. 252. Kornelius.

(1) Richt allein Lusebius, sondern faft alle alte Bäter geben dem Dionysius den Belsnamen des Großen. Balesius.

(2) Eusedius legt ihm in der Chronif nur 1 Jahr und 3 Monate (besser 4) dei. Aber Aurelius Bictor (De Caesarid. cap. 29) sagt, die Decier wären nach zurückgelegtem zweitem Regierungsjahr umgekommen. In Victors Auszuge (cap. 29) ader heißt es, Decius habe dom Wolfilppus 7 Jahre zugelegt, der doch nur 1 Jahr und 3 Monate dei, weil er dem Philippus 7 Jahre zugelegt, der doch nur 6 Jahre und 3 Monate dei, weil er dem Philippus 7 Jahre zugelegt, der doch nur 6 Jahre regiert hatte. Balessius wie Lusebpaupt muß man sagen, daß in Ansehung der Chronologie nirgends so viel Verwirrung dei Aussehn Etrosens ist. I. 251 bei Abrutum oder Forum Aredronii in Mössen nehft seinem Altern Sahne Etrosens non den Korhen erschlagen, oder persons während der Schlacht in

altern Sohne Etruscus von den Gothen erschlagen, oder versant mabrend ber Schlacht in einem Sumpfe. Der jungere, hostillanus, fand zu Rom seinen Sod, entweder in Folge der Peft ober ber hinterlift bes Gallus.

Gallus und Bolnfianus. 3. Chr. 252. Kornelius. biefe Zeit ftarb Drigenes nach juruckgelegtem 69ftem Jahre feines Altere. In einem Briefe an hermannon außert fich Dionysius über Gallus folgenbermaßen: "Aber auch Gallus fab bas Schlechte von Decius nicht ein, "noch bemerkte er, was jenen gestürzt hatte, sondern er stieß an eben ben-"felben Stein, ber ihm vor Augen lag, an. Denn ba feine Regierung "gludlichen Fortgang batte und ihm Alles nach Bunfc von Statten ging, "fo ichictte er die beiligen Manner, welche für feinen Frieden und für feine "Gefundheit ju Gott beteten, in die Berbannung. Er verfolgte bemnach "jugleich (1) mit biefen bie Gebete für feine Perfon." Go viel Dionpfius von Gallus.

#### Bweites Hauptstück.

Bas für Bifcofe bamals ju Rom gewefen.

Rachbem in ber Stadt Rom Kornelius gegen brei Jahre bas Bisthum inne gehabt hatte, (2) fo murbe Lucius fein Rachfolger; biefer verwaltete aber nicht volle acht Monate biefes Amt, als er ftarb und bie bischöfliche Barbe bem Stephanus binterließ. Un biefen Stephanus bat Dionyfins feinen erften Brief von ber Taufe gerichtet. Es hatte fich namlic damals ein nicht geringer Streit über die Frage erhoben, ob man biejenis gen, die fich von irgend einer Reperei betehrten, durch die Laufe reinigen Denn es war ein alter Brauch gewefen, daß man fich bei bergleichen Leuten bloß bes Gebetes mit Auflegung ber Sande bebiente.

# Prittes Hauptstück.

Bie Cyprianus nebft ben ihm anhangenben Bifchofen zuerft ber Meinung gemefen, bağ man biejenigen, welche von fegerifchem Brrthum gurudtehrten, burch bie Zaufe reinigen muffe.

Epprianus, ber hirte ber Gemeinbe ju Rarthago, mar unter den bamaligen Bifchofen ber erfte, welcher bafur hielt, man burfe fe nur bann erft, wenn fie durch Taufe von ihrem Irrthum gereinigt fepen , julaffen.(3) Allein Stephanus glaubte, man folle fich feine Neuerung gegen ben alther=' gebrachten Brauch erlauben, und wurde fehr unwillig hierüber.

<sup>\*</sup> Lucius, 21ster Bischof zu Rom. Stephanus, 22ster Bischof zu Rom. J. Chr. 254.

(1) Andere Kirchenschriftsteller wissen nichts von einer Christenverfolgung unter Gallus.

(2) Er wurde vom Kaiser Gallus nach Centumcella (Civita Vecchia) in Etrurien in die Berbannung geschickt; ein gleiches Schicksal betraf seinen Rachfolger Lucius.

(3) Man sehe hievon unter den Briefen Cyprians den Gasten, 71sten u. K. Cyprian hielt bekanntlich über diesen Punkt dere Gynoden oder sogenannte Concilia zu Karthago. Auf dem ersten waren 66, auf dem andern 71 und auf dem dritten 87 Bischöfe. Von dem legtern besinden sich die Akten unter den Werken Cyprians. Stroth.

#### Gallus und Bolufianus. J. Chr. 254. Stephanus.\* 244

# Viertes hauptstück.

Bie viel Bricfe Dionpfius hieruber gefdrieben.

Dionpfins verbandelte nun über diesen Gegenstand mit ihm burch Briefe und-melbet ihm zulest, daß nach bem Aufhören ber Berfolgung die Rirchen überall bie Reuerung bes Novatus verabscheut und wieder Frieden mit einan ber gemacht hatten. Seine Borte find folgende:

# Sünftes Bauptstück.

Bon bem Frieden nach ber Berfolgung.

"Biffe nun, Bruber., daß alle früherhin von einauber getrennten "Rirchen im Oriente und noch weiterbin, (1) mit einander verbunden find "und alle Gemeindevorsteher mit einander in Gintracht fteben und fich bes "wiber Ermarten zu Stande getommenen Friedens ungemein freuen, nam. "lich Demetrianus ju Antiochien , Theoftiftus ju Cafarea , Magabanes (2) "ber Rachfolger des verftorbenen Alexanders in Aelia, Marinus in Torus, "Belioborus, ber Rachfolger bes verftorbenen Thelymidres ju Laobicea, "Delenus zu Tarfus und alle Gemeinden in Cilicien, fo wie Firmilianus "und alle Gemeinden Rappadociens. Denn, um meinen Brief nicht ju "lang und meine Borte nicht beschwerlich zu machen, führe ich nur bie "angesehensten Bischöfe mit Namen au; ferner ganz Sprien und Arabien, "wohin ihr immer Unterftutungen (3) ichickt und erft neulich noch gefchrie-"ben babt, fodann Defopotamien, Pontus und Bithynien, und um es "turg zu fagen, Alle aller Orten freuen fich höchlich ber Gintracht und ber "brüberlichen Liebe und preifen Gott befregen." Go weit Dionpfius. Rachdem Stephanus fein Umt zwei Jahre lang verwaltet hatte, murbe Apftus fein Rachfolger. Un biefen fcrieb Dionpfius einen zweiten Brief wegen ber Taufe, worin er zugleich die Meinung und bas Urtheil bes Stephanus und ber übrigen Bijchofe anführt. Bon ersterem fagt er Folgendes: "Er hatte nun icon fruber von Belenus, Firmilianus und allen Bifcofen .,, von Cilicien, Rappadocien, Galatien und allen weiter baran grenzenden "Provingen geschrieben, bag er aus bem Grunde bie Beimeinschaft mit "ihnen aufhebe, weil fie die Reger wieder taufen. Bedente aber boch nur "bie Bichtigfeit ber Gache. Denn es ift in der That, wie ich bore, in ben "anfehnlichften Berfammlungen ber Bifchofe (4) ber Schluß gefaßt morben,

<sup>\* (3.</sup> Chr. 256.) Apflus II., 23ster Bischof zu Rom.

(1) Dierunter sind die Gemeinden in Mesopotamien, Osroene und Arabien zu verstehen.

(2) D. i. Zerusalem. Siehe Buch 4, Kap. 6.

(3) Die Bobithätigkeit der römischen Gemeinde gegen auswärtige und zum Abeil sehr

entsernte Gemeinden ist scho oben 4, 23 gerühmt worden.

(4) Rämtich auf der Synode zu Ikonium, wovon Firmilianus in seinem Briefe an Epprian schreibt und auf den afrikanischen Concilien, die theils unter dem Agrippinus, theils unter Coprian gehalten worden, desgleichen auf dem Concilium zu Synnada, wovon

J. Chr. 256. Anstus II. 245 Gallus u. Bolusianus. "baß biejenigen, welche von einer Reperei herüber famen, vorerft unter bie "Ratechumenen aufgenommen werden, und fodann von dem Schmut bes "alten unreinen Sauerteiges abgewaschen und gereinigt werden sollen. "Ueber biefes Alles habe ich bittweise an ihn geschrieben." Beiterhin fagt er: "Auch unfern geliebten Brudern und Mitpresbytern Dionpflus und "Philemon-, welche früherhin die Unficht des Stephanus getheilt und über "denfelben Gegenstand an mich geschrieben haben, habe ich zuerst nur giem-"lich furz, jeht aber weitläufiger gefdrieben." Go viel von ber gebachten Streitiache.

# Sechstes Mauptstück.

Bon ber Regerei bes Sabellius.

In eben diesem Schreiben gibt Dionystus auch von ben Sabellianis fcen (1) Regern, ale welche zu feiner Zeit hervortraten, folgende Nachricht: "Bon dem fürzlich zu Ptolemais in Pentapolis (2) aufgebrachten Lebrfage, "welcher gottlos ift und viele Lafterungen gegen ben allmachtigen Gott und "Bater unfers herrn Jeju Chrifti, fo wie großen Unglauben in Betreff fei-"nes eingebornen Sohnes, des Erstgebornen aller Kreatur, bes Menfch ge-"wordenen Logos und völligen Mangel an Ahnung bes heiligen Geistes. "enthalt, habe ich, da von beiden Seiten sowohl Schreiben an mich gelangt, "als auch Bruder, die fich mit mir befprechen wollten, zu mir getommen. "find, nach dem Maße meiner Rrafte unter bem Beiftande Gottes Giniges

unten Rap. 7. Auf der Synobe ju Itonium waren nach Augustinus 55 Bischofe. Uebrigens

unten Kap. 7. Auf der Synode zu Ikonium waren nach Augustinus 55 Bischöse. Uedrigens behielten die Orientaten und besonders die Kappadocier den Gebrauch, die Keser wieder zu tausen, beständig dei, wie aus des Basilius erstem und zweitem kanonischem Brief an den Amphilochius erheut, ja, dieser Gebrauch währte dei ihnen dis zur ersten konstantinopol. Synode. Balesius, ja, dieser Gebrauch währte dei ihnen dis zur ersten konstantinopol. Synode. Balesius, die Kebrigens drochte Steephanus nicht allein den Asiaten, sondern auch und vornämlich dem Chyprian mit seinen Assistanten, an welche er sehr stolze Schreiben ergehen ließ, daß er alle Gemeinschaft mit ihnen ausgeben wolle. Stroth.

(1) Die Lehrsäse des Sadellius waren nach Martinis Darstellung solgende: "Es ist "nicht mehr als eine einzige göttliche hoppstassis oder Person; der Logos ist eine Krast "Gottes, die sich sein einzige göttliche hoppstassis oder Person; der Logos ist eine Krast "Gottes, die sich sein einzusen vorschlich und der Weschen wirksam erwiesen, aber "nic eine eigene Persönlichkeit erhalten hat, nie ein besonderes sie sich sektehendes Subjekt "geworden ist. Diese Krast Gottes vereinigte sich nun zu der bestimmten Zeit mit dem "Wensichen Jesu, wirkte auf ihn, wie auf keinen andern Menschen und verließ ihn nicht "eher, als die er Alles, was zur Beseisung der Menschen von ihm geschehen sollten, "volldracht hatte. Dieser Mensch "Tesu hieß nunmehr Sohn Gottes, weil er, außer "seinst wunderbaren Erzeugung, mit einer göttlichen Krast ausgerüstet war. Der hellige "Seist ist auch eine Krast Gottes, die zur Besörderung der Augend und der Besteung unter "Dersonen nannte, so hatte er nur deine Verschieden Kraste oder Krastaußerungen in der "Sottheit im Sinne, indem er sich Gott in einem dersonden Kraste der Welsten durch "Einsendung seiner Beistellus ausgend unter den Menschen. Erdenso daler Dinge, als den Erleuchter der Welschen durch "Gied zweischen Rater, Sohn und Geist sprach und des Besörderer der Welserung "Gied zweischen Atten ihrer Wirksamkeit im Sin

Gallus u. Volusianus. J. Chr. 256. Xpstus II. "zu besserer Belehrung in Briefen (1) abgefaßt, wovon ich dir die Abschrif-"ten schicke."

#### Siebentes Hauptstück.

Bon bem bochft verabichenungswürdigen Brrthum ber Reger, und ber bem Dionpfius von Gott geworbenen Ericheinung, fo wie von ber Rirchenregel, bie er überliefert befommen.

In feinem britten Briefe von ber Taufe, welchen er an ben Presbyter Philemon ju Rom geschrieben hat, bemerkt berfelbe Dionpfius Folgendes: "3d habe fowohl bie Schriften, als die Ueberlieferungen ber Reger fennen "gelernt und meine Geele eine Zeit lang mit ihren bochft abscheulichen Be-"banten beflectt, inbeg boch ben Rugen bavon gehabt, bag ich fie bei mir nselbst widerlegt habe und jest nur noch viel mehr verabscheue. Und ba nein Bruder unter ben Presbytern mich bavon abhalten wollte, weil er be-"fürchtete, ich mochte mich von bem Schlamme ihrer Schlechtigkeit fort-"ichmemmen laffen und Schaben an meiner Seele nehmen, wobri er aller-"binge, wie ich felbst einsah, Recht hatte, so tam eine Erscheinung, von Gott ngesandt, welche mich stärkte. Und es erging eine Stimme an mich, welche "mir mit bentlichen Worten befahl: "Lies nur Alles, was bu in die Sande "betommft. Denn du haft Fahigfeit genug, Alles zu beurtheilen und gu "prufen, und bieß ift bir von Anfang an auch bie Urfache jum Glauben ge-"worden." Ich glaubte ber Erscheinung als übereinstimmend mit jener Anfforberung bes Apostels, die er an bie Startern richtet: "Werbet geschickte "Belbwecheler." (2) Nachbem Dionyfius hierauf Giniges von ben Regereien überhaupt gesagt, fahrt er weiter also fort: "Folgende Regel und Norm "habe ich von unferem feligen Bater (3) heratlas überfommen. Diefenis ngen, welche von ben Regern gur Rirche tamen, wiewohl fie vorber von ber-"selben abgefallen waren, noch mehr aber diejenigen, melde nicht einmal nabgefallen maren, sondern bem Scheine nach Gemeinschaft mit derfelben "hielten, daneben aber angegeben maren, daß fie einen ber Frriehrer be-"fuchten, jagte er aus ber Rirche hinaus und nahm fie, wenn fie baten, nicht

(Dapa) allen Bifchöfen ertheilt.

<sup>(1)</sup> Sier Scheinen die Briefe gemeint zu fenn, die er an Ammon, Bifchof von Berenica, an Telesphorus und Cuphranor wiber den Sabellius geschrieben, von welchen Gufebius unten Rap. 26. rebet. Balefins.
(2) D. b. werbet gefchicht, bie echten und die unechten Mungen von einander gu

<sup>(2)</sup> D. h. werdet geschickt, die echten und die unechten Münzen von einander zu sondern. Diese von den Kirchemaätern häusig angeführten und daß Shristo, bald dem Paulus zugeschriedenen Worte sinden sich so, wie sie hier stehen, nirgends im neuen Testamente, westhald denn Usher annimmt, es seven dieselben aus dem Epangelium an die Heberaär genommen, eine Annahme, welche dei vielen Selehrten Beisall gesunden hat und welcher die von Cotelier, daß sie entweder aus der mündlichen Tradition oder einem bessern Apoltryphen entnommen sen, verwandt ist. Indes ist es nicht nöttig, zu einer solchen Annahme zine Zuslucht zu nehmen, da sie dei der bekannten Freiheit der Airchenväter in den Sitationen aus der heitigen Schrist als edenso gut in 1 Abest. 5, 21. wie dei shrer allegoxissirenden Auslegungsweise in Matth. 25, 27. enthalten angenommen werden und serveit eben gut als Worte des Apostels, wie als Worte Christi betrachtet werden können.

(3) Noch in biesem und vielen solgenden Inhrunderten wurde der Name eines Vatre (Papa) allen Bischosen ertheilt.

Gallus u. Volusianus. J. Chr. 256. Xpstus II. 247 "eber wieber auf, als bis fie Alles, mas fie bei den Biberfachern gebort; "öffentlich gestanden hatten. Dann ließ er fie jur Gemeinschaft ju, ohne "weiter eine zweite Caufe bei ihnen für nothig zu halten. Denn fie hats "ten ben beiligen Beift icon vorher von ihm empfangen." Nachdem fobann Dionpfius fich noch weiter über biefe Streitfrage umftanblich verbreitet hat, fahrt er also fort : "Ich habe auch erfahren, daß bie Afritaner bieß "nicht bloß jest erst eingeführt haben, sondern baß auch icon lange vorher "tu ben Zeiten ber Bifchofe voraus in ben volfreichften Gemeinden und auf ben Spnoden ber Bruder zu Ifonium (1) und Spnnada und sonst noch bei "vielen Unbern diefelbe Unficht herrichte, beren Befchluffe umzuftoßen unb "baburd Streit und Bant ju erregen ich nicht über mich gewinnen tann. "Denn du follft, beißt es in ber Schrift, (2) bie Grenzen beines Rachften, "welche beine Borfahren gefest haben, nicht verrücken." Der vierte feiner Briefe über die Taufe ist an den Dionpsius zu Rom gerichtet, welcher bamals noch die Presbyterwurde betleibete, balb barauf aber bas bortige Bisthum übertam. Dan fann aus bemfelben erfeben, wie auch biefer von dem Dionyfius zu Alexandrien das Zeugniß eines gelehrten, trefflichen Mannes ertheilt wird. Unter Anderem, bas er ihm schreibt, thut er auch des Novatus folgendermaßen Erwähnung.

# Achtes Hauptstück.

Bon bem Irrglauben bes Rovatus.

"Den Rovatianus haffen wir mit Recht, ba er bie Rirche getrennt, "mehrere Brüber ju Gottlofigfeiten und Lafterungen verleitet, eine "bochft frevelhafte Lehre von Gott eingeführt und unfern fo gutigen Derrn-"Jesus Christus als unbarmherzig verleumdet hat, so wie außerdem bas-"beilige Bab ber Taufe ungultig macht, ben Glauben und bas Betenntniß. mivelches derfelben vorangeben (3) muß, vertehrt und aus feinen Anhangern-"den heiligen Geift völlig vertreibt, wenn auch fonft hoffnung vorbanden "gewesen mare, daß er geblieben ober zurückgekehrt fenn murbe."

# Neuntes Sauptflück.

Bon ber gottlosen Taufe ber Reper.

Der fünfte Brief bes Dionofius ift an ben romifchen Bifchof Apftus geschrieben. Er bringt barin Bieles gegen die Reber vor und erzählt sobann-

<sup>(1)</sup> Eine Stadt in der Kleinasiatischen Landschaft Lycaonien, j. Cogni.
(2) 5 B. Mos. 19, 14.
(3) Die Katechumenen mußten, ebe sie bei heilige Aause empfingen, das Symbolurs, welches ihnen gegeben war, auswendig hersagen. Hierauf wurden sie von dem Priester gefragt und antworteten auf jeden Punkt: Ich glaube. Die lehte Frage war: Glaubst du ein ewiges Leben und die Bergebung der Sünden durch die heilige Kirche? wie Cyprianus im 70sten und 76sten Briefe lehrt. Balesius.

J. Chr. 256. Gallus n. Bolusianus. Xpftus II. folgenden Borfall, der fich bei ihm ereignet hatte, mit folgenden Worten: "Und in der That, lieber Bruber, bebarf ich des Rathes und bitte "dich um beine Meinung bei folgendem Borfall, ber mir begegnet ift, bamit "ich keinen Mißgriff begebe. Wie neulich die Taufbandlung porgenommen "wurde, war ein Mann babei anwesend, ber unter ben versammelten Bra-"bern für einen alten Gläubigen galt und icon vor meiner Ermählung, "ja ich glaube gar icon vor ber Ginfegung bes heraklas, an ben Berfamm-"lungen Theil genommen hatte. Dieser trat, nachdem er die Fragen und "Untworten angebort batte, weinend und fich felbst beklagend, ju mir bin, "fiel mir ju Fugen und bekannte und betheuerte bochlich die Laufe, die er "bei den Regern empfangen habe, sen nicht von dieser Art und habe mit "biefer im Geringsten nichts gemein. Denn jene fen voll Gottlofigfeit und "Läfterung. Er fagte, er werbe von ben beftigften Gemiffensbiffen gequalt "und getraue fich nicht, bie Augen ju Gott aufzuschlagen wegen ber gotts "ibfin Worte und Gebrauche, unter melden er getauft worden fen. Deß-"wegen bitte er um bie Ertheilung biefer gang lautern Reinigung, Auf-"nahme und Gnade. (1) Allein ich wagte es nicht, bieß zu thun, soubern "entgegnete ibm, feine vieljährige Gemeinschaft mit ber Rirche sep für ibn "hinlänglich. Denn ba er feit fo langer Zeit die Benediktion angehort, bas "Umen (2) mitgesprochen, beim Tifche gestanden, bie Banbe gur Empfang. "nahme ber heiligen Speise ausgestreckt, (3) und an bem Leibe und bem "Blute unfers herrn Jefu Chrifti fo lange Beit Theil genommen bat, pfo möchte ich mich nicht wohl erfühnen, ihn von Neuem burch die Taufe neinzuweihen. 3ch bieß ihn indessen guten Muths fepn und mit festem "Glauben und gutem Gewissen an bem heiligen Abendmahl Theil nehmen. "Allein er hört nicht auf zu trauern und zittert, zum Tische hinzugehen und "getraut fich taum auf vieles Bitten, bem Gebete beigumobnen." Außer ben genannten Briefen bes Dionpfius hat man auch noch einen andern Brief von ihm über die Taufe, welcher in feinem und feiner Gemeinde Ramen an Apftus und an die romifche Gemeinde gerichtet ift, worin er eine weitlaufige Untersuchung über bie vorliegende Streitfrage anstellt, fo wie überdieß noch einen an den römischen Dionpflus, den Lucianus (4) betreffend. So viel hievon.

(1) D. h. Er verlangte noch einmal getauft zu werben.
(2) Dieß that nämlich bie gange Gemeinbe, nachbem ber Priefter bie Benebiktion beim Abendmahl vollenbet hatte.

Abendmaßt vollendet hatte.

(3) Es erhellt aus dieser Stelle, daß sich die Alten damals noch eines Tisches und nicht eines steinernen Altars bedient und das Abendmahl stehend, nicht knieend empfangen haben. Beim hinnehmen des Brods, welches sie mit der rechten hand empfingen, hielten sie linke unter, damit nichts auf die Erde siel.

(4) Dieser Lucianus ist nicht weiter bekannt. Der berühmte Schriststeller von Samossata ist es wohl nicht. Stroth vermuthet darunter den römischen Bischof kucius, der auch Lucianus genannt worden sey, Danz den Presbyter kucianus von Karthago, dessen Europaanus in seinem 27sten Brieft gebenkt.

#### Jahr Christus 254. Xpfins II. Behntes Sauptfück.

Bon Balerianus und ber Berfolgung unter ibm.

Gallus und die übrigen Kaiser (1) hatten noch nicht volle zwei Jahre auf dem Throne gesessen, als fie ermordet murden und Balerianus mit feiin der Regierung folgte. nem Sobne Gallienus ihnen Wie sich Dionyfius auch über biefen außert, tann man aus feinem Briefe an Dermammon erfeben, worin folgenbe Stelle vortommt: "Dem Johannes "ift es gleichfalls geoffenbart worden. Es beißt bei ihm: (2) Und es ward nihm gegeben ein Mund zu reben große Dinge und Lafterung und es murbe. sihm Macht gegeben 42 Monate lang. (3) Beides ift bei Balerianus zur "Bermunderung eingetroffen. Diebei muß man vorzüglich bie Art und "Weise seines frühern Benehmens in Betrachtung ziehen, so lange er gegen "bie Manner Gottes gutig und wohlmollend mar. Denn feiner ber frubern "Raifer, nicht einmal biejenigen, welche offenbar Christen gewesen sepn "follen, (4) war fo liebreich und hulbvoll gegen fie gefinnt wie Balerianus. "Er behandelte fie im Unfange feiner Regierung gang öffentlich auf bas "freundlichste und wohlwollendste und fein ganges hoflager war voll von "gottesfürchtigen Mannern und eine Gemeinbe Gottes. Der Lehrer und "Ober-Borfteber ber agyptischen Magier (5) aber berebete ibn, biesen Ge-"finnungen zu entfagen und forderte ibn einestheils auf, die unschulbigen, "beiligen Manner zu verfolgen und zu todten als Leute, welche fich feinen "ganz abiceulichen und greuelhaften Beichwörungen wiberfesten und biepfelben verhinderten - benn es gab unter ihnen und gibt noch welche, bie "burch ihre bloße Gegenwart und ihren Blick, wie auch burch Anblasen und "Reben ichaden , (6) bie Blendwerte ber bofen Geifter ju gerftoren vermogen "— anderntheils rieth er ibm, unreine Ginweihungen, abscheuliche Zaubereien und eitle Opfer anzustellen, ungluckliche Rinder ju schlachten, die "Rinder unglucklicher Eltern ju opfern, die Gingemeide Rengeborner ju "durchforschen und die Gebilde Gottes zu zerfleischen und zu zerschueiben, gale murde ihm baburch Bluck entfteben." Etwas weiterhin fahrt Diony

<sup>(1)</sup> hierunter versicht Eusebius theils bes Gallus Sohn und Mitregenten Bolusianus, theils seinen Gegenkaiser Temilianus. Ersterer wurde von ihren Solvaten, als Armilianus gegen sie zog, letterer von seinem heere, beim Annucken bes Balerianus getöbtet. Uedrigens währt, wie Stroth richtig bemerkt, die Berwirrung in der Zeitrechnung noch immer sort. Denn Gallus kam eigentlich gegen das Ende des Jahrs 253 ums Leben; es sind aber schon lange vorher Dinge erzählt, die theils in Jahr 254, theils 256 und noch

später hingehören.
(2) Offenb. 13, 5.
(3) Diefe 42 Monate sind von ber Beitbauer ber Christenverfolgung Balerianus zu verfithen; benn in ben ersten brei Jahren seiner etwa stebenjährigen Regierung war er ben

verstehen; denn in den ersten den Zapren seines eines seinen geneigen.

(4) hierunter ist Philippus mit seinem Sohn und vielleicht auch Alexander Severus zu verstehen. Der letztere hatte in seiner Haustapelle unter den Büsten der Menschen, welchelerkstur Wesen höherer Art hielt, auch die Biste Christi und soll die Absücht gehabt haben, Christies unter die römischen Götter ausnehmen zu lassen.

(5) So nennt Dionysius den Makrianus, einen Günstung Balerianus, weil er sich wohl viel mit Magie abgad und die Magier beschützte.

(6) Bezieht sich wohl auf das Aussprechen des Ramens Christie.

fins also fort: "Matrianus hat ihnen (1) also einen herrlichen Dant für "die in Aussicht gestellte Berrichaft bargebracht, welcher früher, ba er kaifec-"licher allgemeiner Rechnungerath hieß, (2) weber etwas zum allgemeinen "Beften, noch einen gesunden Rath gedacht bat, fondern welcher jenem "Fluche bes Propheten verfallen ift: Bebe benen, bie aus eigenem Bergen "weissagen und nicht auf bas allgemeine Beste seben. (3) Denn er hat weber zeinen Begriff von einer allgemeinen (4) Borfebung gehabt, noch ift ibm "ein leifer Gebanke an das Gericht beffen gekommen, der vor Allem und in "Allem und über Allem ift. Er ift baber auch ein Feind seiner allgemeinen "Rirche geworden und hat fich felbft von der Erbarmung Gottee ausgeschloffen nund biefelbe von fich guruckgewiefen und feine Seligkeit fo meit ale mognlich von fich entfernt und die Bedeutung feines Ramens (5) dadurch an "fich bewahrheitet." Etwas weiterhin fahrt Dionysius alfo fort: "Baleria-"nus ließ fich von biefem Menschen zu einer folchen handlungsweise be-"ftimmen und gab fich baburch ber Schmach und ber Schande preis nach "dem Ausspruche des Propheten Jesaias: (6) Sie haben sich ihre Wege ge-"wählt und ihre Greuel, welche ihre Seele gewollt hat. Ich aber will er-"wählen, was ihnen zum Spotte ist und will ihnen vergelten ihre Sunden. "Matrianus aber brannte wor Begierde nach ber herrschaft, (7) obgleich ner fle nicht verdiente; ba er aber seines verkrüppelten Körpers (8) wegen "fich felbst den Purpur nicht anlegen konnte, so stellte er seine beiden Sohne, "welche damit die Sünden des Baters auf fich nahmen, an die Spițe der "Regierung. Denn an ihnen ging Gottes Drohung: 3ch will bei benen, "bie mich haffen, bie Gunden der Bater an den Rindern beimfuchen bis ins "britte und vierte Glieb, (9) angenscheinlich in Erfüllung. Denn ba er

pfeine eigenen bofen Begierben, bie er nicht befriedigen tonnte, auf ben

<sup>(1)</sup> Den bosen Geistern. Der Sinn ift: Da bie Aussprüche ber bosen Geister ihn bie Perrschaft hoffen ließen, so bezeigt er ihnen baburch seinen Dant, baß er ben Balerianus gu einer Berfolgung ber Christen bewog. (2) Ός ἐπὶ τῶν καθόλε λόγων λεγόμενος είναυ, βασιλέως, ἐδὲν εὔλογον,

Bod nadolinov epodonore. Dies Wortspiel, bas in ber Folge noch weiter fortgefest wird, einigermaßen ausbrücken zu können, habe ich ben in ber uebersehung stehenben Ausbruck ermablen muffen. Stroth.

<sup>(3)</sup> Czech. 13, 3.
(4) Roch immer Anspielung auf ben Litel bieses Ministers, ber bei ben Griechen elliptisch καδολικός, bei ben Lateinern Rationalis genannt wurde. Stroth.

<sup>(5)</sup> Er hieß Makrianus und μαχράν heißt fern.

<sup>(5)</sup> Er hieß Matrianus und paxoav heist fern.

(6) Jes. 66, 3. 4.

(7) Rach der Gefangennehmung des Valerianus, welchen Makrianus zum Kriege gegen die Verser dewogen und an dieselben verrathen haben soll, warf sich Makrianus zum Kaiser auf und nahm seine beiden Sohne Quietus und Makrianus zu Mitregenten an, wiewohl man nach Dionystus glauben sollte, Makrianus habe die Regierung nicht selbst geführt, sondern sie auf seine Sohne übergetragen, wurde aber, als er gegen Gallienus zog, in Albeikum oder an der thracischen Grenze neht dem einen seiner Sohne von Aurrolus, auch einem der 30 Aprannen, wie Makrianus, geschlagen und getöbtet. Sein andere Sohn, Quietus, kam im Orient durch Odenatus um das Leden. Uedrigens rühmt der Geschähltschreider Arebellius Kollis den Makrianus und seine Sohne als trestische Manner. schichtschreiber Trebellius Pollio ben Makrianus und seine Sohne als treffliche Männer.

<sup>(8)</sup> Er war lahm. (9) 2 B. Mof. 20, 5.

Balerianus. Jahr Chriftus 257. Anftus II. 251 "Ropf feiner Sobne brachte, so verpflanzte er zugleich feine Schlechtigkeit "und feinen haß gegen Gott auf sie." Dieß Dionysius von Balerianus,

# Gilftes Sanptftuch.

Bon bem, mas bamals bem Dionyfius und ben Chriften in Aegypten begegnet.

Bon ber unter Balerianns auf bas heftigfte wuthenben Berfolgung und was Dionpfius barin nebft Unbern für feine Berehrung bes Gottes bes Weltalls erbulbet, mogen feine eigenen Worte, welche er gegen Germanus, einen bamaligen Bifchof, der ihn in einen bofen Ruf zu bringen fuchte, richtete, fprechen. Sie find folgende: "Indem ich mich in die Nothwendige "feit verfett febe, bie munderbare Führung Gottes in Betreff unferer gu "erzählen, so laufe ich in der That Gefahr, für sehr thöricht und einfältig "gehalten zu werden. Indeß ba es in ber Schrift heißt: Das Geheimniß "bes Konigs ju verhehlen ift gut, rubmlich bingegen ift es, bie Werte Got-"tes zu verkunden, (1) fo will ich bem Angriffe bes Germanns begegnen. "Ich erschien vor Alemilianus, (2) nicht allein, sonbern es begleiteten mich "mein Mitpresbyter Marimus und die Diatonen Fauftus, Eusebius und Auch ging einer von ben aus Rom anwesenben Brubern mit "Charemon. Memilianus aber machte nicht ben Anfang bamit, bag er gefagt "batte: Salte feine Insammentunfte. Denn bieß ericien ihm überfluffig "und gerade bas Leste ju fepn, ba er mit bem hauptpuntte anfangen wollte. "Es war namlich bei ihm gar nicht bie Rebe bavon, bag wir teine Ber-"fammlungen anderer Brüber halten, fondern bavon, baß wir felbst teine "Ehristen sepn sollten. Davon sollten wir abstehen, indem er glaubte, "wenn ich meine Besinnung andern murbe, fo murben mir bie andern "folgen. Ich wollte ibm nicht auf eine hieher nicht gehörige und etwas "weit hergeholte Urt antworten : Man muß Gott mehr gehorchen ale ben "Menfchen, (3) sonbern erklarte ihm gerabeswegs fest und offen, bag ich ben "allein mabren Gott, und keinen andern, verehren, meine Gefinnung nicht "ändern und ein Christ zu senn nie aufhören murbe. Auf bieg befahl er "uns, uns in ein Dorf nabe ber Bufte, Ramens Rephro, zu begeben. "Les't indeß die eigenen Worte, welche dabei von beiben Seiten gebraucht "wurden, wie fie in bas Prototoll eingetragen worden find: Nachbem "Dionysins, Faustus, Marimus, Marcellus und Charemon "hereingeführt worden waren, sprach ber Statthalter "Nemilianurs: Ich habe euch schon mündlich von der Men-"idenliebe gefagt, bie unfere Fürsten gegen ench be-

<sup>(1)</sup> Job. 12, 8.
(2) Er war damals noch Statthalter in Negppten, warf fich aber später zum Kaiser auf, siel dem Belbheren bes Gallienus, Theodotus, lebendig in die Sande und wurde im Gefangniffe erdroffelt.
(3) Worte des Petrus vor dem Rath zu Jerusalem. Apostelg. 5, 29.

# Gallus und Bolusianus. J. Chr. 254. Stephanus.\*

# Viertes hauptstück.

Bie viel Bricfe Dionpfius hierüber gefdrieben.

Dionpfine verbandelte nun über biefen Gegenftand mit ihm burch Briefe und-methet ibm julest, daß nach bem Aufhoren ber Berfolgung die Rirchen überall die Renerung des Novatus verabscheut und wieder Frieden mit einan ber gemacht hatten. Seine Borte find folgende:

# Sunftes Bauptstück.

Bon bem Frieben nach ber Berfolgung.

"Biffe nun, Bruber, bag alle früherhin von einauber getrennten "Rirchen im Oriente und noch weiterbin, (1) mit einander verbunden find "und alle Gemeindevorsteher mit einander in Gintracht stehen und fich bes "wiber Erwarten ju Stande getommenen Friedens ungemein freuen, nam-"ilich Demetrianus zu Antiochien, Theoktistus zu Casarea, Mazabanes (2) "ber Rachfolger bes verftorbenen Alexanders in Melia, Marinus in Tyrns, "Delioborus, ber Nachfolger bes verstorbenen Thelymidres ju Laodicea, "Delenus ju Tarjus umd alle Gemeinden in Gilicien, fo wie Firmilianus "und alle Gemeinden Rappadociens. Denn, um meinen Brief nicht ju "lang und meine Borte nicht beschwerlich zu machen, führe ich nur bie ...angelebenften Bifcbofe mit Namen an; ferner gang Gyrien und Arabien, "wohin ihr immer Unterftuhungen (3) schickt und erft neulich noch gefchrie-"ben babt, fodann Defopotamien, Pontus und Bithynien, und um es "turg zu fagen, Alle aller Orten freuen fich höchlich ber Gintracht und ber "britberlichen Liebe und preifen Gott beftwegen." Go weit Dionpfius. Rachdem Stephanus fein Umt zwei Jahre lang verwaltet hatte, wurde Apftus fein Rachfolger. Un biefen schrieb Dionpfius einen zweiten Brief wegen ber Taufe, worin er zugleich bie Meinung und bas Urtheil bes Stephanus und ber übrigen Bijchofe anführt. Bon erfterem fagt er Folgenbes: "Er batte nun icon früher von Belenus, Firmilianus und allen Bifchofen .,,pon Cilicien, Rappadocien, Galatien und allen weiter baran grenzenden "Provinzen geschrieben, daß er aus dem Grunde bie Beimeinschaft mit "ihnen aufhebe, weil fie bie Reger wieber taufen. Bedente aber boch nur "bie Bichtigfeit ber Sache. Denn es ift in der That, wie ich bore, in den "anfehnlichsten Berfammlungen ber Bijcofe (4) ber Schluß gefaßt morben,

<sup>\* (3.</sup> Chr. 256.) Anftus II., 23ster Bischof zu Rom.

(1) Herunter sind die Gemeinden in Mesopotamien, Ostoene und Arabien zu verstehen.

(2) D. i. Jerusalem. Siehe Buch 4, Kap. 6.

(3) Die Bohithätigkeit der römischen Semeinde gegen auswärtige und zum Theil sehr entsernte Gemeinden ist schon oben 4, 23 gerühmt worden.

(4) Rämlich auf der Synode zu Isonium, wovon Firmilianus in seinem Briefe an Cyprian scheibt und auf den afrikanischen Concilien, die theils unter dem Agrippinus, theils unter Cyprian gehalten worden, befigleichen auf dem Concilium zu Synnada, wovon

J. Chr. 256. Anstas II. Gallus u. Bolusianns. 245 "daß biejenigen, welche von einer Reperei herüber tamen, vorerst unter bie "Ratechumenen aufgenommen werden, und fodann von dem Schmut bes "alten unreinen Sauerteiges abgewaschen und gereinigt werden sollen. "Ueber biefes Alles habe ich bittweise an ihn geschrieben." Beiterbin fagt er : "Auch unfern geliebten Brubern und Mitpresbytern Dionpfius und "Philemon-, welche früherhin die Unsicht bes Stephanns getheilt und über "denfelben Gegenstand an mich geschrieben haben, habe ich zuerst nur ziem-"lich furz, jest aber weitlaufiger gefdrieben." Go viel von ber gebachten Streitfache.

# Sechstes Mauptflück.

Bon ber Reperei bes Sabellius.

In eben diesem Schreiben gibt Dionyflus auch von ben Sabellianie ichen (1) Regern, ale welche ju feiner Zeit hervortraten, folgende Nachricht: "Bon dem fürzlich zu Ptolemais in Pentapolis (2) aufgebrachten Lebrfate, "welcher gottlos ift und viele Lafterungen gegen ben allmächtigen Gott und "Bater unfere Berrn Jesu Christi, fo wie großen Unglauben in Betreff fet-"nes eingebornen Gohnes, des Erstgebornen aller Rreatur, bes Menfch ge-"wordenen Logos und völligen Mangel an Ahnung des heiligen Geiftes. "enthalt, habe ich, ba von beiben Seiten fowohl Schreiben an mich gelangt, "als auch Bruder, die fich mit mir befprechen wollten, zu mir getommen. "find, nach bem Mage meiner Rrafte unter bem Beiftanbe Gottes Giniges

unten Kap. 7. Auf der Synode zu Ikonium waren nach Augustinus 55 Bischöfe. Uebrigens behielten die Orientalen und besonders die Kappadocier den Gebrauch, die Keger wieder zu tausen, beständig dei, wie aus des Basilius erstem und zweitem kanonischen Brief an den Amphilochius erheut, ja, dieser Gebrauch währte dei ihnen die zur ersten konstantinopol. Synode. Balesius. Uebrigens drochte Stephanus nicht allein den schieren, sondern auch und vornämlich dem Typrian mit seinen Afrikanern, an welche er sehr stolze Schreiben ergehen ließ, daß er alle Gemeinschaft mit ihnen ausheben wolle. Stroth.

(1) Die Lehrsäge des Sabellius waren nach Martinis Darstellung solgende: "Es ist "nicht mehr als eine einzige göttliche Oppositasis oder Person; der Logos ist eine Kraft "Gottes, die sich seine Schöpfung der Welt unter den Menschen wirklam erwiesen, aber "nie eine eigene Persönlichkeit erhalten hat, nie ein besonderes sür sich bestehendes Subjekt "geworden ist. Diese Kraft Gottes vereinigte sich nun zu der bestimmten Zelt mit dem "Arasschaften Zelu, wirkte auf ihn, wie auf keinen andern Menschen und verließ ihn nicht: "eber, als die er Alles, was zur Beseitzung der Anschen won ihm geschehen sollter, "volldracht hatte. Dieser Nensch Isten nunnehr Sohn Gottes, weil er, außer "seist ist auch eine Kraft Gottes, die zur Besorderung der Ausgerüstet war. Der hellige "Geist ist auch eine Kraft Gottes, die zur Besorderung der Ausgend und zur Besserhälten, "von Menschen wirkt. Wenn Sahn der der ungaachtet Bater, Sohn und Seist der "Sotheit im Sinne, indem er sich Gott in einem derson Kraste oder Arastaußerungen in der "Sottheit im Sinne, indem er sich Gott in einem derson kraste oder Krastungsverhälten, "kannen Luner"Kottheit im Sinne, indem er sich Gott in einem derson das Besorderer der Besserhau, und Lugend unter den Nenschen. Etchso das der Kraste der Krastungen der Kater von einem Unter"Sottheit wilchen Krast er der Krast der kreist der kann und Kugend unter den Menschen. Etchse das der kreisten der Kraste der Krast und "und Tugend unter ben Menschen. Ebenso hatte Sabellius, wenn er von einem Unter-"Schied zwischen Bater, Sohn und Geist sprach, nur bret verschiedene Krafte in Gott und "die verschiedenen Arten ihrer Wirksamkeit im Sinne." (2) Eine Canbichaft in Norbafrita, fo genannt von ben funf Stobten, welche in ihr lagen, namlich Berenica, Arfinoe, Ptolemais (j. Zolometa), Apollonia und Cyrene.

"Geliebten, Bertrauten und Freunde genießen tonnen. Denn fie murben "babin tommen und fich bafelbft aufhalten und es fonnten bier, wie in etwas "entfernt liegenden Borftabten, (1) befondere Berfammlungen gehalten met "ben, mas benn auch gefchah. Etwas weiterhin ichreibt Dionyfius ferner "von feinen Begegniffen Folgendes: "Germanus bruftet fich mit feinen "vielen Bekenntniffen. Er weiß freilich von Bielem zu ergablen, mas ibm "begegnet ift. Allein wie viele Urtheile, wie fie gegen uns ergangen find, "fann er gablen? wie viele Uchteerflarungen und Gingiehungen ber Guter? "Raub bes Bermögens? Entfetjung ber Burben? Geringichatung melt-"licher Chre? Berachtung bes Lobs bes Statthalters und bes Genats, ber "Drohungen ber Biberfacher, bes Gefchrei's, ber Gefahren, ber Berfolgun-"gen, bes Jrrfale, ber Bedrangnig und mancherlei Roth Erduldung , ber-"gleichen mir unter Decius und Gabinus (2) begegnet ift, bergleichen noch "bis jest unter Memilianus? Wo hat fich benn aber bamals Germanus "feben laffen? Bo ift von ihm gesprochen worden? Doch ich begebe mich "meiner großen Thorheit, in die ich bes Germanus wegen gerathen bin und "überlaffe baber die Ergahlung aller Gingelnheiten ben Brudern , welche da. "mit befannt finb," Derfelbe Dionpfius gebenft auch in feinem Briefe an Domitius und Dibymus mehrerer Umftande bei ber Berfolgung mit folgenden Borten : "Es mare überfluffig, die Unfrigen namentlich an-"juführen, ba ihrer viel und biefe dazu euch unbefannt find. Rur bas "möget ihr miffen, daß Manner und Beiber, Junge und Alte, Madchen "und bejahrte Frauen, Golbaten und Burgerliche, bag jedes Gefchlecht und "jedes Alter theils burch Geifel und Feuer, theils durch Schwert im Rampfe "überwunden und bie Rronen empfangen haben, bei Undern aber mar auch "eine lange Beit nicht hinreichend genug , um bem herrn angenehm gu er-"fcheinen, mas auch, wie es icheint, bis jest bei mir noch nicht ber Fall ift. "Daber bat er mich auf eine ihm befannte bequemere Beit aufgehoben, er, "ber da fagt : Ich habe dich zur angenehmen Beit erhört und dir am Tage "bes Beils geholfen. (5) Da ihr nach unferem Buftante fragt und miffen "wollt, wie wir uns befinden, fo habt ihr wenigstens gewiß gehort, wie wir "als Gefangene von einem hauptmann und einigen Beamten (4) und ihren "Golbaten und Gerichtebienern weggeführt worden find, namlich ich, Rajus, "Fauftus, Petrus und Paulus, wie aber einige Mareoter, (5) die tagu

(3) 2 Korinth. 6, 2. (4) Στρατηγών. Hierunter find die fogenannten Duumviri, ein bargerlicher Magis

<sup>(1)</sup> Bo die Borstädte etwas weit von der Stadt entfernt woren, da waren die Einswohner berselben nicht gehalten, die großen gottesdieristlichen Bersammlungen in der Stadt zu besuchen, sondern in der Borstadt wurden besondere Zusammenkunste entweder in einer Kirche oder an einem andern dazu bequemen Ort gehalten. Ferner nennen die Griechen nicht allein die wirklichen Borftabte noodoreia, fonbern auch ziemlich entlegene Flecken Balefius.

Der lettere war unter Deciue Statthalter von Megopten.

ftrat von Alexandrien, zu versteben. (5) Man sebe oben B. 6. R. (5) Man febe oben B. 6. Kap. 40. Diefe bier angezogene Stelle aus bem Briefe an Domitius und Dibumus gehort alfo nicht hieher, fonbern weiter gurud unter bie Regierung des Decius.

Jahr Christus 257. Valerianus. "tamen, une gegen unfern Billen und ohne bag wir folgen wollten, ihnen "mit Gewalt entriffen und fortgefchleppt haben. Inn find mir - nams "lich ich, Rajus und Petrus — getrennt von den übrigen Brudern, allein, and leben in einem oben, schmunigen Orte Libpens, brei Tagreifen von "Paratonium,(1) eingeschlossen." Sodann fahrt Dionnflus etwas weiter-"bin alfo fort: "In der Stadt haben fich, um die Bruder heimlich ju be-"fuchen, verborgen — von ben Presbytern: Marimus, Dioeforus, Demet-"rius und Lucius — (benn Faustinus und Aquilas, welche ben Beiben gu "befannt find, irren in Megypten umber) - von ben Diatonen Fauftus, "Enfebius und Charemon, die einzig noch übrig gebliebenen, ba die andern "an der Krantheit (2) gestorben find. Den Gusebius hat Gott von Unfang "an baju gestärft und ausgeruftet, ben im Gefängnig befindlichen Befen-"nern die Dienstleistungen unerschrocken zu erweisen und bie Bestellung . "der vollendeten, feligen Martyrer nicht ohne Gefahr zu beforgen. Denn "ber Statthalter fährt noch immer fort, diejenigen, welche vor ihn gebracht "werden, theils, wie gefagt, auf eine graufame Beife ju tobten, theils mit "Foltern zu martern, theils im Gefängniffe und in Banden abzehren zu "laffen, mobei er teine Befuche bei ihnen gestattet und nachforschen läßt, "ob sich vielleicht semand seben lasse. Dennoch erquickt Gott die Bedrange "ten, burch die Bereitwilligfeit und Beharrlichfeit der Bruder." Go weit Dionpfius in diesem Briefe. 3ch bemerke hiebei noch, daß Ensebius, welden Dionpfius als Diatonus genannt hat, balb barauf Bifchof ber Bemeinde zu Laodicea in Sprien worden ist. (3) Maximus aber, den er da= mals noch einen Presbyter nannte, nach Dionyfins felbft die Leitung ber Gemeinde zu Alexandrien als fein Rachfolger übertommen (4) bat, Fauftus bagegen, ber bamale mit ibm ale Betenner fich hervorgethan hatte, lebte bis zu der Berfolgung in unsern Tagen und starb sehr alt und hochbetagt ju unserer Zelt ben Martyrertob burch Enthauptung. Bis bieber, mas fich zur damaligen Zeit mit Dionyfius zugetragen hat.

# Imolftes Hauptstück.

Bon benen, bie zu Cafarea in Palaftina Martyrer geworben.

In ber ermahnten Berfolgung bes Balerianus zeichneten fich brei Manner zu Cafarea in Palaftina burch ein glanzendes Betenntniß aus und wurden mit einem herrlichen Martyrertobe geschmudt, indem fie den wilben Thieren porgeworfen murben. Der eine von ihnen bieg Prietus, ber andere Maldus und der dritte Alexander. Diese wohnten, wie es beißt, auf dem

<sup>(1)</sup> Eine Seeftabt in der Lanbschaft Marmarika in Rordafrika.
(2) Man sehe unten das 22ste hauptst. Es suchte nämlich damais eine furchtbare Pest das gesammte römische Reich eine ganze Reihe von Jahren heim.
(3) Man sehe hievon unten hauptst. 32.
(4) Unten hauptst. 28.

256 Balerianus. Gallieuus. J. Chr. 257—259. Aystus 11.

Lande und machten fich zuerst selbst wegen ihrer Rachläßigkeit und Erägbeit Borwurfe, daß fie der Kampfpreise, welche die Zeitumstande benen, bie von Berlangen nach bem himmel glübten, barreiche, gar nicht achteten, wenn fie nicht die Martyrertrone vorher an fich riffen. Nachdem fie bieß mit einander überlegt hatten, gingen fie nach Cafarea, traten vor ben Richter und murben fo bes vorgebachten Enbes theilhaftig. Ueberdieß ergahlt man, bag außer ihnen in berfelben Berfolgung in berfelben Stadt eine Frau ben nämlichen Rampf durchgefampft habe. Diefe foll eine Un: hängerin ber Sette Marcions gewesen sepn.

# Preizehntes Hauptstück.

Bon bem Frieden unter Gallienus.

Nicht lange barauf wurde Balerianus Stlave ber Barbaren (1) und fein Sohn führte nun die Regierung allein. (2) Diefer begte milbere Regierungegrunbfabe. Er that fogleich burch Chitte ber Berfolgung gegen und Einhalt und erließ ein Rescript, bag unfere Religionslehrer die Freiheit Saben follten, ihren gewöhnlichen Berrichtungen nachzukommen. Rescript ist folgendes: (3) "Der Selbstherrscher und Kaiser Publius Licinius "Gallienus Angustus, ber Fromme, ber Glückliche, bem Diompfius, Pin-"nas, Demetrius und den übrigen Bifchofen feinen Gruß. 3ch habe ben "Befehl ertheilt , daß die fegenbreichen Wirtungen meiner Gnade fich über "bas ganze Reich verbreiten und daß fie (4) von den für religiöse 3wecte "bestimmten Dertern fich entfernen follen. (5) 36r tonnt euch auch in biefer "Absicht biefes meines schriftlichen Befehls bedienen, so baß euch Niemand "beunruhigen tann. Und dieses, was ihr nach ber von uns ertheilten Erplaubniß ausüben konnt, ift euch bereits vor geraumer Zeit von mir juge nstanden worden. Defhalb wird auch ber Großschameister Aureline Epprenius über ben von mir ertheilten Befehl machen." Dieg habe ich zu defto größerer Berftandlichteit aus bem Lateinischen übersett, meiner Geschichte — einverleibt. Roch hat man auch eine andere Berordnung desfels ben Raifers, welche an andere Bischofe gerichtet ift, worin er ihnen die Wiederbesignahme ber Plage zu den sogenannten Friedhöfen gestattet.

<sup>(1)</sup> Balerianus gerieth nämlich burch Berrath in bie Gewalt ber Perfer und foll unter (1) Saterianus gertery namich vorry vertrug in die Gewalt der Perfer und soll unter ihnen in schmählicher Dienstbarkeit — der Perserbönig Sapor seize ihm, wenn er sein Pferd bestäteg, sedesmal seinen Fuß auf den Racken — hingsaltert seyn.

(2) Er war schon früher Mitregent seines Vaters gewesen.

(3) Eusedius gibt hier nicht das ursprüngliche Stitt des Gallienus, sondern das Reseript, wodurch dosselben nach der Bestegung des Maurtanus auf Aegypten angewandt wird.

povourcy vapelor nach ver Bestegung des Maurianus auf Aegypten angewandt wird.

(4) Die heiben.

(5) Gallienus erkannte somit die driftliche Kirche als eine gesesmäßig bestehende Korporation an, da nur eine solche nach der römischen Staatsversassung ein gemeinsames Gut besiehen konnte.

# Gallienus. Jahr Christus 259. Anstus II. (Dionysius). 257 Pierzehntes Hauptstück.

Bas für Bifchofe bamals geblübt.

Damals stand noch ber römischen Gemeinde Apftus (1) vor, der antioschensischen nach Fabianus Demetrius, und der zu Casarea in Kappadocien Firmilianus, so wie den Gemeinden im Pontus Gregorius und dessen Brusder Athenodorus, beibe Schüler des Origenes. Rachdem zu Casarea in Palastina Theoretistus verschieden war, so überkam das Bisthum daselbst Domnus, und da dieser nach nicht gar langer Zeit starb, so wurde Theoretelnus, der noch zu unserer Zeit gelebt hat, sein Rachsolger. Auch dieser war aus der Schule des Origenes hervorgegangen. Ferner bestieg zu Jerussalem nach dem Tode des Mazadanes den bischössischen Setual Hymenaus, der ebenfalls zu unserer Zeit viele Jahre lang in Unsehen gestanden hat.

# Sünfzehutes hauptstück.

Bie Marinus ju Cafarea ein Mariprer geworben.

Um diese Beit, mabrend die Gemeinden aller Orten Frieden batten, murbe ju Cafarea in Palastina ein gemisser Marinus, ber einen ansehnlichen militarischen Rang bekleibete und durch Geburt und Reichthum fic auszeichnete, um des Zengniffes Chrift willen enthauptet. Die Beranlaf. fung bazu war folgende. Die Weinrebe ist eine gewisse Anszeichnung bei ben Romern und mer fie bekommt, wird, wie man fagt, Centurio. nun eine folche Stelle erledigt mar, fo follte Marinus vermöge feines bisber betleibeten Ranges in biefelbe vorructen. Als er icon auf bem Puntte ftand, die Stelle zu befommen, fo trat ein anderer vor ben Richterftuhl und erflarte, Marinus tonne nach ben alten Gefeten feine romifche Kriegswurbe bekleiden, weil er ein Christ sen und den Raifern nicht opfere. mehr gebühre bie Stelle. Der Richter, Achaus mar fein Rame, ließ fich, wie es heißt, baburch bestimmen, ben Marinus zuerft zu fragen, welcher religibsen Ansicht er sep. Wie er sab, daß diefer sich beharrlich als einen . Chriften bekannte, fo gab er ihm brei Stunden Bebentzeit. Als Marinus aus bem Berichtshofe berausging, trat Theotefnus, ber Bifchof von Cafarea, ju ihm bin, jog ihn gesprachsweise mit fich fort, faßte ihn bei ber hand und führte ihn in bie Rirche. Dierinnen stellte er ben Marinus an bas Deiligthum, (2) folug beffen Mantel ein wenig jurud und zeigte auf ber einen Seite auf bas ihm jur Seite hangende Schwert, auf ber andern Seite hielt er ibm aber jugleich bas Evangelienbuch vor und bieß ibn zwischen beiben

(2) Derjenige heilige Theil bes Tempels, wo fich ber Tifch bes herrn befindet. Eusebius Rirchengeschichte.

<sup>(1)</sup> Andern Rachrichten zufolge war Kyftus schon unter Balerianus Märtyrer geworden, nachdem er etwas über ein Jahr Bischof gewesen. Eusebius, der in diesem Zeitraum Alles durch einander verwirrt und chronologische Unrichtigkeiten auf Unrichtigkeiten häust, widerspricht sich in Ansehung des Kystus selbst, dem er in seiner Shronik acht Jahre, unten im 27sten Hauptstüd diese Buches aber eits Jahre beilegt. Stroth des Kerren besindes Aber eits Jahre der Kronik acht Jahre, Wilch des Kerren besindet.

258 Gallienns. Jahr Christus 259. Anstus II. (Dionnstus).
nach Gefallen mablen. Wie nun Marinus ohne Bebenken seine Rechte
ausstreckte und nach ber heiligen Schrift griff, sprach Theoteknus zu ihm:
Nun, so halte fest an Gott, halte fest, und mögest du erlangen, was du
bir gewählt hast, gestärkt von ihm. So gehe hin im Frieden. Als Maris
nus alsbald darauf aus der Kirche zurücktehrte, rief ihm der Perold zu und
forderte ihn vor Gericht; denn die ihm gegebene Frist war bereits verstris
chen. Marinus erschien vor Gericht, bekannte deßhalb mit noch größerer
Offenheit seinen Glauben und ward alsbald, so wie er war, zum Tode
geführt und vollendet.

### Sechezehntes Hauptstüch.

Erzählung. von Aftprius.

Bei diesem Borfalle machte sich Altyrius, ein Mann aus bem romischen Senatorstande, von den Kaisern fehr wohl gelitten und seiner edeln herkunft und seines Bermögens wegen allgemein augesehen, durch seine fromme Furchtlosigkeit einen Namen. Dieser war damals zugegen, als der Märtyrer vollendet wurde, nahm, mit einem sehr kostbaren weißen Kleide angethan, die irdische hülle desselben auf seine Schultern, trug sie fort, kleidete sie sodann auf das Reichste ein und ließ sie auf eine anständige Beise bestatten. Bon diesem Aftyrius erzählen seine Freunde, welche bis auf unsere Zeit gelebt haben, unter tausend andern Dingen folgendes Bunder.

#### Siebzehntes Bauptflüch.

Bon ben Beiden ber Bunberthatigfeit unfere Erlofere ju Panege.

Bei Casarea Philippi, (1) welches die Phonicier Paneas nennen, soll in die Quellen, welche man am Fuse des sogenannten panischen Berges zeigt und aus welchen anch der Jordan hervorsließt, an einem gewissen Festage allemal ein Opferthier geworfen worden seyn. Dieses sey durch die Wirtung des Teusels auf eine wunderbare Weise verschwunden und dieser Umstand sey den dabei Umwesenden als ein ausgezeichnetes Wunder erschienen. Als nun einst auch Asprins sich dabei eingefunden und sah, wie die Menge über den Vorfalt in Berwunderung gerieth, so habe ihn ihres Irrthums gesammert und er habe seine Blide gen Dimmel gerichtet, den Gott über alles durch Ehristum gebeten, den volksversührerischen Teusel in seiner Blöse hinzustellen und seiner Versührung der Menschen ein Ende zu machen. Nachdem Ustrius sein Eepet gesprochen, sey das Opferthier alsbald auf der Oberstäche der Quelsenwieder geschwommen und so habe sich das Wunder Oberstäche der Quelsenwieder geschwommen und so habe sich das Wunder

<sup>(1)</sup> Eine Stadt in Galita, auf ben Müngen auch Reronias genannt, gegründet von bem Tetrarden Philippus in ber Rabe ber zerfibeten Stadt Dan.

Gallienus. Jahr Christus 259. Anstus II. (Dionyfins). 259. ber baselbst verloren, ohne baß später noch ein Wunder an dieser Stelle sich ereignet hatte.

# Achtzehntes Bauptftück.

Bon ber Bilbfaule (1), welche bie blutfluffige Frau errichten laffen.

Da ich ber Stadt Paneas Erwähnung gethan habe, so halte ich es nicht für gut, eine Erzählung zu übergeben, beren Kenntniß auch für unsere Rachkommen von Berth fenn durfte. Es foll namlich bie Blutfluffige, welche nach ben beiligen Evangelien (2) burch unfern Erlofer Befreiung von ihrem Leiden fand, von borther gekommen fenn; man zeige noch jest ihr haus in der Stadt und es dauern noch bewunderungewürdige Dentzeichen der Bohlthatigfeit bes Beilandes gegen fie fort. Es ftebe namlich auf einem hohen Steine bei der Thure ihres haufes eine eherne Bildfaule einer Fran, die, auf ein Anie niedergebengt, einer Flehenden gleich, die Bande vorwärts ausstrectt. Ihr gegenüber stehe von bemfelben Metall aufrecht die Bilbfaule eines Mannes, welcher, mit einem Doppelmantel anftanbig bekleidet, seine hand gegen die Frau ausstrecke. Bu feinen Fugen, an der Gaule felbit, machfe eine frembartige Pflange, melde bis an ben Saum bes metallenen Doppelmantele heraufgehe und ein Beilmittel gegen manderlei Rrantheiten abgebe. Diefe Mannegeftalt nun foll bas Bilb Jefu fenn. Es hat fich auch bis auf unfere Zeit erhalten und ich habe es mit eigenen Augen geseben, ale ich die Stadt Paneas besuchte. barf fich feineswege darüber mundern, bag biejenigen Deiben, welche einftens von unserem Erlofer Wohlthaten erhielten, bergleichen etwas machen ließen, ba wir auch Bilbniffe (3) feiner Apoftel, Paulus und Petrus, und Chriftus felbst mit Farben gemalt auf noch vorbandenen Bemalben gefeben haben , indem die Alten , wie leicht zu erachten, an ihrer Gewohnheit fefthaltend , nach heidnischer Sitte diese Manner ale Wohlthater auf folde Art bei fich zu verebren pflegten.

<sup>(1)</sup> Daß eine solche Bilbsäule, wie sie hier von Eusedies beschrieben wird, in Paneas gar nicht vorhanden gewesen sep, dürste wohl gegen den Augenzeugen Eusedies nicht bedauptet werden; ob sie aber wirklich Christium und die blutstüssige Frau vorgestellt habe, ist eine andere Frage, welche schon langst verneint worden ist. Sieseler in seiner Klichengeschichte äußert sich darüber also: "Rach der Analogie vieler Münzen zu urtheilen, war "jenes Denkmat einem Kaiser (wahrschielts hadrian) zu Ehren geset und vielleicht eines "in der Inschrift vorkommenden vorthoe oder Les wegen von Christen salsch gedeutet."

in der Inschrift vorkommenden σωτήρι oder Fes wegen von Chriften falsch gebeutet."
(2) Matth. 9, 20—23. Mark. 5, 25—34. Luk. 8, 43—48.
(3) Die ersten Spuren von Abbildungen Christi saden wir dei den Karpokratianern, einer gnostischen Seite (Ien. 1, 25), und in der Hauskapelle des Kassers Alexander Ses derus, no (nach Lauprid. E. 29) neben dea Bidnissen seiner Borsahren auch die Standbilder von Ehrstug, Kondan, Orpheus te. ausgestellt wuren. Uebrigens läst sich biese, wie Reander richtig demerkt, aus dem damaligen Religionseklecticismus leicht erklären.

#### 260 Gallienus, J. Chr. 259 — 260. Anftus II. (Dioupfins).

### Mennzehntes Sauptstück.

Bon bem Stuble bes Bifchofs Jafobus.

Denn ber Stuhl bes Jatobus, ber zuerft bas Bisthum bei ber Bemeinde ju Jerusalem von bem Erlofer selbst (1) und ben Aposteln übertommen bat und von welchem die beilige Schrift fagt, baß er ein Bruber Chrifti genannt worben fen, ift noch bis jest aufbewahrt worben und die bortigen Brüder balten ibn von jeber febr boch und beweifen baburch Allen deutlich, welche Chrfurcht man fowohl vor Alters, als auch noch jeht ben beiligen Mannern ihrer Frommigkeit wegen erwiesen hat und noch erweist. Go weit bievon.

# Bwanzigftes Bautpftud.

Bon ben Fefibriefen bes Dionyfius, worin er auch einen Paffahianon befannt macht.

Mußer den icon angeführten Briefen verfaßte damals Dionnflus auch feine noch vorhandenen Festbriefe, (2) worin er über bas Passaffest in erbabenen Worten fich ausspricht. Der eine berfelben ift an Flavius gerichtet, ber andere an Domitius und Didymus. In letterem macht er einen achtjahrigen (3) Paffahtanon betannt und behauptet zugleich, bas Paffahfeft folle nur nach der Frühlings-Tag- und Nachtgleiche gefeiert merden. Außer. biesen schrieb er auch noch einen andern Brief an seine Mitpresbyter (4) zu Alexandrien, fo wie noch andere Briefe an verschiedene Personen, und bieß, mabrend bie Berfolgung noch fortbauerte.

# Einundzwauzigstes Hauptstück.

Bon ben Begebenheiten ju Alexandria.

Nachdem der Friede noch nicht lange wieder hergestellt war, so kehrte Dionyfius nach Alexandrien zuruck. Wie aber baselbst von Reuem Aufruhr und Krieg fich erhoben und teine Möglichteit fur ibn vorhanden mar, alle Bruber, welche fich auf die eine ober bie andere Seite geschlagen hatten, zu besuchen, fo unterhielt er fich abermals am Paffahfeste aus Alexandrien felbst schriftlich, wie wenn er in frembem Lande fich befande, mit ihnen.

<sup>(1)</sup> Es war eine alte Sage in ber driftlichen Rirche, baf Jakobus von Chriftus

selbst zum Bischof geordnet worden sey.

(2) Diese Festbriefe waren eine Art von Programm, worin die Bischofe von Alexandrien sowohl ihrer Gemeine, als auch den ihrem Patriarchat unterworfenen Bischösen das Passahlest bekannt machten und zugleich eine oder die andere Religionsmaterie zur Erdauung abhanbelten. Stroth.

<sup>(3)</sup> Die Meisten nahmen bamals einen achtjährigen Ofterchelus an; Andere verdoppelten bieß und rechneten nach einem 16jährigen Cyklus, wie hippolytus. Man sehe oben 28. 6, St. 22. Stroth.

<sup>(4)</sup> Die Ausbrücke Bischof und Presbyter waren zuerst gleichbebeutend; später führte berjenige, welcher im Presbyterkollegium ben Borsis hatte, ausschließlich jenen Ramen, wurde aber nur als primus inter pares betrachtet.

Gallienus. Jahr Christus 260. Anstus II. (Dionnflus). 261 Spater fdrieb Dionyfius einen andern Festbrief an hierar, einen agyptiichen Bifchof, worin er bes bamaligen Aufruhre ber Alexandriner folgenbermaßen Ermahnung thut : "Bas Bunber ift es, wenn es mir fdwer fallt, "mich mit entfernter Wohnenden auch nur schriftlich zu unterhalten, ba es "für mich keineswegs leicht ift, mit mir felbst zu reden und meiner eigenen "Seele zu rathen? Denn ich muß an mein eigenes Berg, an die Bruder, bie nunter Ginem Dache mit mir wohnen und die Gines Ginnes mit mir find, "an die Mitglieder derfelben Gemeinde Briefe schreiben, und febe nicht ein-"mal die Möglichkeit, wie ich fie nur abschicken foll. Denn es ware leichter, "nicht nur in bas Ausland, fondern vom Oriente nach bem Occibent zu toms "men, ale von Alexandrien nach Alexandrien. Denn noch ober, ungangbagrer, ale jene große unwegsame Bufte, welche Ifrael in zwei Denschen-"altern burdmandert hat, ift bie mittelfte Strafe von Alexandrien. "die stillen, ruhigen Safen ber Stadt bieten ein Bilb jenes Meeres bar, "welches gespalten und, fo ju fagen, burch eine Mauer geschütt, ben Ifrae-"liten einen Durchgang bereitet hat, mabrend bie Megyptier auf ihrem "Pfabe erfauft wurden. Denn oft ericheinen fie von ben vielen in ihnen "vorfallenden Mordthaten gleich bem rothen Meere. Den Fluß aber, wels "der an ber Stadt vorbeifließt, fieht man zuweilen trocener als bie maffer-"lofe Bufte und noch ausgeborrter, als jene Bufte, bei beren Durchman-"derung Ifrael fo fehr gedurftet hat, baß es wider Mofes fchrie und in mwelcher ibm auf Beranstaltung beffen, ber allein Bunber thut, Baffer aus einem foroffen Felsen geflossen ift; zuweilen aber tritt er fo febr aus, "baß er bie ganze Umgegenb, alle Wege und Felber unter Waffer fest unb "bie berbeiführung ber großen Fluth ju Noa's Beiten brobt. Bestandig naber fließt er, von Blut und Mord und barin ertrantten Menfchen beflectt, "babin, wie er einft von Mofe für Pharao gemacht murbe, ale er in Blut "verwandelt und stinkend marb. Und welches andere Baffer tonnte mobl "bas Reinigungsmittel bes alles reinigenben Baffers (1) werben? Wie pvermochte ber große, unermegliche Ocean biefes bittere Meer, wenn er fic "barüber ergoffe, wegzuspulen? Dber wie tonnte ber große Strom, ber paus Chen fich ergießt, wenn er auch bie vier Ausfluffe, in welche er fich atheilt, in bem einzigen Bihon vereinigte, ben Bluteiter abmaschen? Dber wann wird bie burch bie von allen Seiten her auffteigenden bofen Dunfte "verbufterte Luft wieder hell und rein werben? Denn es fteigen von ber Erbe nfolche Dufte, von dem Meere folche Binde, von den Fluffen folche Dunfte pund von bem hafen folche Rebel empor, bag ber Thau nichts anderes ift, nals Giter von ben in allen Elementen faulenden tobten Rorpern. aba munbern fie fich benn noch und miffen nicht, woher die anhaltenbe "Peft , (2) woher die fcweren Rrantheiten , woher die mannigfaltigen Geu-

<sup>(1)</sup> Das Baffer murbe fowohl bei ben Beiben, als hernach bei ben tatholifden Chris

sten zu Reinigungen und Entstandigungen gebraucht.
(2) Sie dauerte vom Jahre 250 bis zum Jahr 265 ohne Unterbrechung und wlithete nicht bloß in Tegypten, sondern in jeder Provinz, jeder Stadt und saft jeder Familie des

262 Gallienus. J. Chr. 260-261. Anfine II. (Dioupsius).

ichen, mober bas fo häufige und mannigfaltige Sterben ber Menfchen? "Barum unfere große Stadt nicht mehr eine fo große Menge Ginwohner, auch von ben unmundigen Rindern bie ju ben alteften Greifen gerechnet, "in fich faßt, ale fie vormale bloß an fogenannten halbalten ernahrte? Sonbern berer vom 40ften bis zu bem 70ften Jahre waren bamals fo viel mehr, bag man jest ihre Bahl nicht einmal ergangen fonnte, wenn man auch jest alle Personen vom 14ten bis jum 80ften Jahre in bas Berzeich-"niß fur die offentliche Betreideaustheilung eintragen murbe und biejeni. ngen, welche bem Aussehen nach noch fehr jung find, find gleichsam Alterd "genoffen berer geworden, (1) bie fonft die betagteften Manner maren. "Allein obgleich fie bas menschliche Geschlecht immer mehr verringert und "bingerafft werden feben und feine gangliche Bertilgung immer mehr um "fich greift, fo gittern fie bennoch nicht."

# · Dweiundzwanzigftes Hauptflück.

Bon ber bamals herrichenben Rrantheit.

Als sobann eine pestartige Rrantheit auf ben Krieg folgte und bas Paffahfeft wieber berannahte, fo unterhielt fich Dionnfius wiederum mit ben Brüdern in einem Schreiben, worin er die Größe des Jammers folgenbermaßen ichildert: "Den andern Menichen (2) burften vielleicht bie ngegenwärtigen Umftanbe teine ichidliche Beit ju einer Festfeier icheinen. Milein biefe haben überhaupt feine schickliche Beit bagu, weder jest, noch pfonft, nicht nur nicht in biefen traurigen Berhaltniffen, fondern nicht meinmal in folden, bie man für recht vergnügt halten mochte. (5) Best "ift Alles nur Gin Wehtlagen; Alle trauern, und Klagen und Jammern "tont burch bie gange Stadt wegen ber großen Ungabl berer, bie ichon ge-"ftorben find und noch taglich fterben. Denn, wie es von den Erftgebornen "ber Alegyptier geschrieben steht, alfo ift auch jest ein großes Geschrei. "Denn es gibt fein haus, worin fich nicht ein Tobter befande. Und möchte nur bieß allein fenn! Denn wir haben ichon vorher vieles Ungemach er-"bulbet. Buerft haben fie uns verfolgt, aber, obgleich von Allen allein "verfolgt und zum Tode gebracht, haben wir bennoch auch damals bas Fest ngefeiert. Jeber Ort, wo wir eine oder die andere Art von Trubfal erbuldet "haben, mard uns jum festlichen Bersammlungsort — Feld, Bufte, Schiff. "Wirthshaus, Kerter. Das frohlichste aller Feste aber haben die vollendeten "Martyrer gefeiert, welche im himmel ihr Mahl hielten. hierauf folgte "Rrieg und hunger. Dieß haben wir gemeinschaftlich mit ben Beiben er-

römischen Reichs. Gine Beit lang ftarben in Rom täglich 5000 Menfchen und viele Stabte

wurden ganzlich entvölkert.

(1) D. i., sie müssen Stelle treten.

(2) D. h. ben Heiben.

(3) Man sieht deutlich, das Dionysius hier den Sas vortragen wollte: Ein Gottloser ist niemals geschickt, ein Fest zu seiern. Stroth.

Gallienus. J. Chr. 260 —261. Anfins II. (Dionyfins). 263 stragen, fo bag wir bas, mas fie uns zugefügt, allein trugen, von bem "aber, mas fie einander felbst zufügten und litten, auch einen Theil tragen Bieberum erfreuten wir uns fobaun bes Friedens Chrifti, ben per und allen gegeben hat. Indeg nur eine fehr furze Erholung murbe und "und ihnen zu Theil, als noch die gegenwärtige Rrankheit ausbrach, ein "Ereigniß, bas für fie furchtbarer, als alles Furchtbare, und granfenhafter, "als jedes Unglud mar, und beffen Birtungen, wie fich einer ihrer Schrift. "fteller (1) außert, allein machtiger waren, ale irgend Jemand vermuthen Für uns aber waren fie bieß nicht, fondern vielmehr ein nicht "geringeres Uebungs - und Prufungsmittel, ale bie übrigen. Denn auch "uns hatte fie nicht verschont, allein mit vorzüglicher Deftigfeit muthete fie "unter ben Beiben." Beiterhin fahrt Dionpfius alfo fort : "Die meiften "unserer Bruder iconten ihrer felbft nicht in ber Fulle ber Liebe und ber "Bruderliebe, fondern fie hielten an einander feft, besuchten, obne fich au "vermahren, die Kranken, dienten ihnen unermudlich und pflegten fie um "Chrifti willen und ichieden mit ihnen auf bas Freudigfte aus bem Leben, nindem fie fich mit den Leiden Anderer anftecten, die Rrantheit von, ihren "Nachften gleichsam auf fich berüberleiteten und voll Bereitwilligfeit ibre "Schmerzen in fich aufnahmen. Ja, Biele ftarben felbft, nachdem fie Andere "burch ihre Sorge am Rrantenbette wieder hergestellt und beren Tod gleich "fam auf fich verpflange hatten. Diefe erfüllten ben gemeinen Musbruct, "ben man fonft fur eine gewöhnliche Soflichteitoformel gehalten, und gingen nals nallerergebenfte Diener" aus ber Belt. Auf biefe Beife enbeten bie "Beften unter ben Brubern bei uns, einige Presbyter, Diafonen und amehrere Wohlbelobte and bem Bolte, ihr Leben, fo daß ein folcher Tob, "weil er bie Frucht großer Frommigfeit und fraftigen Glaubens ift, einem "Martyrertobe nicht nachzusteben icheint. Gie nahmen bie Leiber ber Deis "ligen auf ihre Urme und ihren Schoos, brudten ihnen die Augen zu und "Schloffen ihnen ben Dund, trugen fie auf ihren Schultern, legten fie murecht, brudten fie an fich, umfaßten fie, wuschen fie und tleibeten fie wein und hatten nach einer Beile ein gleiches Schicffal, ba immer bie "Uebriggebliebenen ihren Borgangern folgten. Bei ben Deiben aber fanb "bas gerade Gegentheil statt. Sie stießen biejenigen, welche aufingen krank "au werden, von fich, floben von den Theuersten binweg, marfen die hatbstodten auf die Strafen bin, ließen die Todten unbegraben liegen und ssuchten fo ber Unfteckung und Mittheilung bes Sterbens auszuweichen, "ber man boch aller angewandten Mittel ungeachtet nicht leicht antgeben "tonnte." Rach biefem Briefe, ale bie Berhaltniffe gu Alexandrien wieber friedlich fich gestaltet batten, schrieb Dionpfius wieder einen Festbrief an die Bruder in Aegopten und verfaßte außerdem noch mehrere andere Briefe. Man bat and einen folden von ihm über ben Sabbath und

<sup>(1)</sup> Man konnte glauben, bles fen ein Ausbruck eines gleichzeitigen helbnischen Schrifts "ftellers, allein er findet fich in einer Riebe bes Periffes bei Thurpbibes 11, 64.

264 Gallienns. J. Chr. 262—263. Apfins II. (Dionysius). einen andern von der Uebung. In einem andern Briefe an Hermammon und die Brüder in Aegypten spricht er viel von der Schlechtigkeit des Decius und seiner Nachfolger und thut sodann des Friedens unter Gallienus Erwähnung.

1. 140.00

# Preiundzwanzigstes Hauptstück.

Bon ber Regierung bes Gallienus.

Doch es ift bas Befte, wir boren seine eigenen Worte, welche also lauten : "Jener (1) nun, ber von zwei Raifern vor ibm ben einen verratben, "ben andern betriegt hatte, ging schnell mit feiner ganzen Familie ganzlich "au Grunde. Gallienus aber wurde von Allen einstimmig zum Kaifer aus-"gerufen und anerkannt, er, ber zugleich alter und neuer Kaiser war, da per es schon vor jenen mar und es noch nach ihnen blieb. Rach bem Musfpruch bes Propheten Jesaias: Siebe, was von Anfang ist, das kommt "und ift neu , was jest aufgeht. (2) Denn wie ein Gewolf, bas unter ben "Sonnenstrahlen hinzieht und fie auf einige Zeit verdectt, die Sonne ver-"buntelt und an ihrer Stelle gefeben wird, fodann aber, wenn baffelbe "vorübergezogen ift ober fich vertheilt bat, bie ichon vorher aufgegangene "Sonne von Reuem wieder aufgeht und jum Borichein tommt; alfo ift "auch Matrianus, ber die hand nach ber Krone bes Gallienus ausgestreckt "und fich felbst zum Raiser aufgeworfen hatte, dieß bereits nicht mehr, wie per es benn überhaupt nicht gewesen ift, Gallienus aber ift es auf dieselbe "Beife, wie er es icon früher gewesen. Das Reich bat, fo zu fagen, fein "Alter abgestreift, seinen frühern traurigen Bustand abgelegt und ift jest "ju blubenderer Rraft gelangt (3) und wird weit gefeben und gebort und "breitet fich überallhin aus." Dionpsius gibt sobann auch noch die Zeit, ba er biefes fchrieb, mit folgenden Borten an : "Es fallt mir wieberum "ein, an die Dauer ber taiferlichen Regierung ju benten. Denn ich febe, "baß die genannten Ruchlosen in kurzer Zeit namenlos geworden sind. Un-"fer geheiligter und gottgefälliger Raifer aber hat das fiebente Jahr (4) "überschritten und ift jest im neunten Jahre feiner Regierung , in welchem "wir das Fest feiern wollen."

von der Zeit, da er wirklich auch in Negypten regierte. Denn zwischen diefer Zeit hatte. Wakrianns ein Iahr lang in Negypten regierte. Benn zwischen diefer Zeit hatte.

<sup>(1)</sup> Die Rebe ist hier von Makrianus, der den Balerianus an die Perser verrathen und hernach sich gegen Gallienus in Aegypten und im Orient zum Kaiser aufgeworsen hatte. Balerianus und Gallienus werden hier Kaiser genannt, die vor ihm regiert, weil theils Gallienus schon Mitregent seines Baters gewesen, daher auch seine Regierungsjahre von 254 an gerechnet werden, theils Makrianus wirklich eine Zeit lang im Orient als Kaiser regiert und dassür erkannt worden, daher jene Kaiser gar wohl seine Borsahren genannt werden konnten. Stroth.

(2) 3es. 43, 19.

<sup>(2)</sup> Zef. 43, 19.

(3) Dies ist ganz falfc. Das römische Reich tam wohl zu teiner Zeit sowohl burch von allen Seiten herstürmende äußere Feinde, als auch durch zahllose Ausstände und Empörungen im Innern dem Rande des Abgrundes näher, als gerade unter der Regierung. des sorglosen, liederlichen Gallienus.

#### Gallienus. Jahr Chriftus 263. Apftus II. (Dionysius). 265

# Vierundzwanzigstes Hauptstück.

Bon Repos und ber Spaltung, bie er veranlafte.

Außer allen biefen Schriften bat Dionpfius auch zwei Bucher über bie Berheißungen verfaßt. Beranlaffung bazu gab ihm Repos, ein agpp. tifcher Bifchof, welcher die ben Beiligen in ber Schrift gegebenen Berbeigungen auf eine zu judifche Urt ertlaren (1) lehrte und behauptete, es wurde ein Jahrtausend voll finnlicher Luft auf diefer Erbe ftattfinden. glaubte, aus der Offenbarung Johannis feine Meinung beweifen zu konnen, fo verfaßte er eine Schrift über Diefen Gegenstand unter bem Titel: Biberlegung der Allegoriften. (2) Gegen ihn erhob fich Dionpfius in seinen Buchern über bie Berheißungen, in beren erftern er seine eigene Ansicht über diesen Sat darlegt, in deren zweiten aber er sich über die Offenbarung Johannis ausspricht. Er thut barin gleich zu Anfang bes Nepos mit folgenden Borten Erwähnung : "Da fie eine gewisse Schrift bes Repos "vorweisen, auf die sie sich sehr stüten, als wenn darin unwidersprechlich "bewiesen mare, bag bas Reich Christi auf Erben fenn werbe, so gestehe ich, "baß ich zwar in mancher anbern hinficht den Repos fchate und liebe feines "Glaubens, feiner Arbeitsamkeit und des Tleißes wegen, den er auf die "beilige Schrift verwandt, fo wie wegen feiner zahlreichen geiftlichen Lieber, nan welchen bis jest noch viele ber Bruber ein großes Gefallen finden, und "baß ich ben Dann in diefer Beziehung mehr bochachte, als ebe er aus der Belt schied; allein lieb und über Alles schätbar ift mir die Bahrheit. "Ift etwas Bahres gefagt, fo muß man es ohne Reid billigen und loben; "untersuchen und berichtigen aber muffen wir, wo uns eine Schrift nicht "ber Bahrheit gemäß vortommt. Bare Repos felbst zugegen und murbe "feine Meinung bloß mundlich vortragen, fo murbe eine bloße Befprechung, "welche burch gegenseitiges Fragen und Antworten die Streitenden über-"jeugt und annahert, hinreichend feyn. Allein, ba er ein Buch bievon ber-"ausgegeben hat, bas nach ber Unficht Giniger febr überzeugend fenn foll, nund ba einige Lehrer feines Anhangs bas Gefet und bie Propheten für "nichts achten, ben Evangelien ju folgen verfaumen, die Briefe ber Apostel ngering ichagen, bingegen bie in biefem Buche vorgetragene Lebre als ein "großes, verborgenes Webeimniß erheben und die einfaltigen Bruder unter nuns fich teinen großen und erhabenen Begriff von ber herrlichen und mahr-"haft gottlichen Erscheinung unseres Berrn, noch von unserer Auferstehung "von den Todten, der Bersammlung zu ihm und Berähnlichung mit ihm "machen laffen, fondern fie bereden, fleinliche, binfallige und ben gegenawartigen abnliche Dinge in dem Reiche Gottes ju hoffen, fo halten wir

<sup>(1)</sup> D. h. ganz buchftäblich.
(2) hierunter find Origenes und seine Schule verstanden, welche die Offenbarung Johannis sowohl, als die meisten Schriften des alten Testaments nicht anders vor dem Borwurf der darin herrschenden jabischen Dentungsart zu retten wusten, als durch allegozische Erklärung. Stroth.

266 Gallienns. Jahr Chriftus 263. Anfins II. (Dionnfins).

"es fur nothwendig, gegen unfern Bruber Repos, wie wenn er gegen-"martig mare, mit wiberlegenben Grunben ju fprechen." Etwas weiterhin fahrt Dionyfins fo fort: "Als ich in bem Diftrift von Arfinoe mar, wo, "wie du weißt, diese Lehrmeinung ichon feit langerer Beit fich verbreitet "hatte, fo daß fogar Abfall ganzer Gemeinden darans entftanden, fo berief "ich die Presbyter und Lehrer der Bruder in den Dorfern gusammen, me-"bei auch jeder von den Brudern, der ba wollte, erscheinen konnte, und ver-"anlaßte fie, öffentlich eine Untersuchung diefer Lehre anzustellen. Gie brach-"ten mir nun diefes Buch als einen Schild und eine unbezwingliche Mauer, "und ich sehte mich zu ihnen brei Tage nach einander bin vom Morgen bis "auf ben Abend, um den Inhalt beffelben zu miderlegen. Diebei mußte ich abas gefeste, mabrheiteliebende, ber Belehrung empfangliche und verftans "bige Benehmen der Bruder über die Magen bewundern. Bir trugen ein-"ander in Ordnung und mit Sanftmuth die Fragen, Zweifel und Beiftimmung vor, und huteten une forgfaltig, einmal angenommene Deinungen, "wenn fie auch nicht als der Bahrheit gemäß fich erzeigten, mit hartnactig-"feit und auf jegliche Beije zu vertheidigen. Much bogen wir den Gin-"murfen nicht aus, fondern wir fuchten vielmehr, fo viel möglich, ben Begen-"fand fest im Auge zu behalten und benselben zu beweisen, ohne uns zu "ichamen, wenn Grunde une baju nothigten, unfere Anficht ju andern und "beizustimmen, fondern wir nahmen mit gutem Gewissen, gang aufrichtig, "unsere Bergen ftets ju Gott gewandt, bas an, mas durch Bemeise und "Aussprüche der beiligen Schrift bestätigt murbe. Bulest bekannte und "bezeugte ber Bortampfer und Berbreiter biefer Lehre, Koration, vor den "Ohren aller anwesenden Bruder, daß er berfelben, nun burd die Begen-"grunde binlanglich überzeugt, weder weiter jugethan fepn, noch ihrer er-"mahnen, noch fie lehren wolle. Die übrigen anwesenden Bruber aber "freuten fich über die Berhandlungen, über die Rachgiebigfeit gegen alle "und über die Ausgleichung.

# Fünfundzwanzigstes Banptflück.

Bon ber Offenbarung bes Johannes.

Sohannis folgendermaßen: "Einige nun von denen vor uns haben das Buch ganzlich verworfen und ihm allen Werth abgesprochen, indem fie "es Sat für Sat durchgingen und bewiesen, daß es ohne Sinn und Zusammenhang sep. Sie behaupteten, die Aufschrift betrüge, denn es sen kein "Wert des Johannes; ja es sen nicht einmal eine Offenbarung, was unter "einem so starken, dichten Schleier von Unverständlichkeit verborgen liege. "Und geschweige daß irgend ein Apostel, so sen nicht einmal ein heiliger "ober rechtgläubiger Mann der Berfasser bieses Buches gewesen, sondern "Cerinthus, der auch die nach ihm benannte cerinthianische Sette gestiftet,

Gallienus. Jahr Chrifins 263. Enfine II. (Dionyfins). 267 "habe feiner Ausgeburt einen gewichtigen Ramen vorfeten wollen. Denn "bieß fen ber Grundfan feines Spftems gewesen, bas Reich Chrifti werbe "ein irbifches fepu, und er habe getraumt, daffelbe werde in folden Bes "nuffen bestehen, wonach er felbst als ein ganz finulicher, fleischlich ge-"finnter Menich begehrte, namlich in Befriedigung des Bauches und ber "thierifden Triebe, bas beißt in Effen, Trinten, Dochzeitfreuden und in "Beften, Opfern und Opfermahlzeiten, burch welche Musbrude er jenes gu "beichonigen glaubte. 3ch für meine Perfon mochte es mir nun wohl nicht "getrauen, bas Buch gang ju verwerfen, weil es viele Bruber hochschaten, "fondern bie Anficht, welche ich bavon gefaßt, ift vielmehr biefe, baß es "über meinen Berftand reicht, und bag es einen verborgenen, gang wun-"berbaren Ginn aller barin vorkommender Dinge enthalte. Denn wenn "ich es auch nicht verftehe, fo vermuthe ich boch wenigstens, daß ein tieferer "Sinn in ben Borten liege. 3ch meffe und beurtheile bieg nicht nach "meiner eigenen Urtheilefraft, fondern ich raume bier bem Glauben mehr "ein und halte bafur, bag es ju boch ift, als bag es von mir begriffen "werden konnte. Und ich verwerfe bas nicht, mas ich nicht habe verstehen "tonnen, fondern ich bewundere es befto mehr, je unverftanblicher es mir "ift." Rachdem Dionpfius fodann bas gange Buch geprüft und gezeigt bat, es fep unmöglich, baffelbe nach bem geraden Bortfinn ju verfteben, fahrt er alfo fort: "Nachdem ber Prophet feine gange fogenaunte Beiffa-"gung vollendet, preist er fomobl diejenigen, welche fie bewahren murben, "als auch vornamlich fich felbft felig. (1) Gelig ift, fagt er, ber ba bewahrt "bie Borte der Beiffagung in biefem Buch, und ich Johannes, ber foldes "gefehen und gehört habe. Dag nun der Berfaffen des Buches Johannes "beiße und daß daffelbe einem Johannes angebore, will ich nicht freiten. "Denn ich gebe ju, daß es das Bert eines beiligen, gottbegeisterten Mannes Aber das möchte ich nicht leicht einräumen, daß diefer Johannes der "Apostel ift, ber Gobn des Zebedaus, ber Bruder bes Jatobus, welchen "bas Evangelium, bas ben Titel Evangelium Johannis führt, und ber "tatholische Brief jum Berfaffer bat. Denn ich schliefe es aus ber gangen "Manier und Ginkleidung, die in jenem und diesen beiden Schriften berricht, "fo wie aus ihrer gangen Ausführung, bag ihr Berfaffer nicht einer unb "berfelbe ift. Denn ber Evangelift fest nirgende feinen Ramen fei, noch "fündigt er fich felbst an, weber im Evangelium, noch in dem Briefe." Und etwas weiterhin fagt Dionnflus ferner: "Johannes aber nennt fich nirgends 3,ale Berfaffer, weder unmittelbar von fich felbft noch als von einem Undern "redend. Der Berfaffer der Offenbarung bingegen fest gleich zu Unfang "seinen Ramen bin : "Offenbarung Jesu Christi, die ihm (Gott) gegeben "bat, seinen Anechten in Balbe ju zeigen und feinen Engel gefund und fie "burch diefen bekannt gemacht feinem Anechte Johannes, der bezeuget hat

<sup>(1)</sup> Offenb. 22, 7. 8. Uebrigens zieht Dionysius die griechischen Borte nand Taanvys noch zu bem vorhergehenben maxapios, wodurch benn ber in der Uebersehung ausgebrückte Sinn entsteht, während sie einen eigenen Sah bilden sollten: Und ich bin Iohannes, der 2c.

268 Gallienne. Jahr Chriftus 263. Anftus II. (Dionnflus).

"bas Wort Gottes und sein Zeugniß, so viel er gesehen bat." (1) Sobans ,fdreibt er auch einen Brief: "Johannes ben 7 Gemeinden in Affen. Gnabe "sep mit euch und Friede."(2) Der Evangelist hat aber seinen Ramen nicht "einmal bem tatholischen Briefe vorgesett, sonbern ohne Umschweif mit "bem Geheimniß ber göttlichen Offenbarung felbst begonnen: "Bas vor "Unfang gewesen ift, mas wir gehort, mas wir gefeben haben mit unfern "Augen." (3) Denn megen biefer (4) Offenbarung preist auch ber herr ben "Petrus felig, wenn er fagt: "Selig bift bu, Simon, Bar Jona, benn "Fleifch und Blut haben bir bas nicht offenbart, fondern mein bimm "lischer Bater." (5) Auch nicht in bem bem Johannes zugeschriebenen "zweiten und britten Briefe, die bod beibe febr furg find, (6) ftebt ber "Name bes Johannes an ber Spipe, sonbern es ift ohne Rennung eines "Ramens "Der Meltefte" geschrieben. Aber jener hielt es fogar nicht für "binreichend, Ginmal fich zu nennen und fobann in feiner Erzählung fort-"jufahren, daß er nochmals wiederholt: "Ich Johannes, euer Bruder und "Mitgenoffe in ber Trubfal, im Reiche und in ber Gebulb Jesu, war auf "ber Infel, welche Patmos beißt, um bes Bortes Gottes willen und bes "Beugnisses Jesu."(7) Ja, auch am Ende ber Offenbarung fagt er noch: "Selig ift, ber ba bemahret die Borte ber Beiffagung in biefem Buch und "ich, Johannes, der folches gesehen und gehöret bat." Dag nun ein Johannes "ber Berfasser der Offenbarung ift, bieß muß man ihm auf sein Wort glauben; "mas es aber für ein Johannes sep, ist nicht so flar. Denn er nennt fich "nicht, wie im Evangelium fo oft, den Jünger, welchen ber Berr lieb "hatte, noch welcher an der Bruft bes hern gelegen, noch ben Bruber bes "Jatobus, noch fagt er von fich, baß er ben herrn felbst gefeben und ge-"bort habe. Denn er murbe boch eines von ben angeführten Ausbrucken "fich bedient haben, wenn er fich naber batte bezeichnen wollen; allein von "biefem allem tein Bort. Er nennt fich nur unfern Bruber und Mitge-"noffen und einen Beugen Jesu und preist fich felig, weil er bie Offenba-"rungen geschaut und gebort. 3ch halte aber bafur, bag Biele ben gleichen "Namen mit bem Apostel Johannes geführt haben, welche aus Liebe ju "ihm und aus Bewunderung und Nacheiferung und in bem Buniche, gleich "ihm geliebt zu werden von bem herrn, auch benfelben Ramen angenom-

"men haben, fo wie man bei den Rindern der Glaubigen haufig die Namen

<sup>(1)</sup> Offenb. 1, 1.

<sup>(2)</sup> Offenb. 1, Joh. 1.

<sup>(4)</sup> Diese Borte stehen bier so au sagen in einer Parenthese. Dionysius kommt bei Gelegenheit, da er von der Offenbarung des göttlichen Geheimnisses redet, auf den Petrus, den Christus wegen dieser Offenbarung selig preist. Stroth.

<sup>(5)</sup> Matth. 16, 17.
(6) Was in der Kürze der Briefe für ein näherer Grund sich zu nennen liege, läst sich nicht bestimmen. Bielleicht ist es dieser, daß die Briefe wegen ihrer Kürze mehr die Form von Briefen haben, dahingegen jene längere eher Büchern und Abhandlungen ähnlich sind, und daß sie also als eigentliche Briefe auch am ersten die dein Briefen übliche Boriegung des Ramens haben sollten. Stroth. (7) Offenb. 1, 9.

Jahr Christus 263. Anstus II. (Diennfins). 269 Gallienus. "Petrus und Paulus antrifft. Es tommt auch noch ein anderer Johannes, "mit dem Beinamen Martus, in der Apostelgeschichte vor, welchen Bar-"nabas und Paulus als Begleiter mit fich nahmen und von bem es beißt: "Sie hatten auch ben Johannes jum Diener."(1) Ob biefer Johannes die "Dffenbarung verfaßt hat, tann ich nicht wohl fagen, benn es wird nicht "gemelbet, baß er mit ihnen nach Alfien gefommen, fondern es beißt: "Da "Paulus und fein Begleiter von Paphos wegfuhren, tamen fie nach Derge "in Pamphylien. (2) Johannes aber trennte fich von ihnen und tehrte "nach Jerusalem juruct." (3) 3ch glaube vielmehr, baß es ein Anderer ge-"wesen ift, nämlich einer von benen, die in Aften waren. Denn es follen "fich in Ephefus zwei Grabmahler befunden haben, und jedes berfelben foll "Grabmal des Johannes genannt worden fepn. Auch aus ben Gedanken, "ben Ausbrucken und beren Berbindung tann man fehr mahricheinlich ab-"nehmen, daß biefer ein Anberer gewesen als jener. Denn bas Evangelium "und ber Brief ftimmen mit einander überein und fangen auf gleiche Beife an, "jenes: "Im Anfang mar bas Wort," diefer: "Was von Anfang an war." "In jenem beißt es: "Und bas Wort wurde Fleisch und wohnete unter uns "und wir haben feine Derrlichfeit gefeben, eine Berrlichfeit als des einge-"bornen Sohnes vom Bater," (4) biefer fagt eben baffelbe mit einer nur "unbedeutenden Beranderung: "Bas wir gehört, was wir mit unfern "Augen gefeben, mas mir geschaut und unfere Sande betaftet haben, von "bem Borte bes Lebens, und bas Leben ift ericienen." (5) Diefes ichict "er namlich voran, weil er, wie er in der Folge zeigt, gegen folche ftreitet, "welche behaupteten, Chriftus fep nicht im Fleische erschienen. "sest er auch noch mit Bedacht hinzu: "Und mas mir gesehen haben, be-"zeugen wir und verfündigen euch bas ewige Leben, welches war bei bem "Bater und uns erschienen ift. Bas wir gefehen und gehöret haben, bas "verkundigen wir euch." Johannes bleibt fich felbst treu und weicht nicht "von seinem Borfage ab, sondern trage alles in einerlei Perioden und mit "einerlei Bortern vor. Bir wollen beren einige in ber Rurge bemerfen. "Ber ihn mit Aufmertfamteit liest, wird in beiben Schriften baufig bie "Wörter Leben, Licht, Vermeidung der Finsterniß, häufig die "Wörter Bahrheit, Gnade, Freude, Fleifch und Blut bes "Derrn, Gericht, Bergebung der Gunde, Liebe Gottes "gegen uns, das Gebot unferer Liebe gegen einander, in-"gleichen, daß man alle Gebote halten folle, fo wie Ueber-"windung der Belt, des Teufele, des Antichrifts, Bers "beißung bes beiligen Beiftes, Rindichaft Gottes, ben uns

"durchgangig abgeforderten Glauben und allenthalben ben "Bater und Sohn finden. Und kurz, wenn man durchgängig auf das

<sup>(1)</sup> Apostelg. 13, 5. (2) Eine Canbichaft im Südwesten Aleinastens. (3) Aposteig. 13, 13. (4) Ev. Joh. 1, 14.

<sup>(5) 1 3</sup>oh. 1, 1. 2.

270 Gallienus. Jahr Chriftus 263. Anfins II. (Dionnfins). "Eigenthumliche Rucficht nimmt, fo liegt offenbar im Evangelium und bem "Brief ein und biefelbe Farbung vor Angen. Aber gang entfernt bienen "und verschieben ift die Offenbarung; fie fteht teiner biefer Schriften nabe, "hat auch, um mich fo auszudructen, mit feiner berfelben Bermandtichaft, "ja nicht eine Sylbe mit ihnen gemein. Ja in bem Briefe — benn von ",dem Evangelium will ich nicht sprechen — findet fich eben so wenig eine "Ermahnung von der Offenbarung ober eine Anspielung auf fie, als in "biefer von jenem, mahrend boch Paulus in feinen Briefen etwas von "feinen Offenbarungen zu verstehen gibt, die er aber nicht besonders aufge "fcrieben hat. Ueberbieß laßt fich auch aus ber Schreibart abnehmen, wie "verschieden das Evangelium und der Brief von der Offenbarung find. "Jene find nicht bloß ohne Berftoß gegen bie griechische Sprache, sonbern "auch in hinficht ber Ausbrucke, Schluffe und Berbinbung ber Sane mit "großer Zierlichkeit abgefaßt und es fehlt viel, baß fich ein Barbarismus, "Solocismus ober überhaupt ein Ibiotismus barin fanbe. Denn ber Ber-"faffer befaß, wie es icheint, beibe Gaben, welche beibe ibm ber Berr ge-"ichenkt batte - bie Gabe ber Ertenntnig und bie Gabe bes Ausbrucks. "Daß dieser aber eine Offenbarung gesehen, so wie höhere Erkenntniß "und die Beiffagungegabe empfangen habe, will ich zwar nicht bestrei-"ten, aber bas febe ich beutlich, bag feine Sprache und fein Ausbruck "nicht rein griechisch find, fondern daß er fich barbarifcher Wendungen "und zuweilen Solocismen bedient, die ich aber jest hier anzuführen nicht "für nothwendig halte. Denn es glaube ja Niemand, baß ich bieß, um "barüber zu spotten, gesagt habe, sondern meine einzige Absicht war,

# Sechsundzwanzigstes Hauptstück.

"bie Ungleichheit biefer Schriften ju zeigen."

Bon ben Briefen bes Dionpfius.

Außer diesen hat man noch mehrere andere Briefe von Dionysius, 3. B. die gegen Sabellius an Ammon, den Bischof der Gemeinde zu Berenice — den an Telesphorus — den an Euphranor und einen andern an Ammon und Euporus. Auch verfaßte er über denselben Gegenstand (1) noch vier andere Abhandlungen, die er seinem Namensbruder Dionysius zu Rom zueignete. Ueberdieß besitzen wir noch mehrere andere Briefe von ihm, so wie einige umfassendere Schriften, welche in Briefsorm geschrieden sind, 3. B. die Bücher von der Natur, welche er seinem Sohne Timotheos zuschrieb und das Buch von den Bersuchungen, welches er

<sup>(1)</sup> Rämlich ben Sabellianismus, wovon die vorigen vier genannten Briefe handelten. Sinige Bischöfe in Pentapolis hielten eine Synode wider den Dionysus, den sie ebenfalls kreiger Reinungen von der Gottheit Christi beschubigten, die er in seinem Streit wider den Sabellius geäußert, und verklagten ihn deswegen beim Bischof Dionysus zu Rom. Bei diesem vertheibigte er sich in vier Schristen, die den Titel sühren: Widerlagung und Vertheibigung. Stroth.

ebenfalls bem Euphranor zueignete. Außerdem fagt er in einem Briefe an Bafilibes, Bifchof ber Gemeinden in Pentapolis, er habe 'uber ben Anfang bes Predigerbuche eine Erklarung verfaßt. Auch hat er une verfciedene andere Briefe an biefen Bafilibes hinterlaffen. Bis bieber ift Dioupfins unfer Fuhrer gewesen. Run aber wollen wir nach ber Ergablung diefer Begebenheiten auch bie Beschichte unferer Beit gur Reuntniß ber Nachwelt bringen.

#### Siebenundzwanzigstes hauptstück.

Bon Paulus von Samosata und ber von ihm zu Antiochien angerichteten Reperei.

Nachdem Apftus 11 Jahre lang (1) ber romischen Gemeinde rorgestanden batte, fo murbe ein Ramenebruder bes Dionyfius von Mlerandrien fein Rachfolger. Um biefelbe Beit ichied auch Demetrianus ju Antiochien aus ber Beit und Paulus von Samofata (2) übertam (3) die bie schöfliche Burbe. Da biefer ber tirchlichen Lebre völlig entgegen, niedrige und geringe Borftellungen von Chriftus batte, als fep er feiner Ratur nach ein gewöhnlicher Menfc gewefen, (4) fo wurde Dionpfius von Ale randrien eingeladen, auf die Spnode zu tommen. Allein diefer entschule digte fich mit feinem boben Alter, fo wie mit feiner forperlichen Schwache und blieb alfo mit feiner perfonlichen Gegenwart aus, that aber in einem Schreiben zu wissen, welche Unficht er von vorliegender Streitfrage habe. Die übrigen hirten der Gemeinden aber eilten fammtlich von allen Griten ber nach Antiochien als gegen den Berwuster der heerde Christi und verfammelten fich bafelbft.

<sup>(1)</sup> Man erinnere sich ber Anmerkung oben zu hauptstück 14. Einige legen bem Apftus 1 Jahr und etwas barüber, Andere 2 Jahr und 11 Monate, noch Andere nur bloß 11 Monate bei. Am allergröbsten ist aber boch bier der Jerthum bes Eusebius, der endlich unten hauptst. 32 bei Eutychianus durch einen andern Irrthum wieder gut gemacht wied.

Stroth

<sup>(2)</sup> Icht Somaisath, eine Stadt in Syrien an einem der Uebergänge am westlichen User des Euphrat, berühmt auch als Geburtsort des bekannten Spötters Lucianus.

(3) Ran sagt, durch die Berwendung seiner Sönnerin Zenobia, der damaligen Königin von Palmyra und eines großen Abeiles des Orients. Daß übrigens Paulus dieser sün das Judenthum und die Philosophie eingenommenen Königin zu Gestlichen seine Lehre ausgeskult habe, wie Sinige behaupten, dedürste noch eines näbern Beweises.

(4) Paulus ging nämlich von dem strengen Prinzip des Monotheismus aus und stellte daher als ersten Grundsag auf, daß es nur Eine göttliche Substanz oder Person geben konne. Er bertes sich auf die Stelle: Der Derr, dein Gott, ist ein einiger Gott. Daraus solgerte er: also kann Spristus nicht Gott, sondern Mensch seyn. Od er aber gleich Spristus seiner Ratur nach für einen gewöhnlichen Mensch seite, so schreite Iesins der Fleich seiner Katur nach für einen gewöhnlichen Menschaen bielt, so schreite Iesins der Einwirdung des göttlichen doges, welchen Paulus, ungeachtet er von keinem persönlichen Unterschied im Wesen der Gottbeit reden wollte, als görtliche Krast in Beziehung auf Issum anerkannte. Der Logos vereinigte sich mit dem Kenschen Issus welches auf ihn in öhreren Grude, als auf die Propheten, und wegen dieser Einwirdung beist Issus der Sollendung des irdien Beschäftes Issus höre dien Gettelichen Beschwen Grude, das man ihm im eigentlichen Siene Feins zu einer so großen noralischen Bollkommenheit, das man ihm im eigentlichen Siene Feins Einwirdung des göttlichen Sesch auf ihn auf.

#### Gallienus. Jahr Chriftus 267. Dionyfius. \* 272·

#### Actundzwanzigstes Hauptstüch.

Bon ben ausgezeichneten Bischöfen , welche bamals einen Ramen gehabt.

Die ausgezeichnetften unter biefen maren Firmilianus, Bifchof m Cafarea in Rappadocien, die Gebrüber Gregorius und Athenodorus, Sirten ber Gemeinden in Pontus, ferner Belenus, Bifchof zu Tarfus, und Ritomas, Bifchof ber Gemeinde in Itonium, fo wie hymenaus, Bifchof ber Gemeinde zu Jerufalem, Theoteknus, Bifchof in bem benachbarten Cafarea und überbieß noch Marimus, welcher ben Brubern ju Boftra mit großer Auszeichnung vorftanb. Ueberbieß tonnte ich noch Biele nebft ben Presbytern und Diakonen bergahlen, bie um eben diefer Sache willen in ber genannten Stadt damale fich versammelten. Indeß bie Angeführten waren die berühmteften barunter. Alle tamen nun zu bestimmten Beiten oft und viel zusammen und in jeder Sigung wurden verschiedene Sage und Streitfragen in Anregung gebracht, wobei Paulus und fein Anhang ihre irrige Lehre noch ju verbergen und ju verbecten fuchten, bie Wegenpartei aber die Regerei und die Lafterung wider Chriftum ju enthullen und ans Licht zu ziehen fich beeiferte. Wahrend biefer Beit, im 12ten Jahre ber Regierung bes Gallienus, ftarb Dionpfius, nachbem er ber Gemeinde zu Alexandrien 17 Jahre als Bifchof vorgestanden batte und Maximus murbe fein Nachfolger. Gallienus aber batte bie Regierung 15 gange (1) Jahre geführt, als Klaubius fein Rachfolger wurde, von welchem nach einer zweijährigen. Regierung bie Obergewalt auf Aurelianus überging.

#### Mennundzwanzigstes Hauptstück.

Bie Paulus von einem Presbyter , Ramens Malchion , ber ein Sophift (2) gewefen, überführt und barauf feiner Burbe entfest morben.

Um biefe Zeit marb die lette Synobe (3) von fehr vielen Bischöfen gehalten. Auf Diefer murbe ber Urheber ber antiochenischen Regerei völlig entdectt, und nachdem er von allen ber Beterodorie für schuldig befunden, von ber gangen allgemeinen Rirche ausgestoßen. Bornamlich wiberlegte

<sup>\*</sup> Klaubius II. 269. Dionystus. Aurelianus. 3. Chr. 271.

(1) Nämlich 7 gemeinschaftlich mit seinem Bater und 8 allein.

(2) Dieser durch Gokrates und Aristophanes so verächtlich gemachte, aber in späterer Zeit wieder zu Ehren gelangte Name bezeichnete damals einen Lehrer und Meister im prossalschen Ausdruck, war also ungefähr gleichiedeutend mit Rhetor, Redekünstler.

(3) Die Gelehrten sind sowohl über die Zahl der antiochenischen Synoden wider Paulus, als über die Zeit, da sie gehalten worden, verschiedener Meinung. Einige nehmen zwei Synoden an, Andere drei. Pearson scheint gar nur eine einzige zulassen zu wollen. Mit scheint es gar keinem Zweisel unterworfen zu seyn, daß mehrere Synoden gehalten worden. Die letztre, welche die wichtigste war, auf welcher 70 bis 80 Bischöse versammelt waren, und von welcher Paulus abgeset wurde, ward, wie Einige wollen, im Zahr 269, nach der Reinung Anderer aber im Zahr 270 gehalten. Eusedus sezt in seiner Chronik Pauls Absehung in das Zahr 267; allein seiner Chronik ist in biesem Zeitraum sast rooth.

und überführte ihn, so sehr er auch sich verbergen wollte, Malchion, ein tenntnißreicher Mann und namentlich Borsteher der zu den griechischen Unterrichtsanstalten gehörigen Sophistenschule zu Antiochia, aber auch zusgleich wegen der außerordentlichen Reinheit seines Glaubens an Christus einer Presbyterstelle bei der dortigen Gemeinde für würdig gehalten. Dieser stellte eine Disputation mit Paulus an, welche von Geschwindschreibern nachgeschrieben wurde und welche, wie wir wissen, noch jest zu haben ist, und war der einzige unter allen, welcher diesen Mann, so verstectten und trügerischen Sinnes er auch war, in seiner Blöße darzustellen vermochte.

#### Preißigftes Bauptftad.

Bon bem Bricfe ber Bifchofe gegen Paulus.

Die versammelten Bischöfe verfaßten nun nach gemeinsamem Befoluffe ein Schreiben an ben romifchen Bifchof Dionpfius und an ben alexandrinischen Maximus, und schickten daffelbe in alle Provingen. Gie fetten barin jebermanniglich ihre Bemühungen auseinander und gaben von ber verkehrten heterodorie des Paulus und von den Widerlegungen und ben Fragen, welche fie gegen ihn aufgeworfen, fo wie von feinem gangen Lebenswandel und Charafter Rachricht. Es burfte nicht unpaffend fenn, aus demfelben für die Nachwelt folgende Stellen meinem Gefchichtswerte einzuverleiben: "Dem Dionpfius und Maximus und allen unfern "Mitbienern auf ber Erbe, ben Bifchofen, Presbytern und Diakonen "und ber gangen allgemeinen Rirche unter bem himmel munichen Belenus, "Hymenaus, Theophilus, Theotefnus, Maximus, Proflus, Nikomas, "Melianus, Paulus, Bolanus, Protogenes, hierar, Eutychius, Theo-"borus, Malchion und Lucius, fo wie alle übrigen, bie nebft uns Bi-"fchofe, Presbyter und Diakonen in ten Stabten und Gegenden in ber "Nabe find und bie Gemeinden Gottes, ale unfern geliebten Brubern "in dem herrn, allen Segen." Bald darauf fahren fie weiter alfo fort: "Bir haben zugleich an viele auch weit entfernte Bischofe geschrieben unb "fie eingeladen, diefe verderbliche Lehre beilen zu belfen, namentlich auch "an ben Bifchof Dionyfius in Alexandrien und ben Bifchof Firmilianus "in Rappadocien, feligen Angebentens. Der erftere fchrieb nach Antiochien "jurud, murdigte aber meder den Urheber bes Brrthums eines Grußes, "noch richtete er ben Brief an ibn, fondern an die gange Gemeinde. Gine "Abichrift von demselben folgt bier. Firmilianus aber war zweimal nach "Untiochien getommen und hatte, wie wir, die wir dabei gewesen find, "miffen und bezeugen, und wie es auch noch viele Undere mit uns miffen, "feine Reuerungen verdammt; wie aber Paulus feine Meinung zu anbern "versprach, so glaubte und hoffte Firmilianus, die Sache tonne ohne "einigen Rachtheil für bie Religion in Richtigkeit gebracht werden und Gufebius Rirchengeschichte. 18

#### 74 Unrelianus. Jahr Christus 271. Dionysius.

. "verschob alfo fein Urtheil, betrogen von dem, der feinen Gott und "Deren verläugnet und ben Glauben, welchen er vormals hatte; nicht "verwahrt bat. Firmilianus wollte indessen, weil er Paulus gottes-"leugnende Bosheit tennen gelernt hatte, auch jest wieder nach Untio-"dien fich begeben und mar bereits bis Tarfus getommen, allein als wir "uns versammelt hatten, ihn einluden und auf seine Ankunft warteten, "ftarb er." Etwas weiterhin entwerfen fie von dem Leben und Banbel bes Paulus folgende Schilberung: "Da er von ber Richtschnur bes Glau-"bens abgefallen und ju falichen, unachten Lebrfagen übergetreten ift, fo "ift es nicht nothig, daß man feine handlungen, als eines Dannes, ber "braugen ift, beurtheile, weber bieß, daß er, ber fruber arm und ein "Bettler gewesen, und weber von feinen Boreltern einiges Vermogen, "übertommen, noch burch irgend ein Gemerbe voer eine Beschaftigung "fich ein folches erworben batte, nun ju einem übermäßigen Reichthum "gelangt ift burch Gottlofigfeit, Rirdenraub und burch das, mas er von "ben Brubern burch Fordern oder Bebrauen erpreßt, indem er Leute, "bie beleidigt worden, hintergeht und ihnen gegen Bezahlung Gulfe ver-"fpricht, aber auch biefe taufcht und von ber Streitenden Bereitwilligkeit gum Bezahlen, um nur ber laftigen Gache los zu merben, Beminn "zieht und ohne etwas dafür zu thun, und fo die Religion als ein Er-"werbsmittel betrachtet, noch daß er hochmuthig ift, sich überhebt und "weltliche Sprenftellen betleibet, fich lieber Ducenarius (1) als Bischof "genannt wiffen will, auf ben öffentlichen Plagen hoffartig einherschreitet, "während des Gehens öffentlich Briefe liest und diftirt, umgeben von einem "großen Gefolge folder, die ihm voranschreiten oder nachfolgen, fo baß "fogar unfer Glanbe wegen feiner Aufgeblahtheit und feines Sochmuths an-"gefeindet und gehaßt wird. Gben fo wenig wollen wir die Pruntfucht biefes "Menfchen bei ben tirchlichen Berfammlungen, welche er voll eiteln Safchens "nach außerlicher Chre eifrigft zeigt, wodurch er bie Gemuther ber Un-"erfahrenen gur Bewunderung binreißt, erwahnen. Er bat fich namlich "eine Bühne und einen erhabenen Thron errichten laffen nicht wie ein , Junger Chrifti, und hat gleich ben weltlichen Obrigfeiten ein gebeimes "Stubchen, (2) tas er auch nach feinem Namen nennt. Er fcblagt mit "ber Dand an die Buften, (3) ftampft mit den Fußen auf die Bubne

<sup>(1)</sup> Der Ducenarius war ein kaiserlicher Prokurator, welcher von den Ginkunsten den Ramen hatte, welche in 200,000 Sesterteen (etwa 9000 Reichsth.) bestanden. Aus Sellerd antiquities of Palmyra p. 166 sf. erhellt, daß dieses Amt besonders in Sprien stattsand. Paulus erhielt dieses bedeutende Amt wahrscheinlich von seiner Gönnerin Zenobia, so lange biese herrin des Orients war.

<sup>(2)</sup> Zonkonrop. Es war ein mit Schranken eingeschlossener und mit Borba gen versbedter Ort, worin die Obrigkeiten und Richter fagen und benen, die etwas bei innen gu suchen hatten, Bescheib ertheilten.

<sup>(3)</sup> So wie es noch jest Handlungen gibt, die bei Personen vom welttichen Stande nicht auffallen, bei einem Geistlichen aber unanständig senn würden, so war es mit dem Schlagen an die Histe. Dies war seit uralten Zeiten ein Zeichen des heftigen Unwillind, auch wohl der Orohung und des Jorne, wovon wir hin und wieder dei den alten Schrischellern viele Beispiele sinden. Eine sur einem Bischof eben so unschiedliche handlung war das Stampfen.

"wie in den Theatern geschieht, die Tucher ichwenten noch lauten Bei-"fall zurufen (4) und aufipringen wie bie ibm anhangenben Danner "und Beiber thun, die ihm auf eine fo unziemliche Beife guboren, fons "bern die ihm mit Unftand und Rube, als im Saufe Gottes, juboren. "Auf bereits verftorbene Erflarer bes gottlichen Bortes ichmaht er in "öffentlicher Berfammlung auf eine plumpe und pobelhafte Beife, fich "selbst aber erhebt er in hochprangenden Worten, als wenn er nicht "ein Bischof, sondern ein Sophist und Marktschreier mare. Die Lieber "zu Ehren unfere herrn Jefu Chrifti murben von ihm außer Bebranch "gefest, unter bem Borgeben, fie feven neu und von Mannern neuerer "Beit verfaßt, dagegen bestellte er Weiber, welche ihm felbst zu Ehren "am erften Paffahtage mitten in ber Berfammlung Lieber abfingen "mußten, mobei einem icon, wenn man nur fie bort, bie haare ju "Berge fteben möchten. Alehnliches lagt er auch burch bie ihm fcmeicheln-"ben Bifchofe ber benachbarten Ortichaften (2) und Stabte und bie Dres-"byter in ihren Bortragen an bas Bolf vorbringen. Denn (um pors "laufig etwas von bem anzuführen, mas in ber Folge gemelbet werden "foll) er will nicht mit uns bekennen, bag ber Sohn Gottes vom himmel Und dieß ist nicht bloß eine von uns ohne allen "berabgekommen fen. "Beweis hingestellte Behauptung, fondern erhelt vielfach aus ben Aften, "die mir euch schicken, hauptsächlich aber aus ber Stelle, mo er fagt, Jesus "fen von hienieben. Diejenigen aber, welche ihre Lieder fingen und ihn "lobpreifen, fagen von ihrem gottlofen Lehrer, er fen ein Engel, ber vom

"himmel herabgekommen fen. Und bieß fucht ber hochmuthige nicht zu "verhindern, fondern ift fogar babei zugegen, wenn es gefagt wirb. Wir "wollen auch nicht über feine und feiner Presbyter und Diakonen Gefell-

"er sowohl bieß, als auch ihre andern unheilbaren Bergehungen, um die "er weiß und deren er ste überwiesen hat, verbergen, um sie sich badurch "verbindlich zu machen und damit sie, aus Furcht für sich selbst, nicht "wagen sollen, ihn wegen dessen, was er in Wort und That Unrecht thut, "anzuklagen; ja er hat sie sogar noch reich gemacht. Deßhalb wird er von "denen, die nach dergleichen Dingen trachten, geliebt und bewundert. "Doch wozu sollen wir dieß schreiben? Wir wissen ja, meine Geliebten, "daß der Bischof und die ganze Geistlichkeit dem Bolke Muster in allen "guten Werken seyn soll. Auch ist uns nicht unbekannt, wie Viele dadurch, "daß sie solche Gesellschafterinnen zu sich genommen haben, gefallen oder

"schafterinnen, (3) wie bie Antiochener fie nennen, sprechen.

"und schimpft und schmabt auf biejenigen, welche ibn nicht loben, nicht,

Jahr Christus 271. Dionyfins.

Unrelianus.

(2) hierunter find bie in ber alten Kirche fehr häufigen, aber in ber spätern Kirche nicht mehr eriftirenden Landbischie (choropiscopi, opiscopi rurales s. villani) verfignben, welche aber untergeordnet und in manchen Studen beschränkt waren.

Jenen bilft

<sup>(1)</sup> Diese bose Sewohnheit, das man dem predigenden Bischof während der Predigt Lauten Beifall zujauchte, so daß er oft deswegen innehalten mußte, riß in der Folge dennoch ein und wurde nicht mehr für bose gehalten, wie denn dem Chrysostomus dies oft wider fahren ist. Stroth.

<sup>(3)</sup> **<u>Zuvėloantol.</u>** 

"wenigstens in Berbacht gefommen find, baber er benn auch, jugegeben, "daß er fich nichts Ungebuhrliches erlaube, boch wenigstens ben Berbacht, " ber aus fo etwas natürlicherweise entspringen muß, hatte meiden follen, "um Riemanden zu ärgern, noch viel weniger aber zur Rachahmung zu "reigen. Denn wie vermöchte berjenige einen Undern zu tadeln ober gur "Borficht zu ermahnen, nicht zu viel mit einer Perfon weiblichen Ge "fchlechts beisammen zu fenn, daß er nicht falle, wie geschrieben ftebt, "welcher icon eine von fich entlaffen und noch zwei blubenbe, mohlgebilbete " Personen bei sich hat und sie auf seinen Reisen mit sich nimmt, auf wel-"den er noch bagu ber Schwelgerei und Bollerei frohnt. Darüber feufgen "und wehflagen benn Alle in ber Stille, allein fie fürchten feine Dacht "und Tyrannei fo febr, daß ibn anzuklagen Riemand magt. Indeß über "bergleichen Dinge wurde man, wie wir uns icon fruber erklart haben, "einen Mann gur Rede ftellen, melder boch wenigstens noch eine fatholische "Denkungsart hatte und ber noch zu uns gezählt wurde; allein von einem "Menschen, ber bas Geheimniß unserer Religion verspottet hat und mit "ber verruchten Regerei bes Artemas (1) — benn warum follte man nicht "endlich feinen Bater nennen — groß thut, glauben wir keine Rechenschaft "über folche handlungen zu fordern nothig zu haben." Godann fegen fie am Ente bes Schreibens noch Folgendes hingu: "Go haben wir uns alfo "genothigt gefeben, biefen Biderfacher Gottes, ber nicht nachgeben wollte, "auszuschließen und an feiner Stelle ber fatholischen Rirche einen andern "Bifchof, nach Gottes Fügung (wie wir hoffen), zu feben, nämlich bes "feligen Demetrianus, ber vor Paulus biefer Rirche mit Ruhm vorgestan-"ben, Sohn Domnus, einen Mann, ber mit allen einem Bischofe ge-"ziemenden Gaben geziert ift. Wir thun euch dieß begwegen ju miffen, "bamit ihr an ihn ichreibet und bie Gemeinschaftsbriefe (2) von ihm an-"nehmet. Paulus aber mag an Artemas Briefe fdreiben und bie, welche "diefelbe Unficht wie Artemas haben, mogen Gemeinschaft mit biefem bal-"ten." Dieses haben wir hier anzuführen für nothwendig gehalten. Da nun Paulus zugleich mit feiner Rechtglaubigfeit auch das Bisthum verloren hatte, fo murbe, wie ichon gefagt, Domnus fein Nachfolger in Leitung der Gemeinde zu Antiochien. Allein weil Paulus auf teine Beife aus bem Rirchenhause (5) weichen wollte, (4) fo murbe ber Raifer Aurelianus beg. halb angegangen, ber die Sache auf das Angemessenste entschied. Er befahl

<sup>(1)</sup> Ober Artemon. Man sehe oben 5, 28.

(2) Diejenigen Briefe, welche besonders die neugewordenen Bischöfe an die sibrigen herumschickten und darin theils ihre Gelangung zum dischstlichen Stuhl meldeten, theils zu erkennen gaben, daß sie in der Kirchengemeinschaft mit ihnen stehen wollten. Stroth.

(3) Darunter ist wohl das dem Bischofe von der christlichen Gemeinde zur Wohnung überlassen daus zu verstehen; Iso. Webe versteht darunter das dem Gottesdienste gewide mete haus. Bielleicht könnte es, wie Stroth annimmt, deldes zugleich gewesen senn.

(4) Paulus vehtelt nach dem Absymgwurtheil noch einige Jahre lang seine Stelle und unterwarf sich dem Ausspruch der Bischöse nicht im Vertrauen auf seine Gönnerin Zenobia. Erst nach ihrem Sturze gingen die Bischöse den Kaisser Aurelianus an, und dies war im britten Jahre seiner Regierung. britten Jahre feiner Regierung.

Unrelianus. namlich, bas haus benjenigen einzuraumen, mit welchen bie driftlichen Bifchofe in Italien und in der Stadt Rom in brieflichem Bertebr ftun-Auf diese Art murde also der gedachte Mann ju seiner größten Schande von der weltlichen Macht aus der Gemeinde getrieben. Go mar Aurelianus bamals gegen uns gesinnt. Allein im Berlaufe seiner Regies rung anderte er feine Befinnung gegen und und er ließ fich bereits burch ben Rath gemiffer Leute dazu bewegen, (2) eine Berfolgung gegen uns zu veranstalten. Schon sprach man allenthalben viel bavon. Da er aber eben im Begriffe dazu war und bas Cbift gegen uns beinabe icon (3) unterzeichnete, erreichte ihn bie gottliche Strafgerechtigfeit und hielt ihn gleichfam an bem Ellenbogen von feinem Unternehmen zuruck, baburch allein einen glanzenden Beweis gebend, bag bie weltlichen Fürsten gegen bie Bemeinden Chrifti nichts vermögen, wenn es nicht die für fie ftreitende Dacht nach ihrem gottlichen , himmlischen Ermeffen ber Buchtigung und Befferung wegen ju den Zeiten, welche fie felbst für angemeffen erachtet, julaffen will. Nachdem nun Aurelianus 6 Jahre (4) geherrscht hatte, so wurde Probus sein Nachfolger, und auf diesen nach einer eben so langen Regierung folgte Karus mit seinen beiden Göhnen Karinus und Numerianus. Auch diese hatten noch nicht volle 3 Jahre regiert, als die Obergewalt auf Diokletianus und diejenigen, welche hernach von ihm zu Reichsgenoffen (5) angenommen murben, überging. Unter biefen fand bie Berfolgung ftatt, welche wir erlebt haben und die damit verbundene Berftorung der Rirchen.

\* Felix, 25ster Bischof zu Rom. J. Chr. 273. Aurelianus. J. Chr. 273. Felkr. Probus. J. Chr. 276. Felkr. Karus. J. Chr. 285. Diokletianus. Felix. (J. Chr. 276.) Eutychianus. 26ster Bischof zu Rom.

(1) D. h. welchen biese Bischofe für ihren Mitbruber erkennen würden. Aurelianus that dies wohl aus Politik, weil er die Abhängigkeit der Provinzen von der Pauptstadt burch alle Mittel wiederherzuskellen suchte.

(2) Es bedurfte bessen vielleicht nicht, da dieser Kalser ein eifriger Anhänger des orienstalischen Sonnenkultus war und die Ueberzeugung hatte, das die Wohlsahrt des Staates und Derrickkeliet des Reichs mit der strengen Beobachtung der Staatereligion auf das engste zusammendangei aufammenbanges

zusammenganger

(3) Der fast gleichzeitige Berfasser ber bem Lactantius zugeschriebenen Schrift de mortibus persecutorum berichtet, das Edikt sep schon erlassen gewesen, habe aber noch nicht die zu dem Wode des Kaisers zu den entsernten Provinzen gelangen können. Auch Andere lassen schon die Bersolgung, die als die neunte gezählt wird, beginnen. Am wahrs scheinlichsten ist es aber, wir Neander bemerkt, daß der Bericht des Eusebius, der das Wenigste sagt, die Wahrheit enthält und daß das Uedrige durch Uederstesserung hinzuges sest werden. fest worben.

fest worden.

(4) Aurelianus wurde zwischen Heraklea und Byzanz umgebracht am 3. April des Jahrs 275, nachdem er 4 Jahre und ungesähr 4 Monate reziert hatte. Gusebius und Andere, die ihm 6 Jahre bürgten, rechnen nach julianischen Jahren, die auf deiden Seiten nicht voll sind. Hierauf solgte ein Interregnum von 6 Monaten, worauf Lacitus zum Kaiser ernannt wurde. Rachdem dieser nach einer Rezierung von 200 Azgen zu Aussus entweder umgebracht worden oder am Fieder gestorben war (benn die Art seines Todes ist undekannt), wurde Produs in Ilhrien und Flortanus zu Kom Kaiser, welcher letztere aber schon nach 89 Azgen dei Aussus seinen Aoh fand. Produs wurde nach einer Rezierung von 6 Jahren und 3 ganzen Monaten in Ilhrieum von seinen eigenen Leuten getödtet, umgesähr im Ansang des Augusts des Jahrs 282. Der Kaiser Karus wurde im Jahr 284 vom Blis erschlagen, Rumerianus aber umgesähr im September dessellen Jahres und Karinus im Jahr 283 umgebracht. Pa z i.

(5) Es waren dies Marimianus, der zum Mit-Augustus, und Galerius und Konskantius (mit dem Beinamen Shlorus), die zu Gäsaren ernannt wurden.

278 Diokletianus. Jahr Chriftus 285. Felir. (Kajus 27. B. zu R.)\* fury vorber mar zu Rom Felix (1) der Nachfolger bes Dionnflus geworden, welcher 9 Jahre die bischöfliche Burde befleibet hatte.

# Einunddreißigstes Sauptstück.

1.

Bon ber verberblichen Zwiehre ber Manichaer, welche bamals zuerft ihren Anfang genommen.

Um biefe Beit bereitete auch Manes, ber bem Berftande nach ein mabrer Manes (2) mar und beffen Rame feiner teuflischen Regerei entsprach,

\* Diokletianus J. Sh. 296. Marcellinus 28. Bisch, zu Rom. (J. Sh. 281.) Entychianus. (J. Sh. 282) Kajus.

(1) Eusedius sest in seiner Shronik den Aod des Dionysius und die Erhebung des Felir in das J. 277. sie gehört aber ins J. 271. Im J. 277 war schon Eutychianus im zweiten J. auf dem Stuhl.

im zweiten I. auf dem Stuhl.

(2) Ein Wortspiel mit der Bedeutung des griechischen Participiums μανεls, welches einen Rasends berkommt. Bei diesem Keher aber war es tein griechtschen, gewöhnliche Sclavenname, Manes berkommt. Bei diesem Keher aber war es tein griechtscher, sondern ein versischer Rame den er sich selds beigelegt haben soll, da er vorder Kubrikus geheißen. Die Alten suchten darin ein Werk der Borsehung, daß er sich von ungefähr einen solchen Namen beilegen mußte, der im Griechtschen eine so schlimme Bedeutung hätte. Stroth. Da die Rachricht, welche Eusebiss von Manes und seiner Partei gibt, dußerst kurz und underfriedigend ist, und die Schriften von Beaufobrek schlistoire de Maniche et Maricheisme) und von Bauer manchem Leser zu weitläusig seyn dürsen, so möge dier ein kurzer Abriß von des Nanes Lehre nach Gieselers Darstellung (Kirchengesch. B. 1. p. 223 ff.) solgen: Sein Reisgioneschsstem beruht auf der Annahme zweier ewigen, neben einander bestehenden und sich begrenzenden Reiche, dem Reiche des Lichts und dem Reich der Kinsterniß, jenes von Sott; diese von dem Dam on oder der Hille war, und sich num in der Witte die Lichtmalerei mit der Nalerei der Kinsterniß gemischt hatte, ließ Gott aus dieser vermischten Ralerei durch den Kalerei der Kinsterniß gemischt hatte, ließ Gott aus dieser vermischten Malerei durch den Lebendigen Seist (ζων πνεθμα, spiritus vivens) vermischten Malcref burch ben lebenbigen Geift (ζων πνευμα, spiritus vivens) bie Welt bilben, damit nach und nach bier bie gefangene Lichtmalerei (Jesus passibilis) wieder ausgeschieden, und die alte Grenze wiederhergestellt wurde. 3wei erhabene Lichtwieber ausgeschieben, und die alte Grenze wiederhergestellt würde. Zwei erhabene Lichtnaturen Christis (von ihm lieber dextra luminis, Ts aidls parid viog ne. genannt)
und der heilige Geist, jener in Sonne und Mond (naves), dieser im Aether wohnend,
leiten diese Midkehr der Lichtmalerei, während der Dämon und die bosen Geister, an die
Gestirne gesesstellt, sie zu verhindern suchen. In zedem Menschen wehnt außer der Lichtsele auch eine bose Seele: es ist seine Ausgabe, jener die Herrschaft über diese zu verschaften,
von den in der Natur, besonders in gewissen Pflanzen, zerstreuten Lichtelementen so viele wie möglich mit ihr zu vereinigen, sie dourch von den Fesseln des bosen Princips zu des freien und ihr den Weg zur Rücksehr in das Lichtreich zu bahnen. Nachdem die Menschen von dem Dämon durch salsche Keligionen (Iudenthum und heidenthum) lange irre geleitet waren, stieg Christus von der Sonne in einem Scheinkörper zur Erde hinat, um zur Berzehrung des wahren Sotes hinzuleiten und durch seine Lehre der Rechtschen zu ihrer Beagerung des wahren Sotes hinzuleiten und durch seine Lehre den Aposteln nicht ganz verstanden, und nach seinem Tode von Christischen od mehr verfällsches, er verhieß beshald noch
einen arösern Apostel, den stadound finn and ertsteln ertstelenen. Die Schristen einen größern Apostel, den nagankhytos und dieser ist in Mani erschienen. Die Schriften des neuen Testaments verwarsen die Manichäer theils ganz, theils hielten sie dieselben sür interpolitet; dagegen gebrauchten sie andere vorgeblich apostolische Schriften, so wie auch Manis eigene Schriften del ihnen im höchsten Ansehen standen. Ihre Moral zweckte dahin ab, der guten Seele durch die höchste Enthaltsamkeit das uedergewicht über die böse Seele zu verschaften, und theilte sich in das signaculum oris, sign. nunus u. sign. sinus. Da die strenge Beobachtung derselben der Partei schon in der ersten Generation ein Ende gemacht haben wurde, so theilte Mani seine Unhanger in zwei Rlaffen (electi, persecti, reactor) und auditores (κατηχάμενοι) und erließ ber zweiten die Beobachtung der drückenbsten Gesche. Der Gottesbienst der Manichaer war sehr einsach, den Sonntag feierten sie durch Fasten, den Todestag des Mani durch ein jährliches Fest. βημα: Taufe und Abendmahl gehörten zu dem geheimen Gottesbienste der Electi. Mani selbst sandte 12 Apostel aus, une

Jahr Christus 296. DivAetiauns. Marcellinus. feine Bertebrung bes Glaubens gu. Ihn hatte ficherlich ber Teufel felbft, der Satan, der Feind Gottes, jum Berderben Bieler auftreten laffen. Geiner Sprache, feinem Charafter und feiner gangen Lebensweise nach ein Barbar und von Natur beseffen und rafend, machte er fich an ein Unternehmen, das diesen Eigenschaften entsprechend war und magte es, Christum selbst vorzustellen. Er gab sich, zu seinem Wahnstnn bin noch von Stolz bethört, bald für den Paraklet und den beiligen Beift felbft aus, balb erwählte er fich, wie Chriftus, zwölf Junger zu Theilnehmern feiner Reuerung. Er fammelte falfche, gottlofe Lehrfage von vielen langft erlofchenan Getten, flichte fie jufammen und gof fie gleich einem tobtlichen Beifte von Perfien über bas ganze Römerreich aus. Bon diefer Zeit an ift der gottlose Rame der Manichaer noch bis jest überall verbreitet. 60 verhalt es fich mit der Entstehung auch dieser falfchlich sogenandten Ers tenntnig, welche um die erwähnte Beit entstand.

# Bweinnddreißigftes Hanptflück.

Bon ben au unferer Beit felbft ausgezeichneten Rirchenlehrern und welche von ihnen noch bie zu ber Berftorung ber Rirchen gelebt.

Nachdem Felir (1) 5 Jahre lang der römischen Rirche vorgestanden, fo murbe um diefe Beit Eutychianus fein Rachfolger, ber aber noch feine gange 10 Monate (2) fein Umt befleibet hatte, als er es bem Rajus, ber ju unferer Beit lebte, binterließ. Diefer ftand ctwa 15 Jahre (3) bemfelben vor, worauf Marcellinus fein Nachfolger wurde, der noch die Berfolgung Bu ihrer Zeit mar in Antiochien nach Domnus Timaus Bifchof, beffen Nachfolger zu imferer Beit Cyrillus murbe. Unter feiner Amtsfuhrung haben wir ben Dorotheus, einen unter feinen Beitgenoffen febr gelehrs ten Mann, welcher des Presbyteramtes für murdig gehalten worben, fennen gelernt. Diefer beschäftigte fich febr eifrig mit Erforichung ber beiligen

seine Lehre zu verbreiten, und ebenso wurden auch nachher fortwährend Electi zu biesem Ivecke ausgeschickt. Dabei blieb die Partei in einem sehr engen Berein, an bessen Spise ein Einziger stand, welchem zunächst 12 Magistri, dann die 72 Bischofe der Gemeinkem untergeordnet waren. Durch die Ecschichtsform, in welcher Mani so vieles Undegreisliche begreislich zu machen suche, und durch die Aberle seiner Anhänger wurden Viele angelockt; und die Manichäer breiteten sich schoo bald nach dem Tode ihres Stisters nach Africa proconsularis und von da dalt weiter im römischen Reiche aus, obziech steis in sich nach dem Freiche gersen versen stammende Bette auch von den keichsischen kassen kalfern mit besonders blutigen Estzen versolgt wurden.

(1) Feir, der am 28sten Dector. des I. 269 das Bistyum bekommen hatte, desas dasselbeto 5 Jahre, weniger 6 Tage, und stard am 22sten Dec. des I. 274, worauf der Stuhl 13 Tage lang ledig stand.

(2) Der Frethum, welcher hier obwaltet, ist schon oben angemerkt worden. Eusedigs dat nämlich dem Euthochanus die Jahre entzogen, die er dem Kysus zu viel betgelegt. Rach Pagi stard Euthochanus am 7ten Dec. des I. 283 und hatte also den Stuhl 8 J.

<sup>11</sup> Monate und 3 Kage befessen.

<sup>(3)</sup> Kajus, ber am 15ten Dec. bes Jahrs 283 bas Bisthum antrat und bis zum 21sten April bes 3. 296 verwaltete, hat seine Würbe 12 Jahre 4 Monate und 7 Tage beskleibet. Pagi.

Jahr Christus 296. Marcellinus. Diokletianus. 280

Schrift und erlernte auch die bebraische Sprache, so daß er fogar die bebraifchen Schriften mit Fertigkeit lesen konnte. Er hatte eine vorzügliche Exiebung genoffen und mar in ben griechischen Borbereitungewissenschaften feineswegs Frembling, übrigens ein geborner Gunuch, (1) baher ihm ber Raifer als einer Seltenbeit feine Bewogenheit ichenfte und ihm die Aufsicht über bie Purpurfarberei ju Thrus übertrug. Diesen haben wir bie beilige Schrift von der Gemeinde nicht ohne Befchick auslegen gehört. Nac Eprillus überkam bas Bisthum zu Antiochien Thrannus, zu bessen Zeit bie Berftorung ber Rirchen in ihrem vollen Gange mar. Der Gemeinbe zu Laobicea stand nach Sotrates Eusebius vor, aus Alexandrien geburtig. Beranlaffung zu feiner Ueberfiebelung von biefer Stadt in jene gab ibm ber Handel mit Paulus von Samosata. Alls er namlich wegen bes lettern nach Sprien getommen war, fo liegen ihn bie bortigen Freunde ber Religion nicht mehr nach Sause zurucktehren. Er war unter unfern Beitgenof. fen einer ber liebensmurbigften Berehrer Gottes, wie auch ichon aus ben angeführten Worten des Dionyfius ersichtlich ift. Gein Rachfolger mar Anatolius und wie es im Sprichwort heißt, ein Trefflicher folgte dem andern. Diefer Anatolius mar ebenfalls aus Alexandrien gebürtig und nahm feiner Belehrsamkeit, seiner griechischen Bildung und feiner philosophischen Renntniffe megen ben erften Rang unter ben bemahrteften Mannern unferer Beit Denn er hatte es in ber Arithmetik, Geometrie, Aftronomie, Logik, Phyfit und in den rhetorischen Runften auf bas Bochfte gebracht, weghalb ihn auch die Burger Alexandria's gebeten haben follen, eine Schule ber ariftotetifchen Philosophie in ihrer Stadt ju errichten. Man ergablt fic eine gange Reihe ebler handlungen von ibm, mabrend ber Belagerung bes Pyruchiums (2) ju Alexandrien, wo er von Allen gewürdigt worden in bas bochfte Magistratefollegium aufgenommen zu werden; indeß will ich als Beifpiel nur folgenden einzigen Bug von ihm erzählen. Als es ben Belagerten an Getreide fehlte, fo baß icon ber Sunger ihnen unerträglicher fiel, als die Feinde drauffen, fo traf Anatolius, ber zugegen war, folgende Beranstaltung. Der eine Theil ber Stabt mar auf Seite bes romischen Eusebius - denn dieser hatte Deers und somit von ber Belagerung frei. fich bamals noch nicht nach Sprien übergesiebelt, fondern war noch zu Alexandrien — befand fich bei den Nichtbelagerten, und hatte fich einen folden Ruhm und meitverbreiteten Ramen erworben, bag er bis zu bem

<sup>(1)</sup> Als Gunuch tonnte Dorotheus nach ber (offenbar aus bem Jubenthum ftammen-

<sup>(1)</sup> Als Eunuch konnte Dorotheus nach ber (offenbar aus bem Jubenthum stammenben) Regel: das zum priesterlichen Amte auch körperliche Integrität und Bollkommenheit gehöre, eigentlich kein Kirchenamt bekleiben, allein die ältere Kirche war nachsichtig gegen körperliche Mängel, wenn nur sonst eine ausgezeichnete Tüchtigkeit vorhanden war.

(2) Ammianus Marcellinus und Andere nennen biesen Plat, der einen Ahelt der Stadt Merandrien ausmachte oder eine Borstadt war, Bruchium, Epiphanius Brachium. Der lettere erzählt, daß in demselben die von Ptolomäus Philadelphus angelegte Bibliothek gesstanden dabe und daß dieser Plat jest wüste sein. Die Belagerung selbst fällt in die Regierung des Klaudius, da, während dieser Kaiser im Norden des Reichs gegen die Germanen kämpste, Zenobia durch ihren Heerschiper Zaddas Regypten besehn ließ und eine Besahung nach Alexandrien wars, der römische Heerschiper Produs aber Widerstand leistete und zulest die Valmpreners aus Aegypten vertrieb.

Marcellinus. 281 romifden Felbheren brang. Diefem gab Anatolius Radzicht von benjenigen, welche mabrend ber Belagerung von hunger umtamen. war Eusebins bavon in Renntnig gesett, als er es fich von bem romischen Felbherrn als die größte Gnade erbat, er möchte benjenigen, welche von ben Feinden übergehen murben , bas Leben ichenten. Rachbem er Gemahrung feiner Bitte erlangt, feste er ben Anatolius fogleich bavon in Rentnif. Sobald dieser diese Versicherung erhalten hatte, versammelte er den Rath ber Alexandriner und forberte zuerft alle auf, bie Friedenshand ben Romern ju reichen; wie er fie aber über biefen Borfchlag aufgebracht fab, fprach er: So werdet ihr doch wenigstens, wie ich hoffe, nicht bagegen seyn, wenn ich euch rathe, alle überfluffigen und felbft nichts nupenden Personen, nämlich alle Weiber, Kinder und Greise, aus den Thoren hinausgehen zu laffen, mobin fie wollen. Denn mozu sollen wir diese Leute die boch bald fterben murden, ohne Zwect bei uns haben ? Wogn follen wir die Berkruppelten und Berftummelten burd hunger aufreiben? Man muß bloß die Manner und die Jünglinge ernähren und das nothige Getreibe benjenigen, welche jur Bertheidigung ber Stadt tauglich find, jufommen laffen. Rachdem er ben Rath durch folche Grunde überzeugt hatte, ftand er zuerst auf und gab seine Stimme babin, man folle alle diejenigen, welche fur ben Rriegebienft untauglich fepen, fie mochten mannlichen ober weiblichen Gefchlechts fepn, aus der Stadt icaffen, da fie doch, wenn fie bleiben und unnützer Weise in der Stadt verweilen murden, feine hoffnung jum Leben hatten, fondern vor hunger umtommen mußten. Da alle anbern Senatoren biefem Borichlage beitraten, fo rettete Anatolius baburch fast alle Belagerten, indem er Borforge traf, daß zuerst die Christen, sodann aber die andern Personen in ber Stadt jeglichen Alters, nicht bloß solche, welche ber Rathsbeschluß umfaßte, entwischen tonnten. Es gingen namlich auf bie Rechnung ber Lettern noch fehr viele Andere heimlicher Beise bes Nachts mit Beiberfleibern angethan burch seine Vorsorge and den Thoren und kamen zum römiichen heer. hier nahm bie von ber langen Belagerung (1) Erichopften alle Eusebius wie ein Bater und Argt auf und erquictte fie burch jegliche Borforge und Pflege. Zweier folder hirten, die unmittelbar aufeinander folgten und welche durch göttliche Schickung nach dem erwähnten Kriege von Alexandrien nach Laedicea fich begeben hatten, murbe die Gemeinde dieser Stadt gewürdigt. Bucher hat Anatolius nicht sehr viele verfaßt; indessen haben wir doch so viele von ihm, daß wir daraus seine Gelehrsam. keit und seinen Reichthum an Kenntnissen ersehen können. Er trägt hierin besonders die Meinungen vom Daffab por. Es durfte nicht undienlich fenn, bier Folgendes baraus anzuführen.

<sup>(1)</sup> Sie hatte nämlich verschiebene Jahre gebauert.

# Dreiunddreißigstes hauptstück.

Mus bem Paffahlanon bes Anatolius.

"Er bat (1) bemnach im erften Sahr ben Reumond bes erften Monate, mmelder ber Unfang bes gangen 19jahrigen Enflus ift, nach bem agnptifden "Ralender am 26ften Phamenoth, nach bem macedonischen im 22ften bes "Monats Dyftros, und wie die Romer fich ausdrucken, am 11ten por bem "erften Upril. (2) Man findet aber, daß die Sonne an Diefem 26ften "Phamenoth (3) nicht nur in das erfte Beichen des Thierfreises tritt, fondern "ichon ben vierten Tag in demfelben ibre Bahn gurucklegt. Diefes Beichen "pflegt man das erfte Bwölftheil, bas Mequinoftium, ben Anfang ber Monate "das haupt des Rreifes und den Muslauf der Planeten gu nennen , bas "Naditvorhergebende aber ben letten Monat, das gwölfte Beichen, bas lette "Bwölftel und bas Ende bes Rreislaufs ber Planeten. Daber behaupten "wir auch, daß diejenigen , welche ben erften Monat in diefes 3molftel feben "und den vierzehnten Tag des Paffah von ba an rechnen , einen groben Grr-"thum begeben. Diefer Gat ift indeffen nicht unfer eigener, fondern er ift "icon ben alten Juden, auch benen vor Chrifti Geburt, befannt und aufs "genauefte von ihnen beobachtet worden. Dieß fann man aus Stellen bes "Philo, Josephus und Mufaus erfeben, indeg nicht allein aus diefen, fondern "auch aus noch altern Schriftftellern, nämlich aus ben beiben Mgathobulen, "die den Beinamen Lehrer führten und dem allberühmten Ariftobulus, "welcher unter ber Bahl jener 70 fich befand, die bie beiligen, gottlichen "Schriften ber Bebraer für Ptolemans Philadelphus und feinem Bater "überfest haben und welcher Erflarungeschriften über bas mojaifche Gefes "benfelben Konigen jugeeignet bat. Diefe Alle fagen bei ber Auflofung ber "Fragen über bas zweite Buch Mofis, Alle mußten gleichmäßig bas Paffah "nach ber Frühlingstag- und Rachtgleiche in ber Mitte bes erften Monats "ichlachten. Dieg aber finde Statt, wenn die Gonne burch ben erften Theil "ber Gonnenbahn ober wie Ginige von ihnen es genannt haben, burch bas

<sup>(1)</sup> Du Balois will hier lieber lesen έχεις oder έχει. Daher er auch übersett: Habes ig itur in primo anno novilunium primi mensis etc. Allein er hatte sich an die sible Geswohnheit zu ercerpiren, die Eusebius hat, erinnern sollen, da er aus dem Borhergehenden das Subjekt oder sonst etwas, worauf sich die ercerpirte Stelle bezieht, und ohne welches sie nicht füglich verstanden werden kann, nicht beidringt. Man sehe z. B. oben 5, 7 u. 8. Es muß also im Borhergehenden entweder ein eigentylsmiticher Name gestanden haben, so daß Anatolius eines Andern Meinung vom Ostersest neher Osterrechnung ansührt und von ihm sagt έχεις rolvov x. λ. oder es ist dabei άτος δ κανών zu verstehen. Zu dem erstern schein auch Petavius geneigt zu seyn, der die Meinung dat, daß Anatolius hier einen Andern widerlege und eine ziemlich aussührliche Erklärung über diese schwere Stelle gesiefert hat in seinem Animadvers. ad hæresin Alogorum Epiphanii von p. 188–200. Indessen bleibt noch immer Bieles dunkel und ist auch von ihm uicht defriedigend erklärt worden, weil die Stelle so ganz außer dem Jusammenhange hier keht. Uedrigens ist Eusebius vermuthlich deßwegen auf Schriften, die Ostenrechnung detersfend, so ausmerksam, weil die Sache auf dem Nicknissen Concilium viel Aussehen machte. Stroth.

(2) Dieß ist am 22sten März.

(3) Vetavs Bermuthung, daß man hier tesen müsse am 29sten Phamenoth, hat vielen Schein; denn sonst ist es ossenden saus dem der Schriften daße der Löste Phamenoth oder der 22ste März schon der vierte Tag nach dem Requinostium wäre. Stroth.

"erfte Zeichen bes Thierfreises gebe. Ariftobulus aber fest noch bingu, es "sep nothig, daß am Tage des Passah nicht allein die Sonne, sondern auch "ber Mond durch bas llequinoftialzeichen (1) gehe. Denn da es zwei "Mequinoktialzeichen gibt, ein frühjähriges und ein herbftliches, welche ein-"ander gerade entgegensteben, und der Tag des Passahlamms auf den vier-"jehnten Tag , Abende, augesest ift, fo wird ber Mond feinen Stand ber "Sonne gerade gegenüber haben, wie man bieß zur Zeit bes Bollmonds pfeben tann. Go wird alfo die Sonne in Frühlingeäquinoktialzeichen, ber "Mond aber nothwendiger Beife im herbstäquinoktialzeichen stehen-"weiß, daß sie auch noch fehr Biele andere Behauptungen vorbringen, die "theils mahricheinlich find, theils auf die ftrengften Beweise fich ftuben, "wodurch fie bargulegen fuchen, baß bas Paffab und bas Feft ber unge-"fauerten Brobe burchaus nach der Frühlingstag- und Rachtgleiche gefeiert Doch ich unterlasse es, eine solche Masse von Beweisen "merden muffe. "aufzusuchen, ba uns bie bes Mofes Gefet verhüllende Dece meggenommen "ift und wir bereits mit unverhultem Antlig Chriftum und Chrifti Lehren Uebrigens fon-"und Leiden allezelt wie in einem Spiegel feben tonnen. "nen auch Stellen aus dem Buche henoch zum Beweise dienen, daß bei den "Pebräern der erste Monat um die Tag- und Nachtgleiche ist."

Derfelbe Anatolius hat auch Anfangsgrunde der Rechenkunst in zehn Buchern hinterlaffen, fo wie auch verschiedene Proben feines Fleifes in der Theologie und seiner Renntniß darin. Ihn mabite zuerft Theoteknus, Bifchof von Cafarea in Palaftina, jum Bifchof, ba er ihn nach feinem Tode für seine Gemeinde zu gewinnen wünschte. Ja, sie standen beibe zus gleich sogar eine kleine Zeit berselben Gemeinbe vor. (2) Allein als bie Synode gegen Paulus ihn nach Antiochia einlud And er durch die Stadt Laodicea (3) reiste, nothigten ihn, da Eusebins eben gestorben war, die bortigen Brüder zum Bleiben. Rach bem Tobe bes Anatolius wurde der lette Bischof der dortigen Gemeinde vor der Berfolgung Stephanus, ber zwar wegen seiner philosophischen Kenntnisse und der übrigen griechischen Bilbung viele Bewunderung einerntete, aber keineswegs von berfelben . Liebe zur Religion beseelt war, wie die Berfolgung in ihrem weiteren Forts

<sup>(1)</sup> Rämlich daß die Sonne im Bibber, der Mond aber in der Wage stehe, wie es in der Folge selhst erklärt wird. Denn das Oftersest soll am 14ten Tage des Monden, mithin im Volkmond gehalten werden. Bekanntlich aber steht der Bolkmond mit der Sonne in Opposition, solglich in der Wage, wenn die Sonne im Ridder steht. Erroth.

(2) Dieß ist also das zweite Beispiel eines Soadjutors, das uns bekannt geworden. Man seh oden 6, 11. Auch scheint es, daß die Semeinden in ihrem Bahlrecht ost gekränkt worden. Man vergleiche die eben angessihrte Stelle, vergleiche das vorhergehende 10te Hauptst. Auch zu Antiochien sehten die versammelten Bischsse das vorhergehende 10te Hauptst. Auch zu Antiochien sehten die versammelten Bischsse den Ommus und Kornelius in Italien zwei Bischsse. Man sehe oben 6, 43. Stroth.

(3) Eusedius schient hier den Eusebius und Anatolius miteinander zu vermischen; denn zu Ansang des Hauptstücks hatte er dessetze und Anatolius miteinander zu vermischen, das Eusedius nur wenige Aage als Bischof geleht. Wollte man sagen, Eusedius könnte dei Gelegenheit der ersten Antiochenischen Synode Bischof geworden sen und Anatolius dei der letzten, so streiten Antiochenischen, daß zur Zeit der erstern Synode das Lirachium noch nicht erobert, solglich beste noch zu Alexandrien gewesen.

gange bewiesen bat. Denn biese zeigte ibn mehr als einen verstellerischen, feigen und muthlosen Menschen, denn als einen wahren Philosophen. Gleichwohl follte die Gemeinde barüber nicht zu Grunde geben; fondern ber, von Gott, bem allgemeinen Retter, felbst zum Bischt berselben gemachte Theodotus richtete fie sogleich wieber auf. Dieser Theodotus war ein Mann, (1) beffen Birtfamteit feinem Ramen und feinem bifchoflichen Berufe entsprach. In ber Beiltunft, sofern fe ben Rorper betrifft, uahm er ben erften Rang ein; in Betreff ber Geelenheiltunde aber, fo wie der Menfcenliebe, ber Aufrichtigfeit, bes Mitgefühls für Undere und ber Dienfe fertigkeit gegen biejenigen, bie feiner beburften, tam ihm Niemand gleich. Auch hatte er sehr viel in der Theologie gethan. Gin solcher Mann war Theobotus. Rachdem zu Cafarea in Palaftina Theotetnus fein Bisthum mit dem größten Gifer verwaltet hatte, fo murbe Agapius fein Nachfolger barin, von bem wir miffen , bag er Bieles gearbeitet , für bas Bolt , bem er als Bischof vorstand, bie treueste Gorge getragen und mit reichlicher hand får Alle, befonders aber für die Armen, geforgt hat. Bu feiner Beit haben wir ben Pamphilus, einen außerft gelehrten und fich im Leben felbft als einen mahren Philosophen bemahrenden Mann ber bes dortigen Presbyterthums gewürdigt worden war, fennen gelernt. Die Schilderung diefes Mannes seinem ganzen Wesen und Charafter, so wie seinen Grundfapen nach, burfte ben Gegenstand eines umfangreichen Werkes bilben. 36 babe indeffen von ben Ginzelnheiten feines Lebens, ber von ihm errichteten Schule, ben von ihm zur Zeit ber Berfolgung in verschiebenen Bekenntnissen ausgestandenen Rampfen, befigleichen von ber zulest ihm zu Theil gewordenen Martyrerkrone, in einer eigenen Schrift, die von ihm bandelt, gesprochen. Er war in Babrheit ber größte unter allen, welche bier gelebt baben. Unter benjenigen aber, bie am meisten mit und gleichzeitig find, kennen wir zwei als fehr feltene Manner, namlich ben Pierius, einen Presbyter ju Alexanbrien und ben Meletius, Bifchof ber Gemeinden in Pontus. Der eine berselben hatte sich durch seine ganz freiwillige Armuth und seine philosophischen Kenntnisse einen ehrenvollen Namen gemacht und war in theologischen Untersuchungen , Auslegungen und Predigten ungemein geubt. Meletius aber - bie Belehrten pflegten ibn ben Sonig (2) von Attita ju nennen entsprach gang bem Ideal eines allseitig gebilbeten Gelehrten. Der Starte seiner Beredsamkeit ist Niemand im Stande, die gebührende Bewunderung ju zollen. Doch konnte man bier fagen, bieß fen bei ihm ein Geschenk ber Natur gemefen. Ber vermochte ibn aber an trefflicher umfassender Rennts niß und ausgebreiteter Gelehrsamteit zu übertreffen ? Denn wer nur ein einziges Mal eine Probe mit ihm gemacht batte, batte bekennen muffen, daß er in allen Biffenschaften die größte Fertigfeit und Gelehrsamkeit be-

<sup>(1)</sup> Theodotus heißt nämlich von Gott gegeben.

<sup>(2)</sup> hier liegt eine Anfpielung auf bes Meletius Ramen gu Grunde; benn µele heißt ber Sonig.

Diokletianus. Jahr Chriftus 502-305 (304). Marcellinus. 285 Nicht minder ausgezeichnet mar bie Tugend, bie er im Leben bemies. Als einen folden Mann habe ich ihn mabrend ganger 7 Jahre, als er gur Beit der Berfolgung in ben Gegenden Palastinas herumirrte, tennen gelernt. Bei ber Gemeinde ju Jerufalem übernahm er nach bem furg vorber ermähnten Bischof Symenaus Zambbas bas Bisthum, und als biefer nicht lange barauf entschlief, bestieg hermon, ber lette Bifchof vor ber Berfolgung, (1) ju unferer Beit, ben noch bis jest bafelbft aufbewahrten apoftolifden Stuhl. Rachbem zu Alexandrien Maximus 18 Jahre lang nach bem Tode bes Dionyfius das Bisthum verwaltet hatte, fo murbe Theonas fein Nachfolger. Bu feiner Zeit hatte zu Alexandrien Achillas einen Namen, ber neben Pierins mit ber Presbytermurbe befleibet und bem bie Leitung ber theologischen Schule anvertraut worden mar. Dieser zeigte in seinen Dandlungen so herrliche Früchte ber Philosophie und einen so echten Charafter driftlichen Wandels, als irgend ein Underer. Nachbem Theonas 19 Jahre lang sein Umt verwaltet hatte, so murbe Petrus fein Rachfolger im Biethum von Alexandrien. Auch diefer verwaltete mit ber größten Auszeichnung daffelbe 12 Jahre lang, von welchen er nicht volle brei vor der Berfolgung ber Gemeinde vorstand. Die übrige Beit feines Lebens aber widmete'er fich ftrengern Uebungen, forgte aber bennoch für den gemeinen Rugen Der Gemeinden auf eine einleuchtende Urt. Degs halb wurde er im neunten Jahre ber Berfolgung enthauptet und mit ber Martyrerfrone gefcmuctt.

hier ichließen wir die Geschichte der Bischofereiben, welche von ber Geburt unseres Erlofere bis auf die Zerstorung ber Kirchen 305 Jahre umfaßt. Nun wollen wir ferner die Kampfe berer, welche zu unserer Zeit für die Religion muthig gestritten haben, ihrer Art und Jahl nach durch unsere Geschichte zur Kenntnig ber Nachwelt bringen.

Enbe bes fiebenten Buches.

# Adtes Buch.

#### Vorrede.

Nachdem wir die Geschichte der Rachfolger der Apostel in steben Buschern erzählt haben, so halten wir es für nöthig, in diesem achten die Beges benheiten unserer Zeit, welche eine genauere Darstellung erheischen, zur Kenntniß der Nachwelt zu bringen. Unsere Erzählung wird also gleich damit beginnen.

<sup>(1)</sup> Man febe oben Damptft. 19.

286 Diokletianus und Maximianus. 3. Chr. 504. Marcellinus.

# Erftes Sanptstück.

Bon ben Buftanben bor ber Berfolgung ju unferer Beit.

Bie viele und wie große Chre und Freiheit die burch Chriftus ben Menschen verfündigte Lehre von ber Berehrung des allmächtigen Gottes vor ber Berfolgung unferer Beit bei allen Menfchen, bei Griechen, wie bei Barbaren, genoffen hat, dieß auf eine angemessene Beise zu erzählen, übersteigt das Maß meiner Rrafte. Bum Beweise hievon durfte aber bas moblwollende Benehmen ber Machthaber (1) gegen bie Unfrigen bienen, denen fie sogar Statthalterstellen über die Provinzen auvertrauten und welche fie voll Geneigtheit gegen unfere Religion von der ihr Gemiffen beangstigenben Nothwendigkeit zu opfern (2) befreiten. Bas foll ich von ben faiferlichen hofleuten, mas von den Machthabern felbft fagen, die ihren hofleuten erlaubten, ihre Religion vor ihren Augen frei in Bort und That ju üben und ben Beibern, (3) Rindern und bem Gefinde faft mit bem freien Bekenntniß bes Glaubens groß zu thun gestatteten? Die Raiser ichenkten ihnen in einem ausgezeichneten Grabe, mehr benn ihren Ditbebienten, ihre Gnade. Unter fie gehort jener Dorotheus, (4) ber ihnen unter Allen am meisten Treue und Anhänglichkeit bewies und deßhalb bei ihnen mehr, ale diejenigen, welche die ansehnlichsten Burben und Statthalterschaften betleideten, in Chren stand, fo wie auch der berühmte Gorgonius und wer fonft noch, wie fie bes Bortes Gottes megen berfelben Chre gewurdigt wurden. Ueberdieß fonnte man feben, welch einer ausgezeichneten Gewogenheit, welcher Berücksichtigung und welch einer freundlichen Beband. lung die Borfteber aller Gemeinden bei allen Ober . und Unterftatthaltern fich zu erfreuen batten. Und wer vermöchte wohl die zahllosen Schaaren, bie fich bem Christenthum zuwandten, bie Menge der Berfammlungen in jeder Stadt und den auffallenden Bulauf ju den Bethaufern ichildern? Beghalb die alten Gebäude nicht mehr zureichten, sonbern gerähmige Rirden in allen Stadten von Grund aus errichtet werden mußten. Go febr aber biefer Buftand im Berlaufe ber Zeit Fortgang gemann und täglich wuchs und fich weiter verbreitete, fo vermochte es boch fein Reib zu bemmen, noch mar irgend ein bofer Damon im Stande, burch bofe Runfte bagegen ju wirken oder durch die hinterlift ber Menschen es zu verhindern, so lange

Man febe unten Sauptftud 6. Stroth.

<sup>(1)</sup> Rämlich ber beiben Auguste Diokletianus und Maximianus und ber Cafaren Galerianus und Ronftantius.

<sup>(2)</sup> Bei ber engen Berflechtung ber heibnischen Staatsreligion in alle politische und gefellschaftliche Einrichtungen lag ben Statthaltern häufig bas Opfern ob, ba aber alle Chriften bariber einstimmig waren, bas Mitmachung heldnischer Religionsceremonien burch Leine Rothwenbigkeit entschulbigt werben konne, so hatten bie Chriften bisher solche Wirben abgelehnt.

<sup>(3)</sup> Selbst bes Diokletianus Gemahlin Prista und seine an ben Cafar Galerius ver-heirathete Tochter Baleria waren, wenn nicht felbst Christinnen, boch wenigstens ben Chris ften fehr gunftig.
(4) Er war, nach unferer Art ju reben, Obertammerherr bei Diokletian ober Galerius.

Diokletianus und Maximianus. J. Chr. 304. Marcellinus. 287 Die allmächtige Dand Gottes fein Bolt als beffen wurbig bebecte und befcubte. Allein als die Unfrigen über ber immer mehr zunehmenden Freiheit in Rachläßigkeit und Erägheit verfielen, als die Ginen die Andern beneibeten und fich unter einander gantten und ichimpften, und wir uns fast einander felbit, wenn es fich fo traf, mit ben Baffen des Bortes wie mit Schwert und Speeren befriegten, ale Borfteber mit Borfteber fich entzweiten, als Gemeinden gegen Gemeinden Parteien bildeten und'als niedrige Berftellung und Denchelei bis zur hochften Bosheit fliegen, ba ließ bas gottliche Bericht, schonend, wie es zu thun pflegt, bei noch fortbauernben öffentlichen Zusam= mentunften ber Gemeinden, nur allmälig und auf eine gemäßigte Beife bie Strafe bereinbrechen, indem die Berfolgung mit unfern Brudern im Rriegerstande anbub. Ale wir aber in volliger Unempfindlichfeit bes Bergene gar nicht baran bachten, wie wir Gott uns geneigt und verfohnt mas chen konnten, fondern, gleich einigen Beiben, glaubten, Gott forge und befümmere fich gar nicht um unfere Ungelegenheiten und daber ein Berbrechen auf das andere häuften, als unsere vermeintlichen hirten mit hints ansegung ber Borfchriften ber Religion von Bantsucht wider einander ents brannten (1) und weiter nichts thaten, als daß fie Streit, Drohungen, Eifersucht und gegenseitigen Dag und Feindschaft immer weiter zu treiben und ihre Berrichsucht gleich einer angemaßten Berrichaft leibenichaftlich ju behaupten suchten, "ba verdunkelte der Herr," nach einem Ausspruch des Beremias, (2) "feine Tochter Bion in feinen Born und fturgte die Berrlichfeit "Ifraels herab vom himmel auf die Erbe und gedachte nicht mehr bes "Schemels feiner Buge am Tage feines Borns, fondern es verfentte ber "Berr alle Schonheit Ifraels und zerftorte alle feine Mauern. Und nach-"bem, was in ben Pfalmen (3) vorausgefagt ift, bub er ben Bund feines "Anechtes auf und entweibte fein Deilgthum auf der Erde burch die Berfto-"rung der Kirchen und zerstörte alle seine Mauern und brach seine Festungs-"werte. Die haufen des Boltes, alle Borübergebenden plunderten ihn. "Ueberdieß ift er noch ein Spott geworden feinen Nachbarn. "bat die Rechte feiner Feinde erhoht und die Bulfe feines Schwertes abge-"wandt von ihm und fich feiner nicht angenommen im Krieg, fonbern er "machte feiner Reinigung ein Enbe und zerbrach feinen Thron an bem Bo-"ben. Er verminderte die Tage feines Lebens und ju dem Allen übergoß er "ihn mit Schanbe."

# Bweites Hauptstück.

Bon ber Berftorung ber Rirchen.

Diefes Alles nun ift zu unserer Zeit in Erfüllung gegangen, ba wir mit eigenen Augen gesehen haben, nicht nur wie die Gotteshäuser nieder-

<sup>(1)</sup> hierunter wird die meletianische Spaltung verstanden, welche sich einige Zahre nach der Berfolgung der Soldaten ereignete. Pagi.
(2) Rlagl. 2, 1 f.
(3) Psam 89, 39 ff.

288 Dio fletianus und Maximianus. J. Chr. 304. Marcellinus.\* geriffen und von Grund aus zerftort, und wie die gottlichen und beiligen Bücher (1) mitten auf den öffentlichen Plätzen ins Feuer geworfen wurden, sondern a uch wie die hirten der Gemeinden theils auf eine schimpfliche Beise fich ba und bort verbargen, theils auf eine icanbliche Art gefangen genommen und von ben Feinden verfpottet wurden. Da wurde nach einer andern Beissagung (2) "Berachtung über ihre Oberften ausgeschüttet und Gott ließ fie irre geben auf einem ungangbaren Pfade, nicht aber "auf dem Bege." Indeß halte ich es nicht für meine Aufgabe, bie traurigen Schidfale, von welchen diefelben am Ende betroffen wurden, ju beschreiben, fo wie es mir auch nicht angemeffen icheint, ihre Streitigkeiten, die fie vor der Berfolgung unter einander hatten, und ihre Miggriffe zu erzählen. Defimegen haben mir beschloffen, nichts weiter von ihnen zu berichten, ale bas, wodurch bas gottliche Gericht gerechtfertigt werden burfte. Wir konnten uns alfo auch nicht bewogen finden, derer, welche burch die Berfolgung in Berfuchung geriethen, ober berer, die an ihrem Beil völlig Schiffbruch litten und fich selbst in die Tiefen ber Bogen stürzten, Ermähnung zu thun; sondern wir werden nur bas unserer allgemeinen Geschichte einverleiben, was zuerft für uns selbst und fobann für die Nachwelt von Rugen fenn durfte. Geben wir nun ju ber Befdreibung ber beiligen Rampfe, ber Beugen für unfern Slauben, felbst über.

Es war bas 19te Jahr ber Regierung bes Raifers Diokletianus, als im Monat Dystrus, ber bei den Römern Marg (3) heißt, da gerade das Leidensfest unseres Erlösers nabe (4) war, allenthalben kaiserliche Stitte angeschlagen wurden, worin befohlen ward, die Kirchen bis auf ben Grund niederzureißen und die heiligen Bucher burch Feuer zu vertilgen. Ferner follten diejenigen, welche Chrenftellen befagen, Diefelben perlieren, (5) und die in Dienften ftunden, follten, wenn fie in dem

<sup>\*</sup> Jahr Chriftus 305. (Rach Dionyssus Zeitrechnung 303.)
(1) Barunter wurden nicht nur die göttlichen Schriften, sondern auch, wie aus den Märtyrerakten erhellt, alle kirchlichen Denkmale, Dirtychen, Briefe, Kirchenverordnungen ze verstanden, weßhalb Augustus diese Berfolgung eine Berfolgung der heiligen Bücher nennt.
(2) Psalm 107, 40.
(3) Galerius, der blindem Aberglauben ergeben, von Christenhaß erfüllt, Schwieger

<sup>(3)</sup> Galerius, der blindem Aberglauben ergeben, von Christenhaß erfüllt, Schwiegersschin des Diokletianus, hatte mehrere Jahre vergebens in diesen gedrungen, seine Justimmung zur Berfolgung der Christen zu geben, dis dieser bereits ättliche und kränkliche Regent endlich dieselbe sich abpressent ließ. Der 23. Februar 303, der in das kiel des Grenzgottes siel, wurde zum Ansangspunkt der Berfolgung ausersehen. Am Morgen diese Tages wurde die Lauptstirche zu Nitsomedia von der kalisetlichen Leibwache der Erde gleich gemacht, am folgenden das im Text angesührte Edikt angeschlagen. Bis es in die Provinzen ge-langte, mochte es allerdings März oder auch in den von der Residenz entsernteren April werden. Lesteren Monat nennt Eusebius in seiner Schrift von den palästnisschen Märtyrern als den der Bekanntmachung des Edikts.

(4) In der Chronit des Eusedius heißt es, daß es im Monat März, am Ostersette selbst, geschehen sen; allein das Ostersest siel nach Scaliger und Petavius in diesem Jahr auf den 18. April.

<sup>(6)</sup> Der griechische Ausbruck ras ev denserlas ift schon sehr verschieben erklart worsben. Ruffnus überset: "Si quis servorum permansisset Christianus, libertatem consequi non posset;" ein Stlave, ber beim Spriftenthum verharrte, sollte nicht freigelassen werben können, und ihm stimmt Reander bei. Andere übersehen: Privatleute sollten ihrer

Diolletianus n. Maximianus. J. Chr. 505 (303). Marcellinus. 289 Betenntniß bes driftlichen Glaubens verharren wurden, ber Freiheit verluftig geben. Dieß ift ber Inhalt bes erften Chiftes gegen uns. Balb barauf erschien noch ein zweites, nach welchem alle Borfteher ber Gemeinden aller Orten zuerft in Feffeln gelegt, fobann aber auf jegliche Art jum Opfern gezwungen werben follten.

### Prittes Hauptstück.

Bon bem Berhalten berer, welche in ber Berfolgung gefampft baben.

Damals nun boten fehr viele Borfteber ber Gemeinben, welche bie grausamsten Martern mit Muth erduldeten, bas Schauspiel großer Rampfe bar. Gehr viele Undere aber, beren Geele burch Furcht erfcuttert worden mar, erlagen leicht ohne Beiteres bem erften Anfall. Bon den Uebrigen aber hatte ein Jeder eine verschiedene Art von Martern zu erdulben. Der Gine murbe mit Beigelbieben gemartert, ber Undere mit unerträglichen Foltern und Meffern zerfleischt, wobei bereits Einige anf die elendeste Art ihren Tob fanben. Undere bagegen mußten ihren Rampf auf eine andere Urt besteben. Der Gine murbe nämlich mit Gewalt fortgeftogen und zu ben abicheulichen, unheiligen Opfern bingeschleppt und fonnte sodann fortgeben, ale wenn er geopfert batte, wiewohl er keineswegs wirklich geopfert hatte. Gin Underer kam, obne fich nur einmal den Altaren genähert ober etwas Unreines angerührt ju haben, wenn Ginige fagten, er habe geopfert und et biefe Berleumdung ftill hinnahm, bavon. Gin Anderer murbe halb tobt aufgehoben und als ein icon wirklich Todter bingeworfen. Ein Anberer bagegen, ber auf dem Boden lag, wurde an beiben Fußen mit fortgejogen und hernach zu benen gegablt, die geopfert hatten. Gin Anderer fchrie und betheuerte mit lauter Stimme, daß er nicht geopfert habe; ein Underer rief, er sep ein Christ und zeigte fich ftolz auf das Bekennts niß diefes feligmachenden Ramens. Wieder ein Anderer behauptete beharrlich, er habe nicht geopfert und merbe niemals opfern. Dennoch wurden auch diese von der baju beorderten gahlreichen bewaffneten Dacht, indem man fie burch Schlage auf den Mund jum Schweigen ju bringen fuchte und in bas Gesicht und auf die Bacten folug, mit Gewalt fort-

Freiheit beraubt werben. Am richtigsten ist wohl die Erklärung Stroths, bessen Worte ich bier anführen will: Sie [nämlich diejenigen, welche unter dem angeführten Ausdrucke Privateute verstehen] scheinen Alle von dem Schlusse versährt zu seyn: da hier der Bornehmen gedacht worden, so muß auch des Volkes Erwähnung geschehen dieser Schluß gelten sollte, so hätte auch mussen Strothumg geschehen sein. Das Edikt war zunächst nur gegen zwei Alassen von Leuten gerichtet, einmal gegen die, welche in kaiserlichen Armtern standen und zu ihrem Hausgessinde gehörten. Bon diesen, als von Leuten, die in kaiserlichem Lohn und Psiicht standen und von welchen schon größtentheils das Berhältniß, worin sie waren, ihre Abellnehmung am Opfern ersorderte, verlangten die Kaiser zuerst, daß sie opfern sollten. Das Edikt, welches alle Christen verlangten die Kaiser zuerst, wie man aus dem Buche von den palässtnissischen Martyrern Hauptbild 3. sehen kann.

290 Diokletianus u. Maximianus. J. Chr. 305 (303). Marcellinus. gejagt. Einen fo großen Werth legten die Feinde der Religion darauf in allen Stücken das Unsehen zu haben, daß sie ihren Zweck erreicht hatten. Allein dieß gelang ihnen nicht auch bei den heiligen Martyrern, von welchen eine genaue und vollständige Erzählung zu geben wir wohl nicht Worte genug haben dürften.

#### Viertes Hauptstück.

Bon ben berühmten Märtyrern Gottes, wie fie verschiedene Kronen im Ramf für die Religion fich erworben und die ganze Welt mit dem Auf ihres Ramens erfüllt haben.

Denn man konnte Taufende anführen, die einen bewunderungewürdigen Eifer für die Berehrung des allmächtigen Gottes bewiesen, nicht bloß seitbem ble allgemeine Berfolgung gegen uns ausbrach, sonbern auch noch viel früher, als noch bie friedlichen Berhaltniffe obwalteten. Denn als der Fürst dieser Welt zuerst anfing, so zu sagen, aus einem tiefen Schlafe zu ermachen und in ber Zwischenzeit nach Decius und Balerianus beimlich und verborgen fich an die Gemeinden zu' machen, aber noch nicht auf Einmal im Kriege gegen uns als Wibersacher auftrat, sondern seine Bersuche bloß gegen biejenigen, welche in Kriegebiensten standen, richtete - er glaubte namlich, wenn er biefe zuerft niebergetampft und bestegt haben murbe, so merbe er auf biefe Beife auch bie Uebrigen mit leichter Dube bewältigen tonnen - fo fonnte man bie meiften Rriegsmanner mit der größten Bereitwilligfeit fich für bas burgerliche Leben entschließen seben, um nicht bie Religion bes allmächtigen Weltschöpfers ableugnen zu bürfen. Denn als der Oberfeldherr (fein Name (1) ift mir unbefannt) querft mit der Berfolgung gegen bas beer anfing, bie Solbaten musterte und ihnen die Wahl ließ, ob sie entweder Folge leiften wollten und fo im Fortbefige bes von ihnen betleibeten Ranges bleiben ober bagegen im Falle des Ungehorsams gegen ben kaiserlichen Befehl beffelben verluftig geben, fo zogen bie meiften Streiter Chrifti fein Bekenntniß ohne Zaubern und Bedenken der icheinbaren Ehre und bem Bohlstande, worin sie sich befanden, vor. Bereits aber tauschte bie und da der Gine und ber Andere Berluft nicht bloß seines Ranges, fondern auch feines Lebens (2) gegen bas feste Beharren bei bem Glauben ein, da berjenige, der den Anschlag gegen uns veranstaltete, schon bamale mit einigem Daß und Ziel fogar jum Blutvergießen bei Einigen ju ichreiten magte. Denn die Menge ber Glaubigen ichrectte

<sup>(1)</sup> In seiner Chronik nennt ihn Euseblus Beturius.
(2) In diese Zeit sest die ums Jahr 520 guerft erwähnte und später eben so oft beskrittene als geglaubte Sage den Untergang der aus lauter Christen bestehenden thebaischen Legion, welche unter ihrem Anstührer Mauritius von dem Augustus Marimianus zur Bersfolgung ihrer Witbrider in das Abendiand beordert, dei Agaunum (jest St. Daurice im Ranton Wallis) sich weigerte, dem Kaiser hierin zu gehorsamen und sodann niedergemeselt wurde.

Diotletianus n. Marimianus. J. Chr. 305 (303). Marcellinus. 291 ibn und hielt ibn noch juruct, auf Ginmal im Kriege gegen Alle loszubrechen. Als er aber offenbar den Kampf führte, maren so viele Martyrer Christi in allen Stadten und Landern zu seben, daß es unmög. lich ift, ihre Bahl in Worte gu faffen.

# Sunftes Bauptstück.

Bon ben Borgangen ju Rifomebia.

Sobald bas Ebift gegen bie Rirchen an einem besuchten offentlichen Orte zu Nikomedien angeschlagen war, ging ein nicht gemeiner, sondern ein durch die bobe weltliche Burbe ausgezeichneter Mann, von Gifer um Gott getrieben und von feurigem Glauben erfult, bin und rif daffelbe als hochft gottlofes und frevelhaftes ab und in Stuck (1) und zwar gerade ju einer Beit, wo zwei Raifer in berfelben Stadt anmefend maren, namlich der alteste unter allen und ber, welcher ben vierten Berricher: plat (2) nach ihm einnahm. Diefer Mann nun, ber fich zuerft auf biefe Beife bamals hervorthat, bulbete bie Strafe, die auf eine fo fühne That natürlich folgen mußte, (3) behielt aber einen freudigen und unerschütterlichen Duth bis zu feinem letten Athemzuge bei.

### Sechstes Bauptstück.

Bon bem taiferlichen hofgefinbe.

Aber als vor Allen, welche in ber Geschichte, fep es bei Griechen ober Barbaren, als bewunderungswurdige und ihres muthigen Benebmens wegen berühmte Manner boch gepriefen werben, ausgezeichnete und hervorleuchtende Martyrer stellt uns biefer Zeitpunkt ben Dorotheus und bie übrigen Dofpagen auf. Denn wiemohl biefe ber bochften Core bei ihrem hern genossen und von diesem wie leibliche Kinder behandelt murben, fo hielten fie boch bie Schmabungen, die Leiben und bie viele fachen neu wiber fie ersonnenen Todesarten, welche fie um ber Religion willen trafen, in ber That für einen größern Reichthum, ale zeitliche Chre und Boblleben. 3ch will nur bas Ende eines von biefen anführen und meinen Lefern felbst ben Schluß baraus auf bas, mas bie Uebrigen ju leiben hatten, überlaffen. Es wurde Giner von ihnen in ber genannten

Lactantius, aber bie Griechen feiern fein Andenten unter bem Ramen bes Johannes.

<sup>(1)</sup> Richt bloß bieß, sonbern er sagte noch spottisch: Da sepen wieder Siege über bie Gothen und Sarmaten angeschlagen (Lact. cap. 13).
(2) Eusedius versicht unter dem ersten den Diokletianus und unter dem andern ben

Cafar Galerius. Indef darf man aus unferer Stelle nicht fchließen, als hatte Galerius wirklich den vierten Plas unter den Machthabern eingenommen, sondern er war völlig gleichen Kanges mit dem Edjar Konstantius, ja, es ist um so weniger glaublich, da sich der exste Augustus den Galerius und der zweite den Konstantius zum Reichsgehülsen wählte.

(3) Er wurde lebendig verdrannt. Seinen Ramen nennen weder Eusedia, noch

202 Diokletianus u. Maximianus. J. Chr. 305 (303). Marcellinus. Stadt vorgeführt im Beisenn ber genannten Kaifer. Wie man ihn nun opfern bieg, und er fich beffen weigerte, murde ber Befehl ertheilt, er folle nacht in bie Sohe gezogen und fo lange mit Beigeln am gangen . Rorper gerfleischt merben, bie er erliegen und auch miber feinen Billen bas, mas ihm befohlen worden, thun murbe. Allein er erduldete biefe Pein, ohne zu manken. Bereits waren die Knochen bei ihm fichtbar. Da rieben sie ihm Weinessig und Salz in die zersteischten Theile seines Rorpers. Da er aber auch gegen biefe Schmerzen gleichgültig blieb, fo wurde noch Feuer und ein Roft herbeigebracht und das Uebrige feines Rorpers gleich einem Braten, nicht auf einmal, damit er nicht ploglich ende, sondern nach und nach gebraten, wobei diejenigen, die ihn auf ben Scheiterhaufen legten, ihn nicht fruber abnehmen durften, ale bis er fich auch nach folder Dein bereit erklaren murbe, das Befohlene gu thun. Er aber hielt fest an seinem Borfate und gab als Sieger mitten Dieß war ber Martyrertod eines unter ben Qualen seinen Beist auf. von ben kaiferlichen Pagen, ber wirklich seines Ramens wurdig war. (1) Er hieß namlich Betrus. Die Martyrerthumer ber Undern, die nicht geringer maren, übergebe ich, um nicht zu weitlaufig zu werden. bas bemerte ich noch, bag Dorotheus und Gorgonius nebft mehreren Andern vom taiferlichen hofftaate nach vielfachen Rampfen ihr Leben burch ben Strict endigten und fo ben Preis eines herrlichen Sieges bavon trugen. Bu eben biefer Beit wurde auch Anthimus, ber bamalige Borfteber ber Gemeinde zu Ritomedia, um des Befenntniffes Chrifti willen enthauptet. Ihm wurde noch eine große Angahl Martyrer beigefellt, als in eben biefen Tagen in bem Raiferpalafte ju Ritomedia eine Feuersbrunft burch irgend einen unbekannten Bufall(2) ausgebrochen mar. Da nämlich bas Gerücht ben falschen Berbacht biefer That allgemein auf die Unfrigen walzte, so wurden auf einen Befehl des Raifers die dortigen Gottesverehrer ohne Unterschied haufenweise theils mit bem Schwerte bingerichtet, theils verbrannt. Und es heißt, daß Manner und Beiber mit einem gewiffen gottlichen Muthe, ber fich nicht ausbrucken läßt, in ben brennenden Sheiterhaufen gestürzt fepen. Gine andere nicht unbedeutende Anzahl banden die henker auf Rabne fest und warfen sie in die Tiefe

<sup>(1)</sup> Begen seiner Standhastigkelt. Denn Petra heißt bekanntlich ein Fels.
(2) Lactantius (Cap. 14) erzählt, Galerius habe das Feuer selbst angelegt, um den Born seines Schwiegervaters durch die Beschuldigung, die Christen seinen die Urheber des Brandes, noch mehr gegen diese zu reizen, eine Beschuldigung, der eine sichen zage nach der ersten ausgebrochene zweite Feuersbrunst allerdings vielen Schein zage, nach der ersten ausgebrochene zweite Feuersbrunst allerdings vielen Schein zage, nach der ersten ausgebrochene zweite Feuersbrunkt allerdings vielen Schein stelen Aberdantin der Große, der selbst damals in Rikomedien anwesend war, schreibt dagegen (in seinem orat. ad. cort. sanctor. cap. 25) das Feuer dem Blige zu und sieht darin ein Strasgericht Gottes. Mansted (Leben Konstantins des Großen) äußert sich über diesen Borgang solgendermaßen: "Daß beibe (nämlich Eusedius und Lactantius) die Chrisssen von aller Schuld bestreten und als schwer Bereteundert demi'leiden, versteht sich von "selbst. Aber man darf nur ihre eigenen unwahrscheinlichen und einander aushebenden Erstädingen — Galerius habe selbst das Feuer angelegt; ein Blig vom himmel habe es "entzündet — ins Auge sassen aus geleich den Umstand erwägen, daß Berschnittene, in der Regel Christen und Christenseunde, als Kheilnehmer an der That genannt wurden, um die richtige Ansich zu sinden.

Diokletianus u. Marimianus. J. Chr. 305 (303). Marcellinus. \* 293 bes Meeres. (4) Die kaiferlichen Pagen aber, welche man nach ihrem Tode auf die gebührende Beise gur Erbe bestattet hatte, glanbten ihre herrn wieder ausgraben und in bas Meer werfen laffen ju muffen, damit nicht, wenn fie in Grabern lagen, Ginige fie anbeten und, wie fie wenigstens glaubten, für Gotter halten mochten. (2) Dieß find bis Borfalle, welche bei bem Beginne ber Berfolgung zu Ritomebia fich ereigneten. Wie aber nicht lange nachher Ginige in bem fogenannten melitinischen Lande, (3) Undere aber in Sprien ihre Sand nach bei Rrone auszustrecten magten, (4) fo erging ein taiferlicher Befehl, bag die Gemeindevorsteher aller Orten in Retten und Banden geworfen werben follten. Da konnte man Scenen feben, wie fie keine Borte gu schildern vermögen. Gine ungablbare Menge murbe aller Orten in bie Gefängniffe gebracht und bie Rerter, fonft beftimmt für Morber und Schander der Graber, füllten Bifchofe, Presbyter, Diakonen, Borlefer und Erorcisten, so daß fie für biejenigen, welche wegen wirklicher Berbrechen verurtheilt maren, teinen Raum mehr boten. Auf die erften Ebifte folgte fobann noch ein anderes, nach welchem bie Eingeferferten, im Falle fie opfern murben, auf freien Buß gefest, murben fie fich aben deffen weigern, mit taufend Martern gepeinigt werben fouten. vermochte nun die Babl ber Martyrer ju berechnen, bie auf bieg in den einzelnen Provinzen des Reichs, besonders aber in Afrita, Mauritanien, Thebais und Aegypten hingerichtet worden find? Aus letterem Lande begaben auch fich Einige in andere Stabte und Provinzen und. murben bafelbft Martyrer. (5)

# Siebentes hauptstück.

Bon ben Megpptern, bie in Phonicien Martyrer geworben.

Diejenigen von ihnen, welche in Palaftina, fo wie biejenigen, welche zu Tprus in Phonicien hervorleuchteten, find und befannt. Bel-

Marcellus fein Rachfolger.

<sup>\* 3.</sup> Chr. 306. (Dionysius 304.) Marcellus, 29ster Bischof zu Rom. Diokletianus. 3. Chr. 306. Marcellus. (1) Das Ersaufen wurde im Alterthum als die schmählichfte Strufe angesehen, indem

<sup>(1)</sup> Das Erfäusen wurde im Alterthum als die schmählichste Strase angesehen, indem ein Erfäuser gleichsam unwürdig gehalten wurde, in die Erde verscharrt zu werden.

(2) Stroth glaubt mit Wahrscheinlichkeit, das sie diesen Berdacht vermuthlich aus der damals schon großen Verehrung der Reliquien geschöpft haden dürsten.

(3) Eine Landschaft in der Keilagischischen Provinz Rappadocien, hart an der Grenze von Armenien, zu welchem Lands sie auch später gerechnet wurde.

(4) Wer in Melitene dies that, ist unbekannt. Den Ausstand in Sprien glaubt Balesius in einer Rede des Lidanius gesunden zu haben. Nach diesem Redner war ein Aribun, Ramens Eugenius, von 500 Goldaten zur Annahme des Purpurs gezwungen worden und bemächtigte sich Antiochiens, wurde aber nehst seinen Aruppen von den Einzwohnern dieser Stadt alsbald überwältigt. Die Kasser schienen bei sprem Besehle angenomm zu haben, das die Geistlichen den Bewegungen in beiden Ländern nicht fremd gewesen seiner das sie ähnliche Bersuche nähren könnten.

(5) In diesem Jahre wurde auch der römische Bischof Marcellians ein Märtyrer und Marcellus sein Rachsolger.

der Bufdauer mußte nicht über bie ungahlbare Menge Geißelhiebe er staunen und über die Standhaftigkeit, welche biese wahrhaft wunderbaren Rampfer ber Religion babei bewiesen, über ben Kampf, welchen fie uns mittelbar nach den Geißelhieben mit blutdürstigen wilden Thieren zu besteben hatten, über bie Unfalle, welche Panther, verschiebene Baren, milbe Gber und Stiere, mit Feuer und glubendem Gifen in Buth gefett, dabei auf fie machten , und über bie bewunderungewürdige Standhaftigfeit, welche jene belbenmuthigen Manner allen biefen Thieren entgegenfesten ? 3ch bin felbft gugegen gemefen und habe die göttliche Macht unfere Erlofere Jesu Christi, für ben fie Zeugniß ablegten, gegenwärtig gefehen, wie fie fich an biefen Mar-Denn bie nach Menschenblut lechzenben torern beutlich mahrnehmen ließ. Bestien getrauten fich langere Beit nicht, die Rorper ber gottgeliebten Manner zu berühren oder fich nur ihnen zu nahern, sondern sie rannten vielmehr auf die Andern los, welche fie von außen durch allerlei Reizungen muthend machten. Rur allein die heiligen Rampfer, welche nacht baftanden, mit den Sanden klatschten und fie auf fich herzogen (dieß mar ihnen gu thun befohlen morben), berührten fie nicht einmal, fondern, wenn fie auch zuweilen auf fie losliefen, so gingen fie, wie von einer hobern Macht jurucigeftogen, wieber guruct. Dieß mabrte eine geraume Beit fo fort und versette die Buschauer in teine geringe Berwunderung, daber man, weil ihm das erfte nichts zu Leibe gethan hatte, noch ein zweites und brittes Thier auf einen und benfelben Martyrer losließ. Der unerschrockene Muth biefer Deiligen und bie ben jungen Rorpern inwohnende feste unbewegliche Stanbhaftigkeit war hiebei zum Erstaunen. So sah man einen Jüngling von noch nicht völlig 20 Jahren, wie er ohne Fesseln baftand, bie Banbe in Beftalt eines Rreuzes ausgestrecht, mit furchtlosem, rubigem Bemuthe aufs Inbrunftigfte ju Gott betete und weber feinen Standpunkt veranberte, noch von dem Orte, wo er ftand, zurudwich, obgleich Baren und Panther Buth und Tod gegen ihn schnaubten und ihn beinahe schon anpactten, denen aber, ich weiß nicht wie, durch eine geheime gottliche Rraft der Rachen, fo ju fagen, gesperrt ward und welche sodaun wieder juruckliefen. Go benahm fich biefer. Wieberum konnte man Andere feben — es waren ihrer im Bangen fünf - welche einem mutbend gemachten Stiere vorgeworfen murben. Dieser marf zwar die Undern, welche von außenher hinzutraten, (1) mit feinen Bornern in die Luft und zerfleischte fie, fo daß man fie halbtodt meg-' tragen mußte; allein nur den heiligen Märtyrern konnte er, wenn er voll Buth und Ungestum auf fie losrannte, fich nicht einmal nähern, sondern, mit ben Fußen stampfend, die Borner bald ba, bald bortbin, wie jum Stoßen tehrend und, gereizt durch glubendes Gifen, Buth und Berderben fonaubend, murbe er von ber beiligen Borfebung wieber zuruckgezogen, baber man benn, weil ber Stier ihnen im geringsten nichts zu Leibe gethan

<sup>(1)</sup> hierunter find biejenigen verstanden, welche außerhalb ben Schranten ftanden, um bie Abiere angureigen und auf die Martyrer locquiagen.

Jahr Christus 306. Marcellus. Diokletianus. 295 hatte, andere Thiere auf fie losließ. Enblich nach manchen ichrecklichen Anfallen von diefen wurden fie alle mit bem Schwerte erwürgt und erhielten ftatt ber Erbe bie Bellen bes Meeres zum Grabe.

#### Achtes Hauptstück.

Bon ben Martyrern in Aegypten.

Solches war ber Kampf berjenigen Megyptier, welche zu Tyrus für bie Religion tampften. Aber auch biejenigen Aegyptier, welche in ihrem eiges nen Baterlande Martyrer geworben, verdienen unfere Bewunderung. Denn hier farben ungemein viele Manner, Beiber und Rinder ber Lebre unferes Erlofers willen, mit Geringicannn bes zeitlichen Lebens, eines verschiebenen Tobes. Die Ginen murben, nachbem fie Berfleischungen burch eiserne Rrallen , die grausamften Foltern und Beißelhiebe und noch ungablige andere Peinigungen, beren bloße Ergablung icon Entfepen erregt, erduldet, ben Flammen überantwortet, Unbere wurden im Meer ertrantt, noch Andere boten unerschrocken ihren Nacken den henkern bar, Ginige starben auch unter ben Foltern, Undere fanden ihren Tod durch hunger. Bieber Unbere murben an bas Kreuz gefchlagen, entweber nach gewöhnlicher Art ber Missethater, oder auf eine noch grausamere Beise mit abwärts gerichtetem Ropf angeheftet und fo lange in biefem Buftanbe am Leben gelaffen , bis fie ber hunger (1) tobtete.

# Neuntes Sauptftüch.

Bon ben Mariprern in Thebais. (2)

Alle Befdreibung aber übertreffen bie Martern und bie Qualen, melde bie Martyrer in Thebais erbulben mußten. Gie murben ftatt ber Rrallen (3) mit icharfen Scherben am gangen Korper gerfleischt, bis bas Leben fie verließ. Beiber murben an einem von beiben Fußen angebunden und mit gewiffen Maschinen in die Sohe gezogen, baß fie, ben Ropf herunterbangend, in ber Luft ichwebten und fo mit ihren vollig nackten, unbebeckten Rörpern Allen , bie es faben , ben icandlichften, emporenbften und unmenfclichften Unblid barboten. Roch Andere wurden an Baume und beren Mefte gebunden und fanden vermittelft biefer ihren Tob. namlich bie ftartften Baumafte vermittelft eigener Dafchinen jufammen, band bie Martyrer mit ben Beinen an beiben Seiten an und ließ bann bie Mefte wieder in ihre eigentliche und natürliche Lage zurückschnellen, bamit

<sup>(1)</sup> Die Kreuzigung felbft nämlich führte oft erft nach mehreren Aagen ben Lob herbei.
(2) So hieß ber subliche Abeil von Aegypten ober Oberagypten.
(3) ovel, im Lateinischen ungula, ein wahrscheinlich Klauen ober Krallen ahnsliches Marterwertzeug, womit man die Missetzeitschater in die Seite stach ober sie ihnen aufris.

#### 296 Diokletianus. Jahr Christus 306. Marcellus.

fo bie Glieber, ju beren Marter biefe Erfindung ausgebacht mar, in Ginem Und dieses Alles dauerte nicht Augenblicke auseinandergeriffen murden. bloß einige wenige Tage oder überhaupt nur eine kurze Beit, sondern ununterbrochen mehrere Jahre fort. Balb murben ihrer mehr als zehn, balb über zwanzig an der Bahl getödtet. Buweilen wurden nicht weniger als dreißig, auch wohl nahe zu an sechszig, ein andermal hundert an Einem Tage, Manner, Beiber und gang fleine Rinder auf mannigfaltige und abwechselnd wiederholte Urt getodtet. Ich selbst habe mahrend meines Aufenthalts in biefen Begenden gefeben, wie Biele auf Ginmal an Ginem Tage theils die Strafe ber Enthauptung , theils bes Feuertobes erleiben mußten. Die Mordichmerter felbst murden zulent abgestumpft, abgenunt und gerbrachen; die Henker mußken einander vor Erschöpfung wechselsweise ablösen. Damals faben wir aber auch einen bewunderungewürdigen Drang, eine mabrhaft gottliche Kraft und Bereitwilligfeit bei benen, Die an ben Chriftus Gottes glaubig geworden maren. Denn taum war bas Urtheil gegen bie Erften gesprochen, fo eilten fogleich Andere von andern Seiten ber jum Richterftuhl und bekannten fich ale Chriften, unbekummert um bie Leiben und mannigfaltigen Arten von Foltern, und unerschrocken und frei bie Religion bes allmächtigen Gottes bekennend. Mit Freude, Beiterfeit und lächelnber Miene vernahmen fie bas lette Tobesurtheil, ja, fie fangen und schickten Loblieder und Worte des Dankes zu dem allmächtigen Gott bis ju ihrem letten Uthemzuge empor. Benn icon biefe Bewunderung verdienen, so find berselben in einem noch viel boberen Grade diejenigen murbig , welche durch Reichthum , edle Geburt und Burde , fo wie durch Berebfamteit (1) und philosophische Bilbung vor Undern ausgezeichnet , alles biefes ber mahren Religion und bem Glauben an unfern Erlofer und herrn Jesus Christus nachsetten. Zu biesen geborte Philoromus, ber ein ansehnliches Umt, namlich bas eines Bermalters ber taiferlichen Gefalle ju Alexandrien bekleidete und vermoge feines Ranges und feiner romifchen Burbe, von einer Bache Golbaten umgeben, taglich Recht ju fprechen pflegte, fo wie Phileas, Bifchof ber thmuitischen Gemeinde, (2) ein burch feine Konnexionen in seinem Baterlande und seine Aemter angesehener und burch philosophische Renntniffe ausgezeichneter Dann. Diefe murden von febr vielen fowohl Bluteverwandten als andern Freunden, gebeten, ja, sogar von Männern, bie in Chrenamtern gestanden und von Richtern selbst angegangen, fie möchten doch mit sich selbst Mitleid haben und auf ihre Kinder und Frauen Rucficht nehmen, konnten aber dessen ungeachtet im geringsten nicht bewogen werben, die Liebe jum Leben vorzuziehen und bie Webote, welche unfer Erlbfer in Betreff bes Befenntniffes und ber Berleugnung gegeben, bei Geite ju fegen, fonbern ftellten mit einem mannlichen,

<sup>(1)</sup> Die Beredsamkeit machte nach ben Begriffen ber Alten ben wesentlichsten Theil einer wissenschaftlichen Bilbung aus und ber höhere ober niebere Grad füres Bestiges galt als Maßstab ber lettern.

(2) Thmuis war eine Stabt in Unterägopten.

Diofletianus. Jahr Chriftus 306. Marcellus. 297 philosophischen Muthe ober vielmehr mit einer frommen, gottergebenen Besinnung allen Drohungen und Robbeiten bes Richters Standhaftigfeit entgegen und ließen fich beibe enthaupten.

#### Behntes Sauptftück.

Schriftlicher Bericht beg Martyrere Phileas von bem , was ju Alexandrien fich augetragen.

Da wir oben bemerkt haben, daß Phileas auch ein burch weltliche Kenntnisse ausgezeichneter Mann gewesen sep, so mag er selbst einen Zeugen von sich abgeben und theils sich selbst schildern, theils aber auch von den Märtprerthumern, welche zu seiner Zeit zu Alexandrien vorgefallen, eine genauere Radricht, ale ich es vermöchte, in folgender Stelle geben.

Aus dem Briefe des Phileas an die Thmuiten.

"Da alle biefe Beispiele, (1) Mufter und icone Dentmaler in ber bei-"ligen Schrift für une niedergelegt find, fo richteten bie feligen Martprer, "welche bei uns waren, ohne Bedenken bas Auge ihres Geistes aufrichtig "zu dem allwaltenden Gotte empor, entschlossen sich zu dem Tode für die "Religion und hielten fest an ihrem Berufe. Denn fie maren überzeugt, "bag unfer herr Jesus Christus um unfertwillen Menfch geworben ift, ba-"mit er alle Gunde ausrotte und uns die Mittel jum Giugange in bas newige Leben verschaffe. Denn er hielt es nicht für einen Raub (2), Gott "gleich zu fenn, fondern begab fich beffen und nahm Rnechtegeftalt an und pfeinem Meußern nach wie ein Menich erfunden, erniedrigte er fich "selbst bis zum Tode, selbst bis zum Tod am Rreuze. Defiwegen er-"bulbeten die Christum im Bergen tragenden Martyrer, nach "hohern Gutern ftrebend, jegliches Leiben und jegliche nur erfinnliche "Pein nicht nur einmal, fondern mehrere ichon jum zweitenmale und mahprend die Soldaten in Drobungen gegen fie, die nicht bloß in Borten be-"standen, sondern auch in handlungen übergingen, mit einander wette "eiferten, blieben fie felbst fest auf ihrem Entschlusse. Denn die volltommene "Liebe vertreibt die Furcht. (3) Allein welche Borte maren im Stande, nihren hoben Muth und ihre mannliche Standhaftigfeit bei jeber Marter "ju schilbern? Denn ba ein Jeber, ber ba wollte, seine Robbeit an ihnen pausüben konnte, fo murben die Ginen mit Prügeln geschlagen, Andere "mit Ruthen, Andere mit Geißeln, noch Undere mit Riemen, wieder Uns "bere mit Stricken. Es war ein wechselvoller Anblick von Martern, ber "von vieler Bosheit zeugte. Ginige murben, bie Banbe auf ben Ructen "gebunden, an einen Pfahl gehenkt und ihnen mit gewissen Daschinen alle

<sup>(1)</sup> Diese Stelle ist, wie man sieht, aus der Mitte des Briefs genommen und diese Ausdrücke beziehen sich mithin auf das Borbergegangene, hier nicht Angesührte.

(2) Phistipp. 2, 6 ff.
(3) 1 309. 4, 18.

298 Diokletianus. Jahr Christus 308. Marcellus.

"Glieber ausgebehnt. Bernach zerfleischten ihnen die Folterfnechte auf Be "fehl ben gangen Rorper, nicht bloß, wie bei Morbern geschieht, bie Seiten, "sondern auch den Bauch, die Schienbeine und die Bacten. Andere wurden "unter ber Saulenhalle an Einer hand aufgehenft und schweben gelaffen, "wobei ihnen die Ausdehnung ber Glieder und Belente einen Schmerz ver-"ursachte, ber jeben anbern an heftigkeit übertraf. Noch Andere murden, "das Geficht einander zugekehrt, an die Saulen gebunden, ohne jedoch mit "den Fußen die Erde zu berühren, fo daß durch die Schwere des Rorpers "bie Banbe nur noch ftarter angezogen murben. Und dieß mußten fie aus-"halten nicht bloß fo lange, ale ber Statthalter (1) mit ihnen fprach ober fie "anhörte, sondern fast ben gangen Tag hindurch. Denn wenn er auch ju "Undern fich hinbegab, fo ließ er bei den erften einige von feinen Berichts-"bienern jur Beobachtung jurud, ob etwa der Gine oder ber Undere, von "ben Qualen übermannt, nachzugeben icheine (2) und befahl zugleich , bie "Bande ohne Unabe anzuziehen und fie fobann, wenn fie verschieden, ber-"abzuwerfen und fortzuschleppen. Denn , fagte er, man burfe im gering-"ften feine Rucficht gegen une beobachten, fondern fie follten nur fo gegen "uns benten und handeln, wie wenn wir bereits teine Menichen mehr maren. "Dieß mar bie zweite Marter nach ben Schlagen, welche unfere Feinde "gegen und erfunden hatten. Es gab auch Ginige, welche nach ben Foltern "in ben Block gelegt und beren Füße bis jum vierten Loch ausgespannt "wurden, und welche, ba fie wegen ihrer noch frifchen, von ben Schlagen "berrührenden Wunden, die fie am ganzen Körper hatten, nicht gerade "figen konnten , frumm fich über ben Block legen mußten. Undere lagen, "von übermäßigen Schmerzen ber Folter gequalt, auf bem Boden binge "ftrectt und boten burch bie vielen und mannigfaltigen Spuren ber gegen "fie ausgedachten Martern, die fie an ihren Leibern trugen, noch einen viel

<sup>(1)</sup> Sein Rame war Hierocles.
(2) Um dieß war es hauptsächlich zu thun, wie aus folgender Stelle des Laktantius erhellt, welche auch eintges andere in diesem Buche von Eusedius Erzählte theils deskätigen, theils erklären kann. Bei diesem Schriftseller heißt es Div. Inst. V. 11. unter Anderem: "Zene "sind die Schlimmsten, denen einiger Schein von Süte fälschlich zusagt; denn jener ist ein "größerer und grausamerer Henker, der sich vornimmt, keinen zu tödten. Es ist daher "zu bestimmen unmöglich, wie viele und große Martern derlei Richten. Es ist daher "den Endzweck ihres Vorhabend zu erreichen. Dieses thun sie aber nicht etwa bloß darum, "daß sie sich rühmen mögen, sie hätten keinen der Unschuldigen getödtet (denn ich hörte selbkt "einige darob sich rühmen, daß in diesem Betracht ihre Rechtspslege undlutig gewesen sevol, "sondern aus Eisersucht, daß sie nicht selbst untreliegen und jene den Ruhm ihrer Tapserkeit "Navon tragen. Daher denten sie dem Rachsinnen über die Art der Etxesen auf nichts "Underes, als auf ihre Siege; sie wissen nämlich ganz wohl, daß diese ein Streit und "Kanups sey. Ich selbst soh sieses in Streit und "Kanups sey. Ich selbst soh sieses sin Streit und "Kanups sey. Ich selbst lang mit großer Standhastigkeit widerstanden hatte, am Ende gesallen ist. "Sie kreiten nämlich bioß des Sieges wegen, daher ihre ausgesuchte Marter, womit sie "die keider (der Christen) quälen; daher ihre Borsicht, daß sie nicht unter den Martern, "die nach dem Berhältniß ihrer Sobse auch einen glößern Ruhm der Augen erwerden. "Daher ihre halsstarrige Thorheit, mit der sie befehen, siessige Sorge zu tragen für die "Emartern, daß ihren gegeben werde."

Diokletianus. Jahr Chriftus 306. Marcellus.

"graufenhafteren Anblick, als ba ihnen biefelben felbft jugefügt murden. "Bei folden Umftanben ftarben Ginige unter ben Martern und befcamten "ben Bibersacher burch ihre Standhaftigfeit, Undere, die halb tobt in bem "Gefängniffe eingeschloffen gehalten wurden, erlagen nach wenigen Tagen "ben Schmerzen und verschieden. Die Uebrigen aber, bie burch Deilung gibre Berftellung wieder erlangt hatten, gewannen burch bie Lange ber "Zeit und durch ben Aufenthalt in dem Gefängnisse noch mehr Muth. "ihnen nun ein Befehl die Wahl ließ, ob sie das unheilige Opfer berühren und so unbelästigt bleiben und die verabscheuungswürdige Freiheit von "ihnen erlangen, oder nicht opfern und bie Todesstrafe erleiden wollten, fo ngingen fie ohne Bedenken auf das Bereitwilligste jum Tobe. "wußten, mas uns in ber beiligen Schrift vorgeschrieben ift, wo es beißt: "Ber andern Göttern opfert, foll ausgerottet werden , und an einer andern "Stelle: Du follst feine andere Gotter neben mir haben."(1) Dieg find bie Borte bes mahrhaften Philosophen und gottliebenden Martyrers, welche er por feinem Endurtheil noch aus bem Gefangniffe an die Bruber in feinem Sprengel ichicte und worin er ihnen theils feine Umftande auseinandersette, theils fie ermahnte, an ber driftlichen Religion auch nach seinem bald bevorstehenden Ende fest zu halten. Doch wozu foll ich weitlaufig sepn und immer neue Rampfe der gottseligen Martyrer auf der garizen Erde auf neue Rampfe berichten, zumal da fie nicht mehr auf gewihn= liche Beife, fondern wie in einem eigentlichen Rriege angegriffen wurden.

#### Cilftes Bauptftuck.

Bon Borfallen in Phrygien.

Denn es wurde in Phrygien eine ganze Stabt, (2) beren Bemohner Christen waren, von Soldaten eingeschlossen, in Brand gesteckt und
die Einwohner nebst Weibern und Kindern unter lauter Anrufung Christi,
bes allmächtigen Gottes verbrannt, weil sämmtliche Bewohner der Stadt
— Rentmeister, Borsteher, alle in Amt und Würden und das ganze
Volt — sich als Christen bekannten und dem Befehl den Göhen zu opfern
auch nicht im Mindesten Folge leisteten. Auch ein anderer Mann, der
eine römische Würde bekleibete, Abauktus mit Namen, aus einem vornehmen italienischen Geschlechte, der alle Ehrenstusen am kaiserlichen Hose
burchlausen und sogar das Amt eines Kammerpräsidenten tadellos verwaltet, daneben aber auch durch die schönen Früchte seiner Religiosität
und durch die Bekenntnisse des Christus Gottes sich ausgezeichnet hatte,
bestand den Kampf für die Religion, während er noch das letztere Amt
verwaltete und wurde mit der Krone des Märtyrerthums geschmückt.

<sup>(1) 2</sup> B. Mof. 22, 20 und 20, 3.
(2) Laktantius (Div. instit. 5, 11.) erzählt benfelben Borfall, fpricht aber nur von einem Berfammlungshaus ber Chriften, bas mit biefen verbrannt worben sen. Auch er nennt ben Ramen ber Stadt nicht.

#### 300 Diokletianus. Jahr Christus 306. Marcellus.

#### Bwölftes Hauptstück.

31

gc

m

be

Bon febr vielen andern Mannern und Beibern, welche auf verfchiebene Biffe ben Rampf bestanden.

Wozu foll ich nun die Uebrigen namentlich anführen ober die Reu ber Manner aufgablen ober ein Bild von den vielfachen Martern, b bewunderungewürdigen Martprer Chrifti entwerfen? Ginige von ihn wurden mit Beilen hingerichtet, wie es benen in Arabien erging; Under wurden die Beine gebrochen, wie denen in Kappadocien, Andere murk an ben Fußen, ben Ropf abwarts getehrt, aufgehangt und bann ein lindes Feuer darunter angemacht, so daß sie an den aus dem brenne ben holze aufsteigenden Rauche erstickten, wie es in Mesopotamien b Fall war; noch Undere wurden der Rafen, Ohren und Sande berand und ihnen auch die andern Glieder und Theile des Rorpers gerftumme wie es in Alexandrien geschah. Wozu soll ich bas Andenken berer ; Untiochia erneuern, von benen Ginige auf Roften über bem Feuer gebre ten murben, nicht um fie ju tobten, fonbern um fie langfam gu marten einige Andere aber es vorzogen, ihre Rechte in das Feuer zu strecken als daß fie das unbeilige Opfer berühren wollten? Andere fuchten be Bersuchung dadurch zu entgehen, daß sie, ehe sie noch gegriffen wurde und ihren Berfolgern in die Bande fielen, fich felbst von hohen Stoch werken herabsturzten und fo den Tod in Bergleichung mit ber Bosbeit ber Gottlosen noch für ein Glück hielten. Es war auch zu Untiocia eine heilige, an tugenbhafter Gefinnung bewunderungewürdige Fran, welche auch fonft noch ihres Reichthums, ihrer Geburt und ihres guten Namens wegen in dieser Stadt allgemein berühmt war und welche zwi burch blühende forperliche Schonheit auszeichnete Jungfrauen ju Tich tern hatte, die von ihr in den Grundfagen bes Chriftenthums erzoger worden waren. Alle nun der heftige Reid, ber gegen fie rege geworden, auf jebe Urt fich geschäftig erzeigte, fie in ihrem Berftect aufzuspuren fo erfuhr man, daß fie fich auswärts aufhielten und gab fich alle Dube fie nach Antiochien zu bringen. Wie fie nun im Rete ber Golbater gefangen fich befanden und die Mutter fich und ihre Tochter in einer völlig bulflosen Lage fab, stellte fie ihnen alles Fürchterliche vor, bas fie von den Menschen zu gewarten hatten und ermahnte fich und fie daß sie das Unerträglichste unter allem Fürchterlichen — die Drobung mit Entehrung gar nicht einmal anboren follten. Ja es fen, fubr fie fort, die hingebung der Geele in den Dienst des Satans arger, als aller Tod und jegliches Berberben. Das einzige Befreiungsmittel ans biefem allem fen bie Buflucht ju bem Derrn. hierauf faßten fie alle Einen Entschluß, brachten ihre Rleider auf eine anftandige Beife in Ordnung und baten sodann, ale fie mitten auf bem Wege maren, bie Bache, etwas bei Seite geben zu burfen, worauf fie' fich selbst in einen vorbeifließenden Fluß fturzten. Diese nun fturzten fich felbst ins Baffer.

Diokletianus. Jahr Christus 306. Marcellus. 301 Bwei andere Jungfrauen bagegen in dem nämlichen Untiochien, in Allem gottselig und wahrhafte Schwestern, vornehm von Geburt, reich an Bermögen, jung von Jahren, schön von Gestalt, ehrsam der Gesinnung, fromm dem Charakter nach und ausgezeichnet durch ihren Fleiß, wurden auf den Befehl der Diener des Teufels in das Meer geworfen, gleich als wenn die Erde nicht werth gewesen ware, solche Zierden zu tragen. Solches nun siel zu Antiochien vor.

Schautervoll aber anzuhören ift bas, mas Undere im Pontus leiden mußten. Man burchbohrte ihnen mit einem fpigigen Rohre die Finger von ben Spigen ber Ragel an, Andern wurde geschmolzenes noch sprudelndes nnd glubendes Blei ben Ructen binab gegoffen und die geheimsten Theile bes Rorpers damit versengt. Unbere mußten an ben Gefchlechtstheilen und Gingeweiden garftige, unbeschreibliche Martern ohne alles Erbarmen erbulben, melde jene ebeln und gerechten Richter um ihre Gefcielichkeit ju zeigen, ale wenn bazu eine große Kunft geborte, im Wetteifer erfannen und wobei fie fich bemuhten, durch die Erfindung immer neuer PQualen einander zu überbieten, gleichsam als stritten sie sich um bafür ausgesette Preise. Als fie aber icon baran verzweifelten, bie Qualen noch höher treiben zu können, und mude vom Morden und der Bersießung des Blutes fatt und überdruffig geworden waren, fo mar das flette von biefen Drangfalen, daß fie auf das verfielen, was ihnen Gute und Menichlichkeit ju fenn bauchte, um bas Unfeben ju haben, ale erlaubten fie fich teine Braufamteit mehr gegen une. Denn, fagten fie, es gieme fich nicht, daß die Stadte mit bem Blute ber Burger befubelt, noch bag bie gegen jedermanniglich gutige und gelinde Regierung ber Raifer in den Ruf der außersten Grausamkeit gebracht murde; es muffe fich vielmehr der Gegen der menschenfreundlichen faiferlichen Regierung aber Alle erstrecken und es sollte fernerhin Riemand mehr mit bem Tobe bestraft werben. Diefe Strafe fen gegen uns vermoge ber Dens ichenfreundlichkeit ber Berricher aufgehoben. Es ging fobann ber Befehl , (4) man folle ben Chriften bie Augen ausstechen und bas eine Bein lahmen. Dieß war benn also bei ihnen Menschenliebe, bieß die gelindefte Strafe, die fie gegen uns verhangen tonnte. Die Folge dieser Menschenliebe ber Gottlosen war, bag man auf keinerlei Beise bie Bahl berer bestimmen konnte, welchen theils zuerst das rechte Auge ausgestochen und fodann die Soblung mit einem glubenden Gifen ausgebrannt, theils ber linte Jug an ber Anietehle ebenfalls mit glühenden Gifen gelahmt wurde und welche man sodann zu ben Bergwerken in ber Proving wenis ger gur Arbeit, als jur Diffhandlung und Qual verurtheilte. Außer diesen allen ift auch bie Menge derer unberechenbar, welche diese oder jene Rampfe, welche nicht einmal berzunennen nüplich ift, (denn ihr ftanbhaftes Betragen ift über alle Befchreibung erhaben) bestehen mußten.

<sup>(1)</sup> Bon bem Cafar Maximinus, wie Laktantius (de mort. pers. c. 36) und Eusebius selbst (de mart. Pal. c. 8) berichten.

Jahr Christus 306. 302 Diokletianus. Marcellus. biefen Rampfen zeichneten fich die herrlichen Martyrer Chrifti in be ganzen Belt glanzend aus und festen überall bie Augenzeugen ibm boben Muthes wie billig in Erstaunen, fo wie fie auch an fich beutlich Beweise der wahrhaft göttlichen und unsichtbaren Macht unseres Erlbied barftellten. Indeß jeden berfelben namentlich anzuführen, murbe p weitläufig, oder vielmehr gang unmöglich fenn.

# Dreizehntes Bauptstud.

Bon ben Borftebern ber Gemeinden, Die bie Bahrheit ber Religion, welche fie lehrten, mit ihrem Blute bewiesen haben.

Unter ben Gemeindevorstehern aber, welche in ben vornehmften Stab

ten des Reiche Martyrer geworden find, foll vor allen andern als Benge des Reiches Chrifti Unthimus, der Bifchof zu Nikomedien, welcher ent hauptet wurde, auf den Denkmablern ber Frommen, von uns genannt werben, von ben antiochenischen Martyrern aber Lucianus, (4) ein Dres byter ber Gemeinbe ju Untiochien, ein feinem gangen Banbel nach bochft ausgezeichneter Mann. Diefer verkundigte ebenfalls zu Nikomedien in Gegenwart bes Raifers bas himmlifche Reich Chrifti zuerft in Worten, burch eine Schutgrebe, bann aber burch die That felbft. Unter ben Dar tyrern in Phonicien burften die ausgezeichnetsten die gottfetigen hirten ber vernünftigen beerbe Chrifti, Tyrannion, Bifchof ber Gemeinbe ju Tyrus, Zenobius, Presbyter ber ju Sidon und Silvanus, Bifchof ber Bemeinde ju Emifa, (2) fepn. Der lettere murbe nebft einigen Anbern ju Emifa von ben wilden Thieren gefreffen und fo in bie Bersammlungen der Martyrer aufgenommen, die beiden Andern aber ver berrlichten zu Antiochien bas Wort Gottes durch ihre bis zum Tode ausbauernde Standhaftigfeit. Der Bifchof wurde in die Tiefen bes Meeres verfentt, Zenobius aber, ber vorzüglichste Argt, ftarb mit großet Stanbhaftigfeit unter ben Martern, die er an den Seiten erdulben mußte. Unter ben Martyrern in Palaftina murbe Silvanus, Bifchof ber Se meinen von und um' Gaza (3) in ben Bergwerfen ju Phano (4) nebft 39 Andern enthauptet; ebendaselbst erbulbeten bie agyptischen Bischofe

<sup>(1)</sup> Dieß war jener berühmte Mann, ber zu Antiochien eine angeschene Schule hatte (1) Dies war jener berühmte Mann, ber zu Antiochien eine angeschene Schule hatte und in berselben viele berühmte Schuler zog, worunter Eusebius von Rikomedien, Abeogenis von Nicaa und viele Andere waren. Er wurde von Einigen verkegert, indem man ihm Schuld gab, daß seine Lehrstäge von Schristus mit den Sähen Pauls von Samosata ober nachmals des Arius übereinstimmten. So viel ist gewiß, daß sich seine Schüler, die sich nach ihm Lucianisten nannten, größtentheils auf die arianische Seite neigten. Er war der hebrässchen Sprache mächtig und verglich die Handschriften der Ueberstung der 70 Doll-metscher unter einander, reinigte sie von Fehlern der Absgreicher und verdesstere sie aus dem hebrässchen Aert. Die Necension des Aertes der 70, welche hieraus erwuchs, wurde von ihm die Lucianische, incleichen die Ausscheiliche genaant. nach ihm die Lucianische, ingleichen die Antiochenische genannt.
(2) Eine Stadt in Sprien.
(3) Eine Stadt im Süden von Palästina.

<sup>(4)</sup> Eine Stadt im wuffen Arabien, berühmt burch ihre Aupferbergwerke.

Deleub und Nifus nebft mehreren Undern den Feuertod. Dier muffen wir auch ber großen Bierbe ber Gemeinde zu Cafarea, bes Presbyters Pamphilus, bes ausgezeichnetften Mannes unferer Beit, gebenten, beffen berrliches und muthvolles Benehmen wir an seinem gehörigen Orte (1) beschrieben baben. Unter benen, die zu Alexandrien, in gang Aegyps ten und in Thebais auf eine herrliche Urt vollendet worden, muß zuerft Petrus, Bifchof von Alexandrien felbft, einer ber murbigften Lehrer ber driftlichen Religion, genannt werben und unter feinen Presbytern Fauftus, Dius und Ammonius, alle vollfommene Martyrer Chrifti, fo wie Phis leas, Befpchius, (2) Pachymius und Theodorus, Bifchofe verschiedener ägpptischen Gemeinden, und außer biefen noch ungablige andere ausgezeichnete Manner, deren Namen noch bei den Gemeinden in den dortigen Gegenden in Andenken fortleben. Die Rampfe biefer Danner, welche fie burch bas ganze Reich bin für bie gottliche Religion gefampft haben, ju beschreiben und ihr Schickfal in ihren Gingelnheiten genau barftellen, burfte weniger mir. als vielmehr benjenigen obliegen, welche Hugenzeugen der Begebenheiten gewesen find. Diejenigen jedoch, wobei ich selbst zugegen gewesen bin, will ich in einer andern Schrift (3) zur Rennts nift auch der Rachwelt bringen. Im vorliegenden Buche will ich aber der bisherigen Erzählung ben Wiberruf bes Berfahrens gegen uns, fo wie die Borfalle ju Anfang ber Berfolgung anknupfen, ba bieß von nicht geringem Rugen für bie Lefer fenn burfte.

Welcher Fülle von Glück und Wohlstand nun das römische Reich sich zu erfreuen hatte, ebe der Krieg gegen und losbrach und so lange die Derrscher freundschaftliche und friedliche Gesinnungen gegen und hegeten, dieß zu schildern dürften wohl keine Worte hinveichend seyn. Dasmals seierten die obersten Machthaber ihren zehns und zwanzigjährigen Besich des Throns mit Festen, Schauspielen, fröhlichen Gasinächten und andern Lustbarkeiten im tiessten Frieden. Da wun so das Glück ihrer Regierung ungehinderten Fortgang gewann und von Tag zu Tag zunahm, so verließen sie plöhlich das gegen uns bevdachtete friedliche Spstem und erregten einen unversöhnlichen Krieg wider und. Aber noch war das zweite Jahr der Berfolgung gegen uns nicht zu Ende, als Beränderungen in Betress der ganzen Regierung eintraten, welche alle Berhältnisse umkehrten. Denn es ergriss den obersten Gewalthaber eine heftige Krankheit, wodurch sein Berstand verrückt wurde und er (4)

<sup>(1)</sup> Ramlich in ben Buchern vom Leben bes Pamphilus. (2) hug vermuthet, es fen berfelbe, welcher eine Tertebrecenfion bes neuen Teftaments veranstaltete.

<sup>(3)</sup> In dem Luche von den palästinischen Märtyrern.

(4) Aur christliche Schriftsteller geben als die Ursache von Diokletianus Abdankung Tollheit an. Die wahre Ursache war fein vorgeschrittenes Alter und anhaltende Kränklicheket, viellescht auch die Besorgnis devorstehender Unruhen. Der zweite nach ihm, d. h. Marimianus, solgten ur ungern dem Besspiele des Schöpfers seines Glücks und dereute bald genug diesen Schritt. Bekannt ist, daß Diokletian den Rest seines Lebens in ländlicher Ruhe zu Salma in Dalmatien zubrachte.

Jahr Chriftus 306. Marcellus. Diokletianus. 204

trat nebft bem zweiten nach ihm in bas Leben eines blogen Burgers und Privatmanns gurud. Raum aber war bieg also geschehen, so wurde bas ganze Reich in zwei Theile getbeilt, eine Begebenheit, von welcher die ganze frühere Geschichte kein Beispiel aufzuweisen (1) hat. gar lange nachber (2) ftarb Ronftantius, ein Regent von einem febr gutigen Charafter, voll Bohlwollen gegen feine Unterthanen und unferer Religion fehr gewogen, eines natürlichen Todes (3) und hinterließ feinen leiblichen Sohn Konstantinus an seiner Statt, als Gelbstherrscher und Augustus zu seinem Rachfolger. Er war soweit ber erfte unter ber Raifern, welcher von ben Beiben unter die Gotter verfett (4) und wel dem nach feinem Tode alle einem Raifer gebührenbe Ehre ermiefen murbe. Er mar ber gutigfte und gelindefte unter ben Raifern und ber einzige unter allen Regenten unferer Beit, ber fich feine gange Regierungezeit hindurch, auf eine ben Thron ehrende Beife benommen bat. Wenn Konstantius sich sonft schon gegen alle und jede gutig und moble wollend bewies, fo nahm er namentlich auch nicht ben geringften Theil an bem Rriege gegen uns, fonbern ließ bie unter feinem Scepter ftebenden Gottesverehrer meder beschädigen, noch franken, zerftorte auch nicht die Rirchengebaude, (5) noch begann er sonst eine andere Neuerung gegen uns. So nahm er ein ichones und bochft feliges Lebensende, ber einzige, ber als Raifer in Frieden und Ruhm verschied und feinen leiblichen Gobn, einen in jeder Beziehung vernünftigen und frommen Regenten, jum Rachfolger binterließ. Gein Gobu Ronftantinus, ber alebald von dem heer zum unumschrankten Raifer und Augustus (6) ausgerufen murbe, aber icon lange vorher von Gott felbit, dem Ronig aller Ronige, bagu erklart worden war, befolgte in Betreff unserer Religion bie frommen Grundfage seines Baters. Go weit von ibm. Hierauf (7)

<sup>(1)</sup> Es hatten zwar schon früher mehrere Raiser miteinander über bas römische Reich geherrscht, jedoch war baffelbe immer als ein Ganzes betrachtet worden. Jest erfolgte formliche Theilung zwischen ben neuen Augusten Galerius und Konstantins und zwar Best erfolgte eine daß jener Illyritum und die astatischen Provinzen, dieser Stalien, Gallien, Britannien His-panien und Afrika erhielt. Doch ging, wie Stroth richtig bemerkt, diese Trennung nicht so weit, daß nicht vor gewisse Edikte die Ramen sammtlicher Kaiser gemeinschaftlich waren gefest worden.

geset worden.

(2) Fünfzehn Monate nach erhaltenem Augustentitel.

(3) 3u Evorakum oder York, der Hauptstadt des römischen Brikanniens.

(4) Dies ist so zu verstehen, daß er der erste unter den vier zu gleicher Zeit regierensden Kaisern gewesen, welcher unter die Götter verset worden d. h. gestoden seit.

(5) Er war zwar — wie man aus den unmittelbar solgenden Worten des Eusebius schließen könnte — kein entschiedener Geist, aber doch war er ein Freund des Christenthums und der Christen. Da er als Ecsar sich nicht geradezu den von den deiden Augusten erstassen könnte, so beschräften könlen und Britannien, vielleicht auch Hispanien) widersehen konnte, so beschräften zu verhängen.

(6) Ecsar war er, seit sein Bater Augustus geworden.

(7) Der Ecsar Severus war von Galerius zum Augustus erhoden worden und hatte Italien zu seinem Regierungsantheil erhalten. Gegen diesen erhub sich Marentius, Sohn des Maximianus, und dieser leibst, indem er seine Einsamkeit in Lucanien verließ und nochmals den Purpur nahm, an der Spize der Leibwache und Severus wurde getöbtet. Auf dies ernannte Galerius den Licinius zum Augustus (11 Rov. 307) und überließ ihm die illveisschen Provinzen.

illprifchen Provingen.

Jahr Christus 308. (Dionysius 306.)\* Galerius. wurde Licinius mit gemeinschaftlicher Buftimmung ber Raifer jum Selbstherricher und Augustus ernannt. Dieg verbroß ben Maximinus, (1) ber bamals allein unter allen noch ben Cafartitel führte, ungemein. Er riß baber als ein außerst berrichfüchtiger Mensch biese Burbe an fich und ernannte fich felbst jum Augustus. (2) Damals starb berjenige Kaiser, von dem ich erzählt habe, (3) daß er nach seiner Abdankung den Purpur noch einmal umgelegt habe, ba von ihm entbeckt wurde, baß er dem Konstantinus auf eine hinterliftige Beise nach bem Leben trachte, eines außerst schimpflichen Todes. (4) Er war ber erfte unter ben Raifern, beffen Gemalbe, Bilbfaulen und was ber Urt fonft noch den Raisern zu Ehren aufgerichtet wird, als die eines Gottlosen und bochft Berruchten, weggenommen murden.

### Vierzehntes Hauptstück.

Bon bem Charafter ber Reinbe ber Religion.

Sein Sohn Maxentius, ber fich zu Rom die herrschaft angemaßt hatte, ftellte fich zuerft, um bas romifche Bolf fich geneigt zu machen und ihm ju ichmeicheln, (5) ale ob er unfern Glauben angenommen hatte. Er befahl beghalb feinen Untergebenen von ber Berfolgung gegen bie Chriften abzulaffen, um bas Unfeben eines Freundes ber Religion ju gewinnen und viel gelinder und gntiger als die frubern Berricher ju er-Aber er erfüllte teineswegs in der Wirtlichteit die Erwartungen, die man von ihm gehegt hatte, vielmehr verfiel er auf jegliche Art von Frevelhaftigteit und ließ feine Abicheulichkeit und feine Ausschweifung unausgeübt, sondern Chebruch und Unzucht aller Art wurden von ihm begangen. Er trennte rechtmäßige Gattinnen von ihren, Chemannern, entehrte Diefelben und ichicte fie alebann mit Schimpf und Schande ihren Gatten gurud. Und folche Sandlungen erlaubte er fich nicht bloß bei geringen, unscheinbaren Leuten, sondern es maren nam-

war Sprien und Aegypten.

(2) Bie Maximinus dem Galerius meldete, das das Deer ihn als Augustus begrüßt habe, so sah siese genothigt, ihn als solchen anzuerkennen.
(3) Wenn diese Stelle nicht verdorben ift, so sindet hier ein Gedächtnissehler des Eusedius Statt. Denn in dem Bisherigen wurde eine Widerannahme des Purpurs von Seiten des Maximianus mit keinem Worte gedacht.

<sup>\*</sup> Galerius Licinius Ronftantin und Marentius J. Ch. 311. (Dionyf. 309.) Eufebius 30ster Bifchof zu Rom. 3. Chr. 310.
(1) Beil er schon vor Konftantinus und Licinius Cafar gewesen. Gein Reichsantheil

<sup>(4)</sup> Da der alte Maximianus und Maxentius sich durchaus nicht ertragen konnten, so begab sich der erftere zu seinem Schwiegerschn Konstantin nach Gallien, wo er, als er in Konstantins Abwesenheit am Rheine sich zum brittenmale zum Augustus machen wollte, durch den Strick — seinen Strick — seinen Berzweiflung, sey es auf Konstantins Befehl — seinen

<sup>(5)</sup> Stroth glaubt aus dieser Stelle schließen zu burfen, daß die Christen damals der Bahl nach schon das Uebergewicht über die heiben gehabt haben, während Gibbon annimmt, daß vor Konstantins Bekehrung mehr als der zwanzigste Theil der Unterthanen des römisschen Reichs zur Fahne des Kreuzes übergegangen sey.

J. Chr. 311. (Dionys. 309.) Eusebius. 306 Galerius 1c. lich die ersten und ausgezeichnetsten romischen Senatoren, welche er auf diese Art beschimpfte. Alles, Leute aus dem Bolk, wie obrigkeitliche Personen, Bornehme wie Geringe, fürchteten sich vor ihm und litten unter bem Druct seiner ichrecklichen Tyrannei. Und obgleich fie ruhig verhielten und bas harte Gflavenjoch trugen, fo tonnten fie bennoch ber blutdurstigen Graufamteit bes Tyrannen nicht entgeben. gab einst er aus einer unbedeutenden Beranlassung das romische Bolt der Mordlust seiner Leibwache preis, wobei eine zahllose Menge romifcer Burger mitten in der Stadt zu Boden gestrecht murde von Speeren und Baffen nicht der Schthen ober anderer Barbaren, sondern ibrer eigenen Landsleute. Die Menge ber Senatoren, welche er binrichten ließ, um fich ihres Bermögens zu bemächtigen, ift unberechenbar, ba hunderte berselben zu verschiedenen Zeiten unter mancherlei erdichteten Bormanden umgebracht murden. Allen feinen Frevelthaten aber feste ber Tyrann dadurch bie Krone auf, daß er auf Zauberei verfiel. ließ Behufs magifcher Befichtigungen, balb ichwangern Frauen ben Bauch aufichneiden, bald die Gingeweide neugeborner Rinder burchforichen, bald Lowen todten, auch ftellte er geheimnigvolle Ceremonien an, um Damonen zu citiren und ben Rrieg abzumenden. Denn er lebte ber gemiffen Doffnung, daß er badurch ben Sieg erlangen werbe. Es ift unbefdreib: lich, durch welche Unthaten Marentins, fo lange er zu Rom die Gewaltherrschaft übte, seine Unterthanen in der Stlaverei erhielt, fo daß fie fogar in den außerften Mangel an den unentbehrlichften Lebensmit= teln verfest murben, bergleichen nach bem Zeugniß unferer Schriftsteller noch nie zu Rom gewesen ift.

Maximinus hingegen, ber Tyrann im Often, ichloß beimlich mit bem zu Rom als mit einem echten Bruber in ber Gottlofigfeit ein Bundniß und suchte feine Befinnung fo lange als möglich gebeim ju halten; allein er wurde in ber Folge entbeckt und erlitt feine gebührende Strafe. Es war wahrhaft zum Erstaunen, wie nahe biefer mit dem Tyrannen ju Rom an Bosheit verwandt und verbrübert war, oder vielmehr, wie fehr er ben ersten Preis darin und den Siegerlohn in ber Schlechtige teit ber handlungsweise vor diesem bavon trug. Denn die vornehmften Bauberer und Magier wurden von ihm ber hochften Auszeichnung gewurdigt, weil er im bochften Grade furchtfam und aberglaubig und er für ben Brrthum bes Bogen. und Damonendienftes außerorbentlich eingenommen war. Er vermochte ohne Bahrfagerei und Orakelfprüche es nicht einmal zu magen, etwas auch nur mit den Fingerspigen, um mich fo auszubruden, zu verruden. Defiwegen verfolgte er auch bie Unfrigen heftiger und häufiger als die frühern Kaiser. Er befahl in allen Städten Tempel zu erbauen, und durch die Lange ber Beit verfallene mit allem Bleiß wieder herzustellen. Auch bestellte er in allen Stadten und Orten Bogenpriefter und feste über biefelben in jeder Proving einen Oberpriefter, ber im öffentlichen Dienste alle Stufen beffelben mit bem groß.

J. Chr. 311. (Dionyf. 309.) Eusebius. 307 Galerius 2c. ten Ruhme burchlaufen haben mußte und gab ihm eine Schaar Solda, ten als Chrenwache bei. Ohne Schen ertheilte er allen Zauberern als frommen und ben Göttern werthen Mannern Statthalterschaften und bie größten Borrechte. In ber Folge beschwerte und bructte er nicht etwa bie eine ober bie andere Stadt ober einen einzelnen Bezirk, fon= bern gange ihm unterworfene Provingen mit Beitreibungen von Steuern an Gold, Silber und unermeglichen Gelbsummen, mit ben harteften Laften und mit verschiedenen Berurtheilungen. Den Boblhabenden nahm er ihr von ihren Borfahren erworbenes Bermogen und ichentte haufig große Reichthumer und ganze Saufen von Geld ben ihn umgebenden Schmeichlern. Der Böllerei und Eruntenheit mar er so leibenschaftlich ergeben, daß er bei den Bechgelagen seines Berftandes und seiner Ginne nicht mehr mächtig war, und in dem Zustande der Trunkenheit Befehl gab, worgber er am andern Tage, wenn er wieder nüchtern mar, Reue empfand. (1) Er ließ im Trunte und in der Schwelgerei feinem ben Borzug und erwies sich gegen seine ganze Umgebung — Befehlende sowohl als Geborchende — als ein Lehrer bes Lafters. Daburch bewirkte er, daß das heer in jeglicher Schwelgerei und Ausschweifung verweich. lichte, die Statthalter und Rriegshauptleute aber, die fo zu fagen, mit ihm tyrannisirten, lud er zur Rauberei und habsucht gegen Unterthanen Bogu foll ich von ben wolluftigen Schandthaten Diefes Menichen erzählen? Bogu bie Menge berer berrechnen, welche jum Bertzeug feiner Luste dienen mußten? Es war ihm nicht möglich, durch eine Stadt zu geben, ohne daß er nicht auf jegliche Beife Frauen entehrt oder Jungfrauen entführt hatte. Und wirklich gelang ibm bieg bei allen, nur nicht bei ben Christen, welche ben Tob nicht fürchteten und bie seine Tyrannei, so groß sie auch war, für Nichts achteten.. Denn die Män= ner erbuldeten ben Tob burch Feuer, Schwert und Unnagelung, burch Berfenten in die Meerestiefen und durch wilbe Thiere, fie erdulbeten das Abhauen der Glieder, das Brenneisen, das Ausstechen und Herausreiffen ber Mugen und Berftummelungen, überdieß hunger, Arbeit in den Bergwerken und Fesseln, aber fie wollten boch bei allen diesen lieber zeigen, mas fie für ihre Religion zu erdutben im Stande maren, als daß fie die Berehrung des mahren Gottes mit der Berehrung der Gogen vertauscht hatten. Auch die Beiber nicht minder, ale die Manner, von der Lehre des gottlichen Borts gestärft erduldeten theils dieselben Rampfe, wie bie Manner und trugen benfelben Siegespreis der Tugend bavon, theils übergaben fie, wenn fie jur Schandung weggefchleppt murden, lieber ihr Leben bem Tod, als ihren Rorper ber Entehrung. Unter allen Frauen, welche dem Maximinus zur Befriedigung seiner Lust hatten

<sup>(1)</sup> Auch ber Auszug bes Aurelius Bictor c. 40. berichtet von Maximinus: "Im Buftanbe ber Trunkenheit feiner Sinne nicht mehr machtig, gab er oft harte Befehle," fest jeboch hiezu: voll Reue barüber verordnete er, daß die Bollziehung berselben bis auf ben folgenben Morgen, wann er nuchtern sey, aufgeschoben werden solle.

308 Galerius 2c. J. Chr. 311. (Dionyf. 309.) Eusebins. bienen muffen, war nur eine einzige zu Alexandrien, eine febr vornehme und angesehene Christin, welche über bie leibenschaftliche und ungezügelte Begierde bes Tyrannen burch eine mahrhaft mannliche Standhaftigfeit ben Sieg bavon trug. Gebr angeseben wegen ihres Reichthums, ihrer Geburt und ihrer Bildung ging ihr die Reuschheit über biefes Alles. Diefe vermochte ber Tyrann, fo viele Bumuthungen er ihr auch gemacht hatte, bennoch nicht zu tobten, obgleich fie jum Sterben bereit mar, ba die Leibenfchaft feinen Born übermog, fondern er bestrafte fie mit ber Berbannung und beraubte fie ihres gangen Bermogens. Auch fehr viele andere Frauen, welche von ben Statthaltern ber Provingen die Drobungen mit Schanbung nicht einmal anboren konnten, erduldeten jegliche Art von Marter, Folter und Tobesstrafe. Sind diese unserer hohen Bewunderung werth, so verdient dieselbe im bochften Grade eine Frau zu Rom, ebenfalls eine Christin, welche die vornehmste und züchtigste unter allen mar, an welchen ber bortige Tyranu Marentius, ber gerade, wie Mariminus handelte, seine Brutalitat auszuüben versuchte. Wie diese hörte, daß Leute, welche der Tyrann ju bergleichen Beschäften ju gebrauchen pflegte, vor bem Saufe maren und bag ibr eigener Mann, ber jubem poch Prafett von Rom war, aus Furcht in ibre Fortführung gewilligt habe, fo bat fie fich einen fleinen Aufschub aus, um fich geborig ju puben und ging in ihr Bimmer. Als fie fich bier allein fab, erstach fie fich mit einem Schwerte, verschied fogleich und hinterließ benen, welche fie wegführen follten, ihren Leichnam, that aber burch bie That felbst, welche lauter als alle Worte spricht, allen Menschen, sowohl ben jest lebenden, ale ben nachtommenden, ju wissen, daß bie Tugend ber Christen das einzig Unbestegliche und Ungerftorbare fep. In einem so boben Grade herrschte also zu einer und derselben Zeit die Lasterhaftigkeit, welche von den beiben, den Orient und den Occident beherrschenden Tyrannen ver-Ber tonnte nun, wenn er ber Urfache fo großer Unfalle nachforfct, ale folde die Berfolgung gegen und zu ertlaren Bedenten tragen, zumal ba diese so große Zerrüttung nicht früher ihr Ende erreichte, als bis bie Christen die freie Ausübung ihres Glaubens wieder juruct erhielten.

# Sunfzehntes gauptftud.

Bon bem , was bie Beiben betroffen.

Es hörten wenigstens mahrend (1) bes ganzen zehnjahrigen Zeitraums der Berfolgung gegen uns wechselseitige Nachstellungen und innerlicher Krieg (2) bei ihnen nicht auf. Das Meer konnte nicht befahren werden.

<sup>\*</sup> Jahr Christus 311. Melchiades 31ster Bischof zu Rom.

(1) Während dieser Zeit, nämlich im J. Chr. 311, starb der römische Bischof Eusebius, nachdem er den Stuhl zwei Jahre und acht Monate besessen. Ihm folgte Melchias des, ein Afrikaner. Stroth. (2) Im Westen stand Konstantinus gegen Marentius, im Often Licinius gegen Maris 18 zum Kamps gerüstet. Wenn auch noch tein offener Krieg war, so war doch Alles minus gum Rampf gerüftet. Be gum Ausbruche eines folden reif.

Jahr Christus 311. Melchiabes. Galerius 2c. 309 Ram einer irgend woher zu Schiffe, fo mußte er alle Martern ausstehen, fich foltern, die Seiten zerfleischen und unter Peinigungen aller Urt fich befragen laffen, ob er nicht von ben Feinden tame und gulett noch bie Strafe des Kreuhess oder des Feuertodes erdulden. Ueberdieß murden aller Orten Schilbe und harnische verfertigt, Geschoffe, Spiefe und andere Rriegsbedürfnisse herbeigeschafft, Kriegeschiffe und andere Erfordernisse zu einer Seeschlacht zusammengebracht und Jebermann mußte täglich einem feinblichen Einfall entgegen feben. hiezu gefellten fich noch in ber Folge hunger und Peft, movon ich ju feiner Beit bas Rothige beibringen werbe. (1)

### Sechszehntes Hauptstück.

Bie fic bie Sachen ju unserem Bortheil gewenbet.

Solches find die Borfalle, die fich mabrend der ganzen Berfolgung ereignet haben, welche burch bie Onade Gottes im gehnten Jahre ganglich aufhörte, nachdem fie icon feit dem achten Jahre etwas nachzulaffen angefangen hatte. Denn als bie himmlische Gnade Sottes uns wieder mit gütigem und huldvollem Auge anblickte, ba veränderten auch unfere Regen= ten und zwar gerade biejenigen , (2) von welchen fruber ber Rrieg gegen und erregt worden war, wieder alles Erwarten ihre Befinnung, widerriefen ibre Editte und lofchten burch für und fehr gunftige Manifeste und bie gutigften Berordnungen bie boch emporlobernde Flamme ber Berfolgung aus. Aber es mar nichts Menschliches, mas bieß bewirkte, nicht Mitleiben ober Menschenliebe ber Berricher, wie wohl Jemand glauben mochte, nein, weit gefehlt — benu fie erfannen vielmehr vom Beginne ber Berfolgung an bis auf diesen Zeitpunkt immer mehr Grausamkeiten wiber uns und immer neue Qualen wurden bald ba, balb bort burd bie verschiedensten Mittel und Bege wider une hervorgebracht — es war die offenbare Auflicht der gotts lichen Borfebung felbft, welche wieber verfohnt mar mit ihrem Bolle und sich an den Urheber ber Leiden machte und den Anstifter alles Uebels (3) in der gangen Berfolgung mit ihren Strafen beimfuchte. Denn obgleich bieß nach dem göttlichen Gericht fo tommen mußte, fo fagt boch die Schrift: (4) Behe bem, burch welchen Aergerniß tommt. Ibn ergriff also die von Gott verhängte Strafe und von feinem Leib anfangend schritt fie fort zur Seele. Es entstand namlich mit einem Male mitten um bie Schamtheile eine eiterhafte Beule und darauf inwendig ein fistuloses Bedwur, welches die innerften Theile unbeilbar anfrag. Daraus tam eine

<sup>(1)</sup> Man sehe unten 9, 8.
(2) Ungeachtet Eusebius hier in der Mehrzahl redet, so versteht er doch unter dem Ausbruck: gerade diesenigen ze. blog den Nazimianus Galerius, welcher seiner Erzählung zu Folge der grimmigste Feind der Christen war und den Diokletianus zur Berzsolgung aufgebest hatte.
(3) Galerius.

<sup>(4)</sup> Matth. 18, 7.

310 Galerius 2c. Jahr Christus 511. Melchiades.

unfägliche Menge Burmer bervor und ein peftilentialifcher Geruch verbreitete fich überall, ba ibm bie gange Daffe feines Rorpers wegen feiner Befräßigkeit auch icon vor dieser Rrankheit zu einem außerordentlichen Grad von Fettigkeit angewachsen war. Dieß ging nun in Faulniß über und bot allen benen, welche fich naberten, einen unerträglichen und icauberbaften Anblick bar. Bon ben Mergten murben einige, weil fie ben unge beuern Gestank durchaus nicht zu ertragen im Stande waren, hingerichtet, andere bei ber völligen Unheilbarkeit, weil fie ber gang aufgeschwollenen Körpermasse teine Bulfe zu schaffen wußten, auf bas Unbarmherzigste umgebracht.

# Siebzehntes Hauptstück.

Bon ber Biberrufung bes faiferlichen Cbifts.

Da er nun mit fo großen Leiden zu tampfen hatte, erwachte fein Gewissen über bas, mas er gegen die Gottesverehrer begangen hatte. sammelte also seine Bedanken und bekannte zuerst bem allmächtigen Gott feine Bergehungen, aledann ließ er feine Großen zusammenrufen und befabl ihnen, ohne Bergug bie Berfolgung gegen die Chriften einzustellen und sogleich durch einen taiferlichen Befehl und Editt deren Rirchen eiligst wieber aufbauen zu laffen, damit biefelben ihren gewöhnlichen Gottesbienft darin verrichten und Gebete für das Leben des Raisers anstellen konnten. Dem Worte folgte sogleich die That. In allen Städten murben kaiserliche Ebikte (1) angeschlagen, deren Inhalt der Widerrnf des gegen uns Erlassenen war und also lautete:

"Galerius Balerius Mariminus Augustus, Selbst-"berricher und Raifer, ber Unüberwindliche, Oberprie nfter, (2) Befieger ber Germanen, Befieger von Megypten, "Besieger von Thebais, fünfmal Besieger ber Sarmapten, (3) Befieger ber Perfer, zweimal Befieger ber Rarper, (4) fecomal Befieger ber Armenier, Befieger ber "Meder, Besieger der Abiabener, (5) zwanzigmal Besimer ber Tribunengewalt, neunzehnmal Imperator, (6)

<sup>&#</sup>x27; (1) Bu Ricomedia, der damaligen Residenz des Galerius, wurde diese Edikt im 30sten April angeschlagen. Cf. Lact. de mort. pers. c. 35. (2) Da die Stelle eines Oberpriesters, die höchste geistliche Würde zu Rom, von der

bochften Bichtigkeit und bem größten Ginflusse auf mancherlei Staatsangelegenheiten war, so trugen die Raifer tein Bebenten, dieselbe anzunehmen und mit in ihren Litetn zu führen.
(3) Die Sarmaten waren ein Bolt im ehemaligen Gebiete Polens, ber kleinen Tartarei

und ben angrengenden gandern.
(4) Ein Bolt an der Nieber-Donau.
(5) Ein Bolt in Affprien.

<sup>(6).</sup> Imperator war zu ben Zeiten ber Republik ein Ehrentitel, ber ben fiegreichen Felbberrn im Beer von bem Bolk ertheilt wurde. Bu ben Kaiserzeiten bezeichnete er ben Kaiser. Rahmen aber die Kaiser ben Titel in vollem Sinne an, so sehten sie ihn hinter ihren Ramen und bemerkten babei, wie oft sie ihn angenommen hatten.

Galerins 2c. Jahr Christus 311. Meldiades. 311
"achtmal Konful, Bater des Baterlands und Protonful und
"Flavius, Balerius Konstantinus, Augustus, Kais
"ser und Selbstherrscher, der gütige, der glückliche, der
"unüberwindliche Oberpriester, fünfmal Besitzer der
"Tribunengewalt, fünfmal Imperator, Konsul, Bater
"des Baterlands und Protonsul und Balerius Lick"nianus, Augustus, Raiser und Selbstherrscher, der
"gütige, der glückliche, ber unüberwindliche Obers
"priester, fünfmat Besitzer der Tribunenges
"walt, dreimal Imperator, Konsul, Bater des Bater"lands und Protonsul(1) entbieten den Bewohnern
"ibrer Provinzen ihren Gruß."

"Unter andern Beranstaltungen, welche wir zur Wohlfahrt und zum "Beften bes Staats treffen, maren wir fruher auch darauf bedacht, Alles "ben alten Befegen und ber Staatsverfassung bes Reiches gemäß wieber "berzustellen und bafür zu sorgen, daß auch die Christen, welche die Reli-"gion ihrer Bater verlaffen haben, ju einer beffern Denkungsart juruct-"tehrten, da fie gewissermaßen eine folde Anmagung und ein folder Unfinn "ergriffen batte, baß fie nicht mehr jenen Ginrichtungen ber Alten, welche "vielleicht in frühern Zeiten fogar ihre eigenen Boreltern getroffen hatten, "folgten, fondern nach eigener Billfur und wie es einem Jeden einfiel, fic "eigene Gefege machten, biefelben beobachteten und nach ihren verschiedenen "Meinungen verschiedene Geften ftifteten. Da nun eine Berordnung "von uns erfolgte, baß fie ju ben von ben Alten gemachten Ginrichtungen "duructfehren follten, fo find febr Biele in Gefahr gerathen, febr Biele in "Befturzung verfest worden und haben mancherlei Todesarten erlitten. "Weil wir nun mahrnehmen, daß bie Deiften, indem fie bei bemfelben "Unfinn verblieben, meder den himmlischen Göttern die ichuldige Berehrung "erwiesen, noch den Gott der Chriften ehrten, fo haben wir vermoge unferer "Menschenliebe und unserer beständigen Gewohnheit, nach welcher wir allen "Menichen Gnade zu ertheilen pflegen, aus eigener Bewegung für gut "befunden, auch auf fie unfere Gnade auszudehnen, daß fie wiederum "Christen senn und ihre gewöhnlichen Bersammlungshäuser wiederum auf-"bauen durfen, doch unter der Bedingung, daß fie gegen die Ordnung des "römischen Staats nichts vornehmen. Den Richtern aber werden wir in "einem anderweitigen Rescripte zu missen thun, wie fie fich zu verhalten "haben. Gie find alfo nun nach biefer ihnen von und erwiesenen Inabe "verbunden, ju ihrem Gott für unfer Bohl, für bas Bohl bes Staats

<sup>(1)</sup> Der Name des Licinius nebst seinen Titeln fehlt in einer der bekannt gewordenen Handschriften, in der Ausgade des Stephanus und bei Aussinus. Christopherson will Konskantius lesen; allein dieser past gar nicht in das 20ste Jahr des Galerius. Uebrigens sehen wir aus der gemeinschaftlichen Borsehung der Namen der Kassen, das noch keine völlige Trennung des Reichs im strengsten Verstande vorgenommen worden. Es verdient auch bemerkt zu werden, das der Name des Casar Maximinus diesem Ebikt nicht mit vorsgeset worden. Stroth.

312 Galerius 2c. Jahr Christus 311. Melchiades.

"und für ihr eigenes zu beten, daß sowohl der Staat in jeder hinficht wohl "erhalten bleibe, als auch fie ruhig in ihren Wohnungen leben konnen."

Dieß ist der Inhalt des erlassenen Sollts, welches aus dem Lateinischen (4) in das Griechische bestmöglichst übertragen worden ist. Indeß ift es Zeit, daß wir auf die folgenden Begebenheiten unsern Blick richten.

Folgendes wird als eine Ergangung jum achten Buche in einigen Sanbichriften gefunden.

Der Urbeber bieses Chifts wurde alebalb nach biesem Bekenntniffe pon feinen Schmerzen befreit und ftarb. Man fagt von ihm, daß er der erfte Urbeber alles Unglucks ber Berfolgung gewesen fep. Denn ichon lange porber, ebe fich die übrigen Raifer nur regten, habe er bie in Rriegebienften ftebenden Chriften und vor allen Andern diejenigen, die an feinem Sofe lebten, mit Gewalt vom Glauben abwendig zu machen gesucht, indem er jene ihres militarifchen Ranges beraubte, Diefe aber auf bas Entehrendfte mighandelte, ja, bereits über Einige die Todesstrafe verhängte, zulest aber feine Reichegenoffen ju ber allgemeinen Berfolgung bestimmte. Es wurbe Unrecht fenn, wenn ich bas Ende biefer mit Stillschweigen übergeben wollte. Bon ben vier Raifern, welche im Befite ber Obergewalt waren, legten, wie icon gemeldet, (2) biejenigen zwei, welche an Alter und Rang vorangingen, ehe noch zwei volle Jahre seit dem Anfange ber Berfolgung verflossen waren, die Regierung nieder, brachten die übrige Zeit ihres Lebens als gewöhnliche Burger und Privatleute zu und nahmen folgendes Lebensende. Der erfte an Alter und Burde murbe von einer langwierigen, schmerzhaften Kranklichkeit verzehrt, ber aweite nach ihm endete nach einer gewissen ihm von Damonen geworbenen Boraussagung durch den Strick sein Leben zur Strafe für bie vielen von ihm verübten Frevelthaten. Bon ben beiden andern, bie nach biefen folgten, erging es bem zweiten, ber, wie wir bemertt haben, der Urheber der ganzen Berfolgung gewesen, so, wie wir vorhin erzählt haben. Der ihm im Range vorangehende aber — der gütige und milde Kaiser Konstantius — ber sich mährend seiner ganzen Regierung auf eine ben Thron ehrende Weise benommen, sich aber auch sonft gegen alle und jebe gutig und wohlwollend bewiefen, namentlich auch feinen Theil am Kriege gegen uns genommen hatte, und ber bie unter feinem Scepter stehenden Gottesverehrer weber haßte, beschädigen, noch franken, auch teine Rirchengebaube zerftoren laffen, noch fonft Neuerungen gegen

<sup>(1)</sup> Die lateinische Urschrift hat sich glücklicherweise bei Lact. de mort. pers. c. 34. erhalten und in der beutschen Uebertragung ift auch auf sie Rücksicht genommen worden. Denn die griechische Uebersetung dieses, so wie noch mehrerer and dem Lateinischen übersetzer Stüde in Eusedius ift oft ungenau, dunkel und zuweilen nur dann verftändlich, wenn man sie wörtlich in das Lateinische zurück überträgt.

(2) Dben Pauptst. 13.

Ronftantinus u. Licinius. Jahr Christus 312. Melchiabes. 313 uns angefangen hatte, nahm ein hochst glückliches und seliges Lebensende, der einzige, der als Kaiser in Frieden und Ruhm verschied und seinen leiblichen Sohn, einen in jeder Beziehung vernünftigen und frommen Regenten, zum Nachfolger hinterließ. Dieser wurde alsbald von dem Heer zum unumschränkten Kaiser und Augustus ausgerusen und befolgte in Betresf unserer Religion die frommen Grundsähe seines Baters. Ein solches Lebensende hatten die zu verschiedenen Zeiten (1) genannten vier Kaiser. Der unter diesen allein noch Ueberlebende, von welchem ich kurz vorhin gesprochen, war es, der nehst den übrigen, welche nachber zu Mitregenten angenommen wurden, das vorhin erwähnte Bekenntniß durch das öffentlich angeschlagene Mandat überall bekannt machte.

Enbe bes achten Buches.

**5:0:5** 

# Reuntes Buch.

# Erstes Bauptstück.

Bon ber vorgeblichen Gnabe bes Maximinus.

Das vorhin angeführte kaiserliche Widerrufungsedikt wurde überall und allenthalben in Affien und in ben herumliegenden Provinzen angeschlagen. Nachdem dieß gedachtermaßen geschehen war, so befahl Mariminus, ber Tyrann im Orient, ber gottlofeste Mensch, ben es je gegeben hat und ber heftigste Gegner ber Religion bes allmächtigen Gottes, welchem ber Inhalt bes Ebifts feineswegs gefiel, fatt bes bffentlich bekannt gemachten Cbiftes ben ihm untergebenen Statthaltern nur mundlich, mit bem feinblichen Berfahren wider uns inne gu halten. Da er nämlich bem Befehle ber an Rang über ihm ftebenden Raifer sich auf keine andere Art widersepen durfte, so suchte er nun das vorhin angeführte Ebift geheim ju halten und gab fich alle Muhe, daß es in den ihm unterworfenen Provinzen nicht bekannt wurde; er befahl daher feinen Statthaltern nur mundlich, die Berfolgung gegen und einzustellen. Diese theilten ben Inhalt des Befehls einander schriftlich mit. Dem= nach also that Sabinus, ber bie bochfte romifche Burbe, die eines Prafektus Pratorio, (2) bekleidete, ben Statthaltern ber einzelnen Pro-

<sup>(1)</sup> Konstantius starb nämlich zu Eboracum ober York in England, Marimianus Herculius im I. 310 zu Marfeille, Galerius im I. 311 und Diokletianus im I. 313.

(2) Der Präfektus Pektorio ober Befehlshaber ber Leibwache war mit ber bürgerlichen und Kriegsgewalt bes römischen Reiches bekleibet. Leibwache und Palast, Gesehe und Finanzen, Kriegsher und Provinzen waren seiner Aussehersge anvertraut.

Meldiabes Jahr Christus 312. 314 Ronstantinus u. Licinius. vingen die Willensmeinung bes Raifers in einem lateinifden Schreiben tund, bas in ber Ueberfepung alfo lautet: "Die Majeftat unferer erba-"benften Raifer und herrn hat es fich icon langft jum Gegenstant "ibrer fortgefesten, andachtigen Bemühungen gemacht, aller Menfchen Sim "ju bem beiligen, richtigen Lebenswege hinzuleiten, bamit auch biejenigen, "welche einem bem romifchen fremben Brauche zu folgen ichienen, ber "unfterblichen Göttern die ichuldige Berehrung ermeifen. Allein die Bals "ftarrigfeit und ber unbiegfamfte Gigenfinn einiger Menfchen ift fo mit ngegangen, daß fie weder die Billigfeit bes faiferlichen Befehls ver nihrem Borfage gurudbringen, noch bie gebachte Strafe fcreden founte. "Da ce nun geschehen ift, daß durch ein folches Berhalten fich Biek "felbft in Gefahr fturgten, fo hat bie Majeftat unferer großmachtigen "Raifer und herrn, in Betracht, daß es ihren erhabenen Grundfagen "juwider fen, bag die Leute um folder Urfachen willen fo großen Se "fahren ausgeseht merben, vermöge ber ihnen inwohnenden Großmuth "und ihrer landesväterlichen Gefinnung meiner Ercelleng aufzutragen, an "beine Bohlweisheit ju ichreiben, bag wenn ein Chrift bei ber Beob "achtung ber Religion feines Bolles betroffen wird, bu bich enthalteft, nibn auf irgend eine Urt zu beunruhigen und zu gefährben und nicht "babin erkenneft, daß er um folder Urfache willen mit irgend einer "Strafe ju belegen fen, indem die Erfahrung eines fo langen Zeitraumes nerwiesen bat, daß fie auf teine Beije dazu gebracht merben tonnen, "ihrer fo großen Berftocktheit zu entfagen. Demnach foll beine Bobl-"weisheit an die Juftig. und Finangverwalter, an die Stadtvorftande nund an die Borfteber des zu einer jeden Stadt gehörigen Bezirkes "schreiben, daß sie es wissen, daß fie fich nicht weiter, als in diefen "Schreiben befohlen ift, mit den Christen zu befassen haben." festen die Statthalter in den Provinzen, in dem Glauben, daß fe die mahre Willensmeinung des Raifers, welche in bem Schreiben enthalten fep, ihnen fund thaten, die Juftig : und Finangverwalter, die Stadtootstande und die Beamten auf dem Lande durch Briefe von bem taifer lichen Befehle in Konntnig. Allein fie befchrankten fich nicht barauf, sondern sie suchten auch noch früher durch die That selbst den vermeint ten kaiserlichen Befchl zu vollziehen. Sie ließen beswegen alle bieje nigen, welche um tee Befenntniffes ber Religion willen eingefertert in ben Gefängniffen fagen, heraus und festen fie in Freiheit. wurden auch biefenigen, welche zur Strafe in bie Bergmerte gefchidt worden waren, frei gegeben, in der irrigen Meinung, daß dieß ber mabre Wille bes Kaifers fen. Diefes mar aber taum alfo geschehen, als man mit Ginemmal wie ein Licht, das aus dunkler Racht hervorleuchtet, in jeber Stadt die Gemeinden fich verfammeln, zahlreiche Busammenkunfte halten und bie gewöhnlichen Betftunden befuchen feben tonnte. fette bie gange Menge ber unglaubigen Seiben in ein nicht geringes

Boll Bermunderung über bas Bunderbare einer folden

Erstaunen.

Konstantinus u. Licinius. Jahr Christus 312. Meldiades. 315 Beranberung riefen fie laut, ber Gott ber Chriften fen groß und ber allein mabre. Bon ben Unfrigen aber nahmen biejenigen, welche ben Rampf in ber Berfolgung treu und ftandhaft burchgekampft batten, wieberum ihr gegen Jebermann freies, offenes Benehmen an; biejenigen dagegen, welche am Glauben erkrankt waren und an ihren Seelen Schiffs bruch gelitten hatten, eilten voll Begierde zu ihrer Heilung, baten die Starken inständig, ihnen die rettende Sand zu reichen und flehten zu Gott, bag er ihnen gnabig fenn mochte. hierauf fehrten auch bie ebeln Rampfer der Religion, welche von ihren Leiben in den Bergwerken befreit waren, in ihre Beimath zuruck, fröhlich und vergnügt durch alle Stadte gehend und voll von einer unaussprechlichen Deiterkeit und einer burch teine Worte auszudruckenden Freimuthigkeit. Bahlreiche Schaaren jogen, mitten auf den Landstraßen und öffentlichen Plagen, in Liedern und Pfalmen Gott preisend, ihres Weges einher und man konnte jest biejenigen, welche noch furz vorher unter ben größten Dighandlungen in Retten und Banden aus ihrer heimath vertrieben worden maren, mit beiterem und freudevollem Geficht wieder Befit von ihren Bohnungen nehmen feben, fo bag auch diejenigen, welche früher Mord gegen uns gefchnaubt hatten, wie fie biefes ganz unverhoffte Bunder faben, uns ju bem Ereigniffe Glud munichten.

# Bweites Hauptflück.

Bon ber hierauf erfolgien Berfchlimmerung.

Allein dieß vermochte der Tyrann, (1) welcher, wie gesagt, den Orient beherrschte, als ein Mann, der alles Gute haßte und allen Tugendhaften hinterlistig nachstellte, nicht länger zu ertragen, sondern es waren nicht volle feche Monate, mabrend welcher er bie Sachen fo geben ließ, ale er alle möglichen Mittel zur Störung bes Friedens anwandte. Zuerst suchte er uns unter einem gewiffen Bormanbe von ben Bufammentunften auf ben Begrabnifplagen abzuhalten. hierauf richtete er eine Gefandtichaft an fich felbft, indem er burch einige schlechte Menfchen die Burger von Untiochia anstiftete, fie follten fich als die größte Gnade von ihm den Befehl erbitten, daß es keinem Chriften erlaubt feyn folle, in ihrer Stadt gu Eben fo murben Andere von ihm veranlagt, bas Ramliche ju wohnen. thun. Unstifter von allem diesem war Theoteknus zu Antiochien felbst, ein gewaltthätiger, ichlechter Menich, ber fich mit Zauberei abgab und nichts mit feinem Ramen (2) gemein hatte. Er verwaltete bas Amt eines Rentmeifters ju Untiochien.

<sup>(1)</sup> Maximinus sing auf erhaltene Rachricht von dem Tode des Galerius, der ungefähr vier oder fünf Monate nach dem Widerrufungsedikt erfolgte, die Berfolgung im Orient von Reuem an. Stroth.
(2) Der Rame bedeutet Gotteskind.

#### 316 Konstantinus u. Licinius. Jahr Christus 312. Melchiabes. Prittes Hauptstück.

Bon bem neu errichteten Gogenbilbe ju Antiochien.

Dieser Mann nun bekämpfte uns auf jegliche Beise und machte et sich zur Aufgabe, die Unsrigen auf jede mögliche Art wie gottlose Diebe ans den Winkeln aufzuspuren. Nachdem er uns zu verleumden und zu verklagen Alles angewandt hatte und an dem Tode sehr Vieler Schuld gewesen war, so errichtete er zuleht unter allerlei Gaukeleien und Zaubereien ein Bild des Jupiter Philius (1) und stellte dabei unreine Einweihungen, eitle Mysterien und abscheuliche Reinigungen an und brachte seine Gaukelei durch Orakel, die er zu ertheilen vorgab, die vor den Kaiser sesseln, den Keusel gegen uns auf und sagte, der Gott verlange, daß die Christen als seine Feinde aus der Stadt und ihrer Umgegend vertrieben würden.

### Viertes Hauptstück.

Bon ben Befchluffen ber Stabte wiber uns.

Nachdem es biefem nach Bunfch gegangen war, fo begannen bie obrigkeitlichen Personen aller Stäbte bes Regierungsantheils des Mariminus einen gleichen Beschluß zu fassen , wozu die Statthalter der Provinzen , als fle bemerkten, daß diefes dem Raifer wohlgefällig fen, ihre Untergebenen unter ber Sand veranlaßten. Da ber Tyrann auch ihnen wegen ihrer Befchluffe fein gnabiges Bohlgefallen durch ein Refcript zu erkennen gab, so entbrannte wiederum von Neuem die Berfolgung gegen und. Es wurden Priefter ber Gogenbilber in ben Stabten angeordnet und überbieß von Mariminus felbst (2) Oberpriefter, wozu Manner genommen murben, welche fich burch eine ausgezeichnete Berwaltung aller ihrer offentlichen Aemter Ruhm erworben hatten. Diefe ließen fich bie Beforgung bes Dienftes ihrer Sottheiten auf bas Gifrigfte angelegen feyn. Um es turg ju fagen, ber ansschweifende Aberglaube bes Regenten veranlagte alle seine Unterthanen, Befehlende fomohl ale Gehorchende, ihm zu Gefallen Alles fich gegen uns zu erlauben, in der Meinung, fie konnten ihm für die Wohlthaten, bie fie von ihm zu erlangen hofften, teinen größern Dant abstatten, als wenn fie Mord gegen une ichnaubten und neue Bosheiten gegen une verübten.

<sup>(1)</sup> Diesen Beinamen führte Jupiter als Beschülger ber Freundschaft.
(2) Die Priesterstellen in den Provingen waren bieber von den Rathskollegien besetzt worden und zwar mit solchen aus ihrer Mitte, welche die Municipalämter mit Ruhm besteidet hatten; jest ernannte sie Mariminus selbst, um sicher die ausgezeichnetsten Manner des Senats und solche, von denen er die eifrigste und einflußreichste Wirtsamkeit für die Wiederbelebung des heidenthums erwarten konnte, zu denselben befordern zu können.

# Konstantinus u. Licinius Jahr Christus 312. Melchiates. 317 Sünftes Bauptftück.

Bon ben erbichteten Aften.

Sie erbichteten bemnach Aften des Pilatus (1) und unsers Erlöfers, welche mit allerlei Lasterungen gegen Christum angefüllt waren. ichictten fie auf Gebeiß bes Mariminus in feinem gangen Regierungsantheil berum und begleiteten fie mit bem Befehle, man folle fie aberall, in ber Stadt, wie auf bem Lande, an öffentlichen Dertern zu Jedermanns Rennts niß anschlagen und bie Schullehrer follten biefelben ftatt ber gewöhnlichen Shulfacher mit ihren Schülern treiben und fie von diesen auswendig lernen laffen. Babrend Dieß alfo gefchab, ließ ein anderer Rriegebefehlehaber, Dur bei ben Romern genannt, (2) in der Stadt Damaskus in Phonicien einige übel berüchtigte Beibsperfonen von einem öffentlichen Plat weg aufgreifen und zwang fie durch die Drohung mit der Folter, zu Protofoll zu geben, daß fie einft Chriften gemefen fepen und Mitmiffenschaft von den Gottlofigfeiten ber Chriften hatten, daß diefe felbft in den Rirchen grobe Ausschweifungen sich erlaubten und was er sonst noch zu Berlästerung unserer Religion gesagt wissen wollte. Diese ihre Aussage nahm der Dur zu Prototoll und schickte fie an den Raiser, auf beffen Befehl auch diese Aften aller Orten und in allen Stadten bekannt gemacht wurden.

#### Sechstes Bauptftud.

Bon benen, welche ju biefer Beit Martyrer geworben.

Allein nicht lange nacher wurde ber genannte Rriegsbefehlshaber fein eigener Mörder und bußte so die Strafe für seine Bosheit. Wir aber mußten aufe Reue fliehen, wiederum grausamere Berfolgungen erdulden und die Statthalter aller Provinzen setten uns wiederum aufe heftigste zu, fo baß fogar einigen angesehenen Christen, welche ergriffen worden waren, ohne Gnade das Todesurtheil gesprochen murde. Bon diesen murden brei, welche fic ale Chriften bekannt hatten, in ber Stadt Emefa in Phonicien ben wilden Thieren vorgeworfen. Unter ihnen befand fich ber Bischof Gilvanus, (3) ein Dann von febr bobem Alter, ber fein Amt ganger vierzig

fabungsvoller langs ben Grengen.
(3) Diefer und bie folgenden bier genannten Martyrer find eben bie, beren Gufebius schon oben 8, 13., wohin fie eigentlich nicht gehörten, erwähnt hat.

<sup>(1)</sup> Dieser Akten hat Eusebius schon oben 1, 8. erwähnt. "Schon früher mag," äußert sich Reander über dieselben, "es mancherlei von Shriften und heiden herrührende "Recenssonen der acta Pilati gegeben haben, und so mag diese neue Dichtung der Bosheit "aus einer ältern Grundlage hervorgegangen seyn. Bielleicht ist es auch ungenau, wenn "gesagt wird, daß jene acta erst damals erdichtet worden; vielleicht hatte der sanatsiche "Daß der hervorgebracht und man suchte es nur jest besonders zu verbreiten. Das müßte "man annehmen, wenn diese acta ganz dieselben wären mit denjenigen, auf welche sich in "heidnischer Priester als Zeugniß gegen die Gottheit Christi dei einem Berhör in einem "frühren Jahr der bioklettanischen Berfolgung ders."

(2) Die Duces beschügten die Gotdatenabtheilungen in den Provinzen und die Bessatungsvöller längs den Grenzen.

318 Konftantinus n. Licinius. Jahr Chriftus 312. Melchiates. Sahre befleidet hatte. Um diefelbe Beit murbe auch Petrus, welcher der Gemeinde ju Alexandrien mit bem größten Ruhm vorgestanden und den sowohl fein tugendhafter Lebensmandel, als auch seine Bertrautheit mit ber heiligen Schrift zu einem ber würdigsten Bischöfe machte, ohne alle Urfache ergriffen und wider alles Erwarten nur fo ploglich und ohne allen Grund, angeblich auf einen Befehl bes Marimus, enthauptet. batten mehrere andere agyptische Bifcofe ein gleiches Schickfal. Lucianus, Presbyter der Gemeinde zu Antiochien, ein in jeder hinficht trefflicher, in feiner Lebensart mäßiger und durch seine theologischen Renntniffe berühmter Mann, murde in die Stadt Nikomedien, wo damals der Raifer fich gerade aufhielt, gefchleppt und, nachdem er vor diefem felbft eine Schuprede für die Lebre, welche er bekannte, abgelegt, in das Gefängniß geworfen und bafelbst getöbtet. Goldes Leib fügte uns in kurzer Zeit ber Tugenbfeind Maximinus ju, baber benn auch diefe lettere wider uns erregte Berfolgung noch viel harter schien, als die frühere.

### Siebentes Bauptflück.

Bon bem gegen uns burch Anschlag an ben Saulen befannt gemachten Ebifte.

Mitten in den Stadten wurden — mas sonst niemals geschehen war — die Beschlüsse der Stadte gegen uns und überdieß Abschriften der kaiserlichen Rescripte in Erzeingegraben, an Saulen (1) öffentlich bekannt gemacht. Die Kinder in den Schulen führten täglich die Namen Jesus und Pilatus und dessen uns zum hohn erdichtete Alten im Munde. Es erscheint mir hier unerläßlich, das an den Saulen ausgestellte Rescript des Maximinus selbst hieher zu seinen, damit einestheils die großsprecherische, übermuthige und gotthassende Frechheit dieses Menschen, anderntheils die ihn auf dem Fuße verfolgende, rastlose, das Bose hassende, göttliche Strafgerechtigkeit, über die Gottlosen, von welcher verfolgt Maximinus nicht lange nachher in Ansehung unserer die entgegensehten Entschlüsse faßte und solche durch geschriebene Berordnungen bekannt machte, ossendar werde. Sein Rescript lautet wörtlich also:

Abichrift ber Uebersetung bes Rescripts bes Mariminus auf die Beschlusse ber Städte gegen uns, von ber Saule zu Tyrus genommen.

"Endlich hat doch einmal die schwache Rupnheit des menschlichen Ber"standes vermocht, alle Dunkelheit und allen Nebel des Irrthums, welcher "vormals die Erkenntniß der weniger gottlosen, als elenden Menschen mit

<sup>(1)</sup> hierunter sind nicht Saulen an einem Gebaube zu verstehen, sondern folche, die zu dem Ende auf öffentlichen Plagen aufgerichtet waren, daß etwas daran bekannt gemacht werden sollte. Wenn übrigens Gusebius sagt, daß die sonst nicht geschehen sen, so scheint er damit nur sagen zu wollen, daß die Edikte sonst nicht in Erz gegraben, sondern nur auf Papier geschrieben worden seren.

Ronftantinus u. Licinius. Jahr Christus 312. Meldiades. 319 veiner verderblichen Finfterniß ber Unwissenheit umbulte und auf ihr laftete, "abzuschütteln und zu zerftreuen und einzusehen, baß Alles von ber gutigen "Borforge ber unfterblichen Götter verwaltet und geordnet wird. "unbeschreiblich, wie erfreulich, wie angenehm und mobigefällig es uns "gewesen ift, daß ihr einen fo fprechenden Beweis eurer religiöfen Gefinnung gegeben habt, ba es auch ichon vorher Riemanden unbefannt mar, "eine wie große Achtung und Berehrung ihr gegen die unfterblichen Gotter pheget, ihr., die ihr nicht einen Glauben an leere und gehaltlose Borte, "sondern unaufhörliche, wunderbare Beispiele ansgezeichneter Thaten tennt. "Degwegen burfte eure Stadt mit vollem Rechte ein Sit und eine Bobs "nung der unfterblichen Götter genannt werden. Es weifen wenigstens viele "Zeichen beutlich barauf bin, daß fie burch ben Befuch ber himmlischen Und nun fiehe, da diese eure Stadt, welche Alles, moran "Götter blüht. "ibr irgend hatte gelegen fenn follen, vernachläßigt und die pormale ge-"wöhnlichen Gebete für ihre Angelegenheiten bei Seite gefett batte, bemerkte, "baß bie Unhänger jener verfluchten Thorheit wiederum allmälig fich ju "verbreiten und gleich einem vernachläßigten, erloschenen Scheiterhaufen "bei neuem Aufleben des Feuerbrands in die größte Flamme auszubrechen "anfangen, fo hat fie alebald ohne alles Baudern ihre Buflucht zu unferer "Gute, ale bem hort aller Frommigfeit, genommen und um Beilung und "Dulfe gebeten. Daß euch biefen beilbringenben Gebanten megen eurer "aufrichtigen Religiofitat die Gotter felbst eingegeben haben, ift offenbar. "Demnach hat alfo jener hochfte und größte Zeus felbft, der eurer berühms "ten Stadt vorsteht, ber eure vaterlandischen Gotter, Beiber, Rinder, "Deerd und Daus wider gleiches Berberben icout, euren Seelen diefen beil. "famen Ginfluß eingehaucht, indem er euch offenbarte und zeigte, wie trefflich, "wie herrlich und beilbringend es ift, der Anbetung und den Opfern ber "unfterblichen Gotter mit ber ichuldigen Berehrung fich zu naben. "wer konnte fo finnlos oder alles Berftandes fo völlig beraubt fenn, daß er "nicht einsehen sollte, daß es eine Wirkung der liebevollen Sorge der Götter "ift, daß meder die Erde den ihr anvertrauten Saamen verweigert und bie "Soffnung des Landmanns mit leerer Erwartung taufct, noch bag ein "ruchloser Rrieg ungehindert seinen Schauplat auf Erden aufschlägt, bei "verpesteter Luft die Körper vom Tode hinweggerafft werden, noch daß sich "durch das Wehen gewaltiger Winde das Meer mit hohen Bogen aufthurmt, "noch daß unerwartet losbrechende Sturme ein verberbliches Ungewitter "erregen, noch baß ferner die Allernahrerin und Allmutter Erde von "ihren unterften Kluften aus mit furchterlichem Beben fich aufreißt, noch "auch daß die auf ihr befindlichen Berge burch entstehende Schlunde verfentt Daß alle diese und noch andere ichwerere Unfalle fruber baufig "fich ereignet haben, ift Jedermann befannt. Und diefes Alles ift wegen "des verderblichen Bahnes der grundlofen Thorheit jener ruchlofen Menfchen ngeschehen, ale diefer ihre Seelen beherrschte und fast die ganze Welt mit

"Schmach bedecte." Etwas weiterhin wird fodann also fortgefahren:

820 Konftantinus n. Licinins. Jahr Christus 312. Meldiabes. "Möchten fie boch in ben weiten Gbenen die blubenben Saaten feben, wie "fie mit ihren Aehren Bellen werfen, die Biefen, wie fie durch frucht-"baren Regen mit Pflanzen und Baumen geschmudt find, und die Luft, "wie fie wiederum mild und gemäßigt geworden ift. Alle follen fic "ferner barüber freuen , daß burch eure Frommigfeit , burch enre Opfer "und den Gottesbienst die Macht des so starten und so gewaltigen Mars "gemilbert ift und follen vergnügt barüber fenn, daß fie bestwegen eines "heitern Friedens in Sicherheit und Rube genießen konnen. Und alle bies "jenigen, welche jenen blinden Grrthum und Abweg ganglich verlaffen "baben und zur richtigen und gesunden Ginficht wieder zuruckgekehrt find, "mögen fich noch mehr freuen, daß fie, fo zu fagen, von einem unerwarte-"ten Sturme ober einer gefährlichen Rrantheit befreit worben find und "fich einen angenehmen Lebensgenuß für die Butunft bereitet haben. Benn "fie aber bei ihrer verfluchten Thorheit verharren follten, fo follen fie, wie "ihr verlangt habt, von eurer Stadt und eurer Umgegend verbannt und "ferne bavon gehalten werben, bamit auf biefe Beife eure Stadt gemäß "euren lobenswürdigen Bemühungen in diefer Beziehung von jeder Be-"flectung und Gottlosigfeit befreit werde und nach ihrer angeerbten Reigung "mit der schuldigen Berehrung die Opfer der unsterblichen Botter beforge. "Damit ihr aber erkennet, wie wohlgefällig uns in biefer Beziehung eure "Bitte gewesen und wie unser Berg auch ohne Defrete und Bitten aus "freier, eigener Bewegung jum Bohlthun geneigt ift, fo erlauben wir "deiner Ercellenz, jebe auch noch so große Gnade, die ihr wünscht, für diese "eure gottergebene Besinnung zu erbitten. Wollt alfo nur balb bieß thun "und fie empfangen. Denn ohne Aufschub foll fie euch zu Theil werben. Diefe "eurer Stadt gemahrte Unade foll für alle Zeiten ein Zeugniß von eurer "frommen Berehrung ber unfterblichen Gotter geben und foll euren Sohnen "und Enteln verfundigen, daß ihr eine fur biefe eure Befinnung moblver-"biente Belohnung von unferer Gnade erhalten babt." Dieses wurde wider uns in allen Provinzen öffentlich befannt gemacht und benahm uns, menigstens menichlicher Ginficht nach, alle gute hoffnung in Betreff unferer Angelegenheiten, so daß, nach dem bekannten göttlichen Ausspruch, (1) fogar die Auserwählten, wenn es möglich wäre, Anstoß hierüber gelitten Bereits mar alle hoffnung bei den meiften von une fast haben würden. erftorben und diejenigen, welche bas ermabnte Refcript gegen uns zu beforgen hatten, maren in einigen Provinzen fast noch auf dem Wege, als auf Einmal ber feine Rirche ichirmende Gott feine himmlische Sulfe uns erzeigte und dem Uebermuth der Tyrannen gegen uns gleichsum Zügel anlegte.

<sup>(1)</sup> Matth. 24, 24.

#### Ronftantinus u. Licinius. Jahr Chriftus 312. Melchiades. 321 Achtes Hauptflüch.

Bon bem , was hierauf in ber hungers - , Peft - und Rriegszeit erfolgt ift.

Die gewöhnlichen Regen und Regenguffe borten gur Binterezeit auf. in gewöhnlicher Menge auf die Erde zu fallen, eine unerwartete hungerenoth brach aus und überdem die Pest, und dazu noch eine andere gefährliche Krantheit, welche in einem Geschwüre bestand, bas seinen Namen von bem flammenartigen Aussehen führte und Karbunkel genannt wurde. Diese verbreitete fich nach und nach über ben gangen Korper und verfette bie baran Leidenden in große Gefahr; besonders aber hielt es um die Hugen herum febr lange an und jog einer großen Menge von Mannern, Beibern und Rindern Blindheit ju. Ueberbieß bekam ber Tyrann Krieg mit ben Urmeniern, meldes Bolt von Alters' ber Freund und Bundesgenoffe ber Romer mar. Da diese, ebenfalls Christen, sich die Berehrung bes mahren Gottes febr angelegen fenn ließen , (1) fo versuchte ber Gottesfeind fie ju zwingen , ben Bogen und Damonen zu opfern und machte fie daburch aus Freunden gu Feinden und aus Bundesgenoffen ju Gegnern. Diefes Alles floß ploglich ju Giner und berfelben Beit jufammen und beschämte bie freche Prablerei bes Tyrannen gegen bie Gottheit, weil er tect fich gerühmt hatte, daß wegen feines Eifers für bie Bogen und ber Berfolgung gegen uns ju feiner Beit weber hungerenoth, noch Pest, noch ein Krieg sich ereignet habe. Diese nun zugleich und zu einer und berfelben Beit hereinbrechenden Leiben bilbeten auch gleichsam bas Borspiel zu seinem völligen Sturze. Er selbst war im Rriege gegen die Armenier mit seinen Legionen unglücklich, die übrigen Ginwohner der ihm unterworfenen Stabte aber wurden zugleich von hunger und Pest auf eine furchtbare Urt beimgesucht, so baß man für Ein Maß Waizen 2500 attische Drachmen (2) zaplte. Unzählbar war die Menge berer, welche in den Städten ftarben, noch größer aber die Anzahl berer auf dem Lande und in ben Dorfern, fo bag bie Steuerliften, fruber angefüllt mit einer febr großen Menge von Landleuten, jest beinabe völlig ausgestrichen murben, da fast alle mit einmal aus Mangel an Rahrung und an einer pestartigen Rrantheit ihren Tob fanden. Ginige trugen tein Bebenten , bas, was ihnen das Theuerste war, für ein klein wenig Speise an die Reicheren hinzugeben, Andere vertauften nach und nach ihre Befitthumer und geriethen baburch in bie außerste Durftigfeit, Ginige tauten auch unbedeutende Abfallftucken Deu und agen ohne Schen icablice Rrauter, welche ihre Gefundheit gerftorten und ihnen ben Tob brachten. Einige in ihren Stadten vornehme Frauenzimmer ergriffen aus Mangel bas schimpfliche

51

Eufebius Rirdengefdicte.

<sup>(1)</sup> Das schon früher in Armenien bekannte Christenthum war vor Aurzem erst burch einen gewissen Gregorius, der von dem Lichte, das er brachte, der Erleuchter genannt, und der Bischof daselbst wurde, in einem weitern Umfange in diesem Lande eingeführt worten. Bas des Mariminus Arieg gegen die Armenier detrisst, so merkt man dabei an, das dies der erste Arieg gewesen, der wegen der christlichen Religion gesührt worden ist.

(2) Ein ungeheurer Preis, wenn die Rachricht wahr oder die Lesart richtig ist. Denn die Drachme betrug ungefähr 5½ Groschen.

322 Konstantinus u. Licinius. Jahr Christus 312. Delchiabes. Rothmittel, daß fie auf ben öffentlichen Plagen betteln gingen, mahrend bie Scham in ihrem Gefichte und bas Anständige ihres Anzuges zu erkennen gaben, daß sie einst eine gute Erziehung genossen hatten. Einige mantten und ichwantten, gang abgezehrt, Gefpenftern gleich und bereits mit bem Tobe ringend, bin und ber, fturgten, aus Unvermogen, fich auf recht zu halten , mitten in ben Strafen bin , baten , auf dem Bauche bingeftrectt, flebentlich, ihnen ein Studden Brob zu reichen und fcrien noch, während fie in ben letten Bugen lagen, über hunger, ju biefem tlaglichen Ausrufe allein noch ftart genug. Die Reichen erstaunten über die Menge Bettler und murden gulest, nachdem fie fehr viel hergeschenkt batten, hart und unbarmherzig, weil sie erwarten mußten, es wurde ihnen selbft in furger Beit eben fo, wie ben elenden Bettlern, geben. Bereits lagen mitten auf ben öffentlichen Plagen und in den Gaffen nachte Leichname mehrere Tage lang unbegraben zerftreut ba und boten benen, bie es faben, einen bochft traurigen Unblick bar. Bereits wurden auch Ginige pon ben hunden verzehrt, weßwegen die noch Lebenden die hunde tobt ju folagen anfingen, aus Furcht, fie möchten wuthend werden und Menichen freffen wollen. Nicht weniger raffte aber auch die Pest ganze Saufer und Familien weg, befondere folche, welche, weil fie an Lebensmitteln feinen Mangel litten, der hunger nicht aufzureiben vermochte. Go mußten benn viele Reiche, Befehlshaber, Statthalter und tauseub andere in Burben ftebenbe Personen eines ganz schnellen und jaben Todes sterben, gleich als maren fie absichtlich von dem hunger der Dest überlaffen morden. mar voll Behtlagen, auf allen Gaffen, Strafen und öffentlichen Plagen tonnte man nichts Underes boren, als Leichenflagen, begleitet von bem bei ihnen gebrauchlichen Flotenspiele und Getofe. (1) Auf diese Art raffte ber Tod, der mit den vorhin gedachten zwei Waffen, mit Peft und mit hunger , ftritt , in turger Beit gange Familien binweg , fo bag man fogar awei und brei Leichname beisammen zur Bestattung tragen feben tonnte. Dieß war der Lohn für die Großprahlerei des Maximinus und die Beschluffe ber Städte wider uns. Die allseitige Dienstwilligkeit und die Frömmigkeit ber Christen zeigte fich bamals allen Beiben in einem bellen Lichte. Denn Re waren die Einzigen, welche inmitten so großer und so vieler Drangsale ihr Mitgefühl und ihre Menschenliebe burch die That selbst bewiesen. Die Einen von ihnen beschäftigten fich täglich unablaffig mit Bartung und Be, grabniß ver Sterbenben (es gab aber Ungahlige, welche Niemanden batten, der für fie geforgt hatte), die Andern versammelten die gesammte Menge der Ausgehungerten der ganzen Stadt an Einen Ort und theilten unter alle Brod aus. Als baber biefer Umftand zur allgemeinen Kunde fam, fo priesen fie den Gott der Christen und bekannten, durch die Thatsachen felbft überführt, daß die Christen bie, einzigen mahrhaft Frommen und Gottes-

<sup>(1)</sup> Bei ben Alten wurden die Leichen unter lauten Alagen und traurigem Flötenfpiel zu Grabe getragen. Man erinnere sich des Matth. 9, 23. vorkommenden Beispiels von der Tochter des Zairus.

Roustantinus u. Licinius. Jahr Christus 312. Melchiades. 323 fürchtigen waren. Bei diesem Allen zeigte der große und himmlische Schutzgott der Ehristen durch die worhin erwähnten Borfälle seine Drohung und seinen Unwillen gegen alle Menschen für all die übermäßigen Leiden, die sie uns verursacht hatten; uns aber ließ er wiederum den gnädigen Strahl seiner Fürsorge für uns in vollem Glanze leuchten und das Licht des Friedens wie aus einer dichten Finsterniß auf das Bunderbarste strahlen, Allen tund machend, daß Gott selbst immer der Lenter unserer Schicksale gewesen, der zwar nach Umständen sein Bolt mit Strafen heimsucht und züchtigt, allein sich wiederum nach hinlänglicher Züchtigung gegen diezenigen, die ihre Possnung auf ihn sehen, gnädig und barmherzig erzeigt.

#### Meuntes Hauptstück.

. Bon bem Siege ber gottfeligen Raifer.

Denn ale Ronftantinue, ber, wie wir oben gemelbet haben, Raifer von einem Raifer entsproffen und ein Frommer von einem bochft frommen und vernünftigen Bater erzeugt mar, und Licinius, ber zweite im Range nach ihm, (1) beide burch Klugheit und Gottseligkeit ausgezeichnet, von dem allmächtigen Gott, dem Allherricher und dem Erretter, als gottgeliebte Manner gegen die beiben gottlosesten Eprannen erweckt murben und einen förmlichen Krieg gegen sie führten, so wurde, da Gott ihnen beistand, ju Rom Marentius von Konstantinus auf die munderbarfte Beise gestürzt und im Orient tam ebenfalls ber jenen nicht lange überlebende Maximinus durch Licinius, ber bamals noch nicht von Wahnsinn befallen mar, (2) auf die schimpflichste Art ums Leben. Zuerst zog Konstantinus, ber auch an Burbe und Rang bes Raiferthums ber erfte mar, voll Erbarmen mit ben ju Rom von dem Tyrannen Unterbruckten, nachdem er ben Gott bes himmels und beffen Logos, ben Erlofer aller Menfchen, Jefum Griftum, im Gebet um Beiftand angerufen hatte, mit feinem gangen heere aus, um ben Romern ihre alte Freiheit wieber zu verschaffen. Marentius, welcher mehr Bertrauen auf feine Bauberfunfte, als auf die Ergebenheit feiner Unterthanen fette, magte nicht einmal, fich aus ben Thoren ber Stadt bervorzumachen, fondern suchte alle Derter, Bezirte und Stabte, die ihm um Rom und gang Italien berum unterworfen maren, mit einer gabliofen Menge Golbaten und Taufenden von Kriegeschaaren zu becken. Der Raiser Ronstantinus aber, auf den Beistand Gottes vertrauend, griff bas erfte, zweite und britte Deer bes Eprannen an und schlug fie alle vollständig, ructe sodann weit in Italien vor und stand bereits gang nabe bei Rom. Da jog, um bem Ronftantinus einen Rampf mit ben Romern um bes Tyrannen willen zu ersparen, Gott selbst diesen gleichsam in Fesseln weit

<sup>(1)</sup> Dies ift unrichtig. Beide befaßen völlig gleichen Rang. (2) D. h., ber bamals noch nicht, wie spater, ein Feind ber Christen war.

Jahr Chriffus 312. 324 Ronftantinus n. Licinius. Melchiabes. beraus vor die Thore (4) und bestätigte die Bahrheit sener in ber alten Beit gegen die Gottlofen verrichteten, in ber heiligen Schrift aufgezeichneten, von febr Bielen als Fabeln verworfenen, von den Glaubigen aber geglaubten Bunder durch die That felbst bei Allen ohne Unterschied, Glaubigen und Ungläubigen, welche bas Bunber mit ihren eigenen Augen faben. Denn gleichwie zu ben Zeiten Dofis und ber ehemaligen gottfeligen bebraiden Nation Gott bie Wagen Pharav's und seine Macht in bas Meer gestürzt(2) und die drei Mann hoch auf denselben stebenden erlesenen Streiter im rothen Meere ertrankt und mit ben Fluthen bedroht hatte, alfo verfanken Marentius und die Rrieger und Leibwachter um ibn in die Tiefe, wie ein Stein, als er vor der Macht Gottes, die bei Ronstantinus mar, ben Rücken mandte und über den vor ihm befindlichen Fluß seben wollte, über welchen er felbft eine Schiffbructe, ein Mittel ju feinem Berberben, ge-Bon ihm hatte man mit Recht fagen tonnen: "Er bat schlagen hatte. neine Grube gegraben und bereitet und er wird felbft in die Grube fallen, "welche er gemacht hat. Gein Ungluck wird auf sein eigenes haupt toms "men und auf seinen Scheitel wird seine Bosheit zurückfallen." (3) die Schiffbructe über den Fluß zerriß, der Uebergang fturzte zusammen und bie Schiffe versanken ploplich sammt den Menschen in der Tiefe und zwar der Erzgottlose zuerst, sodann auch seine Leibwächter, die er bei sich hatte, nach ber Beissagung ber heiligen Schrift: "Gie sind versunken, wie Blei "im großen Baffer."(4) Diejenigen, welche von Gott ben Gieg erhalten batten, konnten bemnach mit Recht, nicht nur mit Borten, fondern in ber That felbst bas fingen und fagen, was einft biejenigen, welche ber große Diener Gottes, Doses, führte, gegen den ehemaligen gottlofen Tyrannen gefungen batten: "Laffet uns bem Berrn fingen , benn er bat fic "glorreich verherrlicht. Roß und Reiter hat er in das Meer gefturkt. Der "berr ift mir ein helfer und Beschützer gewesen zu meiner Rettung" und ferner: "Ber ift bir gleich unter ben Göttern, herr? Ber ift bir gleich? "Du bist verherrlicht burch bie Beiligen, bewunderungewürdig durch beine "Derrlichkeit, bu Bungerthater."(5) Dieß und was bemfelben verwandt und ähnlich ist, sang Ronstantinus dem allwaltenden Gott, der ihm den Sieg verlieben, durch die That felbst und jog triumphirend in Rom ein. Hier empfingen ihn Alle zusammen, die vom Senat, die übrigen Bornehm: - sten und das ganze römische Bolt sammt Weibern und Kindern mit freude-

<sup>(1)</sup> Rach Aurel. Vietor ruckte Marentius bis Sara rubra, neun romische Meilen von ber Stadt entfernt.

<sup>(2) 2</sup> B. Mos. 15, 4. 5.

(3) Psalm 7, 15. 16. Diese Schriftstelle führt Eusebius an, weil, wie aus seinem Leben Konstantins 1, 38. deutlicher erhellt, er glaubte, Marentius habe diese Brücke, bei welcher man die eisernen Riegel oder Bänder wegnehmen konnte, und von welcher auch Aurel Bict. C. 40. und Josim. II. 15, 6. 7. sprechen, dauen lassen, um die Person Konstantius zu verderben; allein es geschah mehr, um einem Theile des konstantinischen Peeres, salls er unvorsichtig andränge, diese Schickal zu bereiten, und den andern aufzguhalten.

<sup>(4) 2</sup> B. Nof. 15, 10. (5) 2 B. Nof. 15, 1. 2. 11.

Roustautiuus a. Licinius. Jahr Christus 312. Meldiabes. 325 vollem Blick und Bergen ale einen Erlofer, Retter und Bobitbater unter . Freudenruf und unermeßlichem Frohlocken. Ronftantinus aber, ber gleichs fam eine angeborne Frommigkeit befaß, ließ fich weber burch biefes Gefchrei im geringsten irre machen, noch burch bie Lobeserhebungen aufblafen, fonbern, fich ber gottlichen Sulfe febr wohl bewußt, befahl er alsbalb, bas Siegeszeichen des heilbringenden Rreuzes in die hand seines Bildniffes zu Sie errichteten ihm beghalb an dem besuchtesten öffentlichen Plage ber Stadt eine Bilbfaule, bas beilbringende Zeichen bes Kreuzes in ber rechten Dand, unter welche Konftantinus folgende Inschrift in lateinischer Sprache zu sehen befahl: Durch biefes heilbringenbe Beichen, das wahre Zeichen des Muthes, habe ich eure Stadt von dem Jode des Tyrannen errettet und befreit, und bem romischen Senat und Bolt mit ber Freiheit seinen alten Glanz und die alte herrlichkeit zurückgegeben. suchten Konstantinus und mit ihm ber Raifer Licinius, der bamals noch nicht, wie später, in Bahnfinn gefallen war, Gott, den Urheber alles Glude, bas ihnen widerfahren, fich geneigt zu machen und beibe erließen einstimmig und gemeinschaftlich ein vollständiges und umfassendes Befes ju Gunften der Chriften und ichickten bem Mariminus, ber bamale noch über die Provinzen im Oriente herrschte, und ihre Freundschaft zu erschmeideln suchte, einen Bericht von ben Bundern, die Gott an ihnen gethan, von bem Siege über ben Tyrannen, fo wie bas Befet felbst ju. als einen Tyrannen , schmerzten zwar die zugekommenen Nachrichten ungemein, allein ba er nicht ben Schein haben wollte, ale bequeme er fich nach Unbern, aber auch nicht ben Befehl geheim halten, aus Furcht vor benen, bie ibn gegeben, fo erließ er nothgebrungen, wie aus eigener Bewegung, zuerst folgendes Schreiben an die ihm untergebenen Statthalter, : worin er Dinge, die er niemals gethan hatte, zum Schein wider sich selbst erdichtete.

Abichrift ber Ueberfegung von dem Briefe bes Eprannen Mariminus.

"Jovius Mariminus Augustus dem Sabinus seinen Gruß.
"Ich habe die Ueberzeugung, daß es deiner Ercellenz und allen Menschen be"kannt senn wird, daß unsere herrn und Bater Diokletianus und Marimia"nus, als sie saben, wie alle Menschen die Verehrung der Götter verlassen
"und der Ehristenpartei sich zugesellt, den ganz geeigueten Befehl gegeben
"haben, daß alle Menschen, welche die Verehrung der unsterblichen Götter
"aufgegeben haben, durch öffentliche Züchtigung und Strafe wieder zu ihrer
"Berehrung zurückgebracht werden sollen. Allein wie ich zuerst mit gutem
"Glücke in den Orient kam und bemerkte, daß an mauchen Orten sehr viele
"Leute, welche dem Staate nützlich seyn konnten, aus vorgedachter Ursache
"von den Richtern verbannt worden, so gab ich allen und jedem derselben
"ben Befehl, daß für die Folge keiner von ihnen gewaltthätig gegen die Be"wohner der Provinzen versahren, sondern vielmehr dieselben durch Freund"lichkeit und Ermahnungen zu dem Dienste der Götter zurückzubringen

326 Konftantinne u. Licinius. Jahr Chriffne 312. Meldiabes. "fuchen folle. Damale nun, ale mein Befehl meiner Unweifung gufolge "von ben Richtern beobachtet wurde, fiel es nie vor, bag Giner aus ben "Provingen des Drients verbaant ober bafelbft auf eine gewaltthatige "Beife behandelt worden mare, fondern fie find vielmehr eben baburd, "bağ man nichts Gewaltthatiges gegen fie vorgenommen, jur Berebrung "ber Gotter guruckgerufen worden. Rad biefem aber, ale ich im verflof-"fenen Jahre gludlich nach Nitomedia fam und mich bafelbft aufhielt, er-"ichienen Ginwohner biefer Stadt por mir mit Bilbern ber Gotter unb "baten mich inftandig, es mochte boch biefer Partei auf feine Beife geftattet "werden, in ihrer Baterftadt zu mohnen. Allein ba ich erfuhr, baß febr "viele Leute diefer Religion in biefen Begenden wohnen, fo fiet mein Be-"icheib babin aus, bag ich biefer Bitte fehr gerne willfahren murbe, allein "ich hatte bemerkt, bag nicht alle biefelbe an mich haben ergeben laffen. "Benn nun Ginige fepen, welche in bem genannten Aberglauben verharren, "fo fonne ja in biefem Falle ein Jeber in bem , woran er Gefallen babe, "feinem eigenen Willen folgen, auch, wenn er wolle, ben Dienft ber Gotter "anerfennen. Dennoch aber fühlte ich mich gebrungen, fowohl ben Gins "wohnern ber Stadt Nifomedia, als auch ber andern Stadte, welche ebens "falle biefelbe Bitte febr angelegentlich an mich gelangen ließen, namlich "baß auch nicht ein einziger Chrift in ihren Stadten wohnen burfe, eine "geneigte Antwort zu ertheilen, weil es theile alle vormaligen Raifer fo "gehalten hatten, theils auch ben Gottern felbft, burch welche alle Menichen "und die Regierung des Staates felbit erhalten werden, fo gefiel, bag ich "eine folche Bitte, welche fie fur ben Dienft ihrer Gotter barbrachten, ge-"währen follte. Demnach alfo und obgleich es ichon fruber beiner Ercelleng "burch Schreiben zu miffen gethan und auch burch Dandate befoblen mor-"ben ift , gegen die Provingialen , welche diefe Religion beibehalten wollen, "nicht mit Barte, fonbern mit Milbe und Magigung ju verfabren, fo "babe ich es boch, bamit fie nicht von Geite ber Beneficiarien (1) ober "eines jeden Undern Dighandlungen und Bedrangungen ausgefest find, "für angemeffen gehalten , auch in diefem Schreiben beine Ercelleng barauf "aufmertfam gn machen, bag bu unfere Provingialen mehr burch Freunds "lichfeit und Borftellungen gur Unerfennung ber Fürforge ber Gotter gu "bringen fuchft. Benn baber Giner aus eigener , freier leberzeugung fic "entschließt, ben Dienft ber Götter anzuerfennen, fo muß man ibn willig "aufnehmen ; wollen aber Undere lieber ihrer eigenen Beife folgen, fo magft "bu es ihrer eigenen Reigung überlaffen. Demnach foll beine Greellens "bas, mas befohlen ift, beobachten und Riemanden barf erlaubt werben, "unfere Provingialen burch Dighandlungen und Bedrauungen gu beun-

<sup>(1)</sup> Beneficiarii sind eigentlich durch die Gunst ihrer Borgesesten bevorzugte und mancher Dienstpslicht enthobene Soldaten. Weil sie aber sich auch zu Werkzeugen minder ebler Bwecke ihrer Vorgesesten te. hergeben mochten, und weil besonders unter der mit Furcht gepaarten Despotie der Soldat politischer und statistischer Behorcher war, so seite sie schon Tertullian mit den Spähern, Aussauern ze. in Eine Kategorie und in diesem Sinne ist das Wort auch in unserer Stelle zu nehmen.

Jahr Chriftus 343. Melchiates. Konstantinus u. Liciuus. "rubigen, ba es, wie vorbin bemerkt worden ift, ichicklicher ift, bag biefelben "mehr durch Borftellungen und Freundlichkeit jum Dienfte ber Gotter ju-"ruckgebracht werden. Damit aber diefer unfer Befehl zur Kenntnif aller "unferer Provinzialen gelange, fo mußt bu unfern Willen burch ein von bir panzuschlagendes Stift bekannt machen." Da Maximinus nicht nach feiner mabren Gefinnung , fondern von der Roth gezwungen diefen Befehl erlaffen hatte, so wurde er von Niemand mehr für aufrichtig oder glaubwürdig gehalten, weil er schon früher nach einer ähnlichen Bergünstigung eine unbeständige und trügerische Gesinnung gezeigt hatte. Es magte daber Riemand von den Unfrigen eine Busammentunft zu halten, noch auch fich felbst gang frei und offen zu geben, ba bieß ja nicht einmal in bem taiferlichen Befehle enthalten mar, fonbern biefe nur Beeintrachtigungen gegen uns verbot, bingegen feineswegs bie Aufforderung an uns enthielt, Bufammentunfte zu balten, Gottesbäuser aufzubauen und sonft etwas von unserem gewöhnlichen Gottesbienfte zu verrichten. Und boch hatten die Beforderer des Friedens und ber Religion, Konstantinus und Licinius, an ihn geschrieben, dieß zu erlauben und Allen ihren eigenen Unterthanen burch Manifeste und Edifte diese Erlaubniß ertheilt. Allein der Erzbosewicht mar noch nicht Billens hierin nachzugeben, als bis er endlich vom göttlichen Strafgerichte verfolgt, am Ende auch wiber Willen fich bazu gezwungen fab.

### Behntes Hauptstück.

Bon bem Untergange ber Tyrannen und welcher Borte fie fich noch vor ihrem Enbe bedient.

Folgendes war aber die Ursache, welche ihn dazu nöthigte. Da er die Größe ber ihm ohne Verdienst übertragenen Berricaft nicht mehr zu tragen vermochte, fonders aus Mangel eines gefunden, einem Raifer notigen Berstandes den Staat auf das Schlechteste regierte, so erhub er sich ohne allen Grund in übermuthigem Stolze, begann bereits es zu magen, gegen feine Mitregenten, die in jedem Betrachte Borguge vor ihm befagen, sowohl der Geburt und Erziehung nach, als aus in hinficht auf Burbe und Ginficht und, was noch bas hauptfachlichfte ift, in hinficht auf Sittlichfeit und Berehrung des mabren Gottes, übermuthig fich zu benehmen und fich felbst in Titeln ben erften Rang beizulegen. Spater ging seine Kopflosigkeit sogar in völligen Bahnsinn über. Er brach ben Bertrag, ben er mit Licinius geschlossen hatte und erregte einen unversöhnlichen Krieg. hierauf verbreitete er in Kurzem eine allgemeine Berwirrung, sette alle Städte in Schrecten, fammelte feine gange Streitmacht, eine Menge von ungablbaren Tausenden, (4) und zog aus zur Schlacht gegen Licinius, auf die Hoffnungen, welche die von ihm für Gotter gehaltenen Damonen in ihm erregt und

<sup>(1)</sup> Er stellte nach Lack do mort, pers. c. 45. ben 30,000 bes Licinius 70,000 Mann entgegen. Lehterer hatte wegen bes raschen Anrückens seines Gegners seine Aruppen zu sammeln keine Zeit gehabt.

Jahr Christus 313. 328 Konstantinus u. Licinius. Meldiabes. auf die große Anzahl seiner Krieger tropend. Als es hierauf zur Schlacht (1) tam, war er von göttlicher Gulfe verlaffen und ber Sieg wurde von bem allmächtigen und alleinigen Gott bem Licinius verlieben. Buerft verlor Maximinus seine Legionen, auf bie er sein Bertrauen gesetht hatte, und ba selbst seine Leibwache ihn ganz unbedeckt und von Allem entblößt verließ und zu dem damaligen Sieger überging, warf der Feigling in aller Gile den kaiserlichen Schmuck, der ihm nicht gehörte, ab und mischte sich verzagt, muthlos und unmannlich unter ben großen Saufen. Bierauf floh er bavon, verbarg fich in Dörfern und Fleden und fonnte, indem er auf feine Rettung bedacht war, kaum den Sanden seiner Feinde entrinnen, durch die That felbst beweifend, bag die göttlichen Aussprüche völlig mahrhaft und zuver-Denn in ihnen heißt es : (2) "Gin Ronig wird nicht gerettet "durch viele Macht und einen Riesen wird feine große Starte nichts belfen. "Ein Pferd ift trugerisch zur Rettung: es wird nicht durch die Große feiner , "Rraft gerettet werden. Siehe, bie Augen des herrn find über die, welche "ibn fürchten, über bie, welche auf feine Barmberzigkeit hoffen, daß er ihre "Seelen vom Tode errette." Rachdem nun also ber Tyrann mit Schande bebeckt wieder in fein Reich gekommen war, fo ließ er zuerft voll muthenben Bornes viele Priefter und Propheten ber von ibm einft fo verehrten Gotter, burch beren Drakelspruche aufgemuntert er ben Rrieg angefangen batte. als Gaukler, Betrüger und zu allem dem noch als Berrather feines Glucks todten ; hierauf gab er dem Gott ber Chriften bie Ehre und erließ eine Berordnung, das ihnen die vollkommenfte und unbeschränkteste Freiheit gewährte, starb aber bald barauf, ohne baß ihm eine Frist gegeben worden mare, nach einem schweren Tobestampfe. Die von ihm erlaffene Berord. nung ift folgenbe:

Abschrift der aus bem Lateinischen in das Griechische gemachten Uebersehung des Edittes bes Tyrannen zu Gunften der Christen. Rajus Balerius Mariminus Augustus, Selbstherrscher und Kaiser, Besieger ber Germanen und Sarmaten, der Fromme, der Glückliche, der Unüberwindliche.

"Wir find überzeugt, daß es Niemanden unbekannt, sondern daß viel"mehr ein Jeder, der den Lauf der Begebenheiten überdenkt, einsehen und
"davon überzeugt seyn werde, daß es keines Beweises bedürfe, daß wir auf
"jegliche Art und Weise unablässig auf das Wohl unserer Unterthanen Be-

<sup>(1)</sup> In Thracien, in der Rähe von heraklea. Maximinus soll nach Lact. de mort. c. 46. sür den Fall des Sieges dem Aupiter die Bertilgung aller Christen gelobt, den Licinius dagegen im Araum ein Engel ein Gebet gelehrt haden, das seine Soldaten auswendig lernen mußten. Bor der Schlacht hielten beide Raiser noch eine Unterredung, welche ader fruchtlos ablies. In der Schlacht selbst hatte Maximinus zuerst einigen Bortheil, allein des Licinius Ariegskenntnis und der Much seiner Aruppen stellten das Aressen wieder her und erhielten einen entscheidenden Sieg. Den Maximinus sah man 24 Stunden nachher blas, zitternd und ohne Kaiserschmuck zu Rikomedien, 160 römische Meilen von dem Orte seiner Riederlage.

(2) Psalm 33, 16 ff.

Konstantinus n. Licinius. Jahr Christus 313. Meldiades. 329 "bacht nehmen und daß wir ihnen alles bas zu gemähren gewilligt find, wo-"burch das Interesse Aller vorzüglich gefördert wird, was zu ihrem gemein-"icaftliden Rugen und Bortheil gereicht, mas dem Beften bes Staates "angemeffen und mas den Bunichen eines jeden Ginzelnen angenehm ift. "Da es nun hiebevor zur unserer Renntniß gelangt ift, daß unter bem Bor-"mande bes Befehls, welchen unfere Bater, ber gottliche Diokletianus und "Maximianus, erlassen haben , daß die Zusammenkunfte ber Christen völlig "aufgehoben fenn follen, viele Bebrauungen und Raubereien burch bie "Offizialen vorgefallen find und bag bieß immer weiter gegen unfere Pro-"vinzialen geht, für welche mir bie pflichtgemäßeste Gorge tragen, und baß "ihr Bermogen baburch ju Grunde gerichtet wird, fo haben wir ichon im "verflossenen Jahre burch erlassene Schreiben an unsere Statthalter (1) ver-"ordnet, daß wenn Jemand diefer Beife ober dem Betenntniß diefer Relingion sich anschließen will, ein folder ohne alle Gefährbe an seinem Bor-"fase festhalten und von Niemand ihm beghalb Schwierigkeiten und hinder-"niffe in den Beg gelegt werden durfen, und daß fie die Erlaubniß haben "follen, ohne irgend eine Furcht ober ein Diftrauen zu thun, mas einem "Jeben gefällig ift. Indeffen hat es uns nicht verborgen bleiben konnen, "baß einige Richter unfern Befehlen nicht nachgetommen find und baß fie munfere Unterthanen in hinficht unferer Berordnungen zweifelhaft gemacht "und diese badurch veranlagt haben, daß fie ein großes Bedenken trugen, "biejenige Religion, an welcher fie Befallen hatten, auszuüben. "nun für bie Zukunft alles Dißtrauen und jede Furcht vor Zweibeutigkeit "wegfalle, so haben wir verordnet, bieß Edikt anzuschlagen, auf daß jeders "manniglich kund werbe, daß es allen benjenigen, welche bieser Sekte und "biefer Religion folgen wollen, vermoge biefer unferer gnabigen Erlaubniß ngeftattet fenn folle, biefe Religion, welche er nach feiner Bewohnheit aus-"zuüben fich vorgenommen hat, so auszuüben, wie ein Jeder Luft und Wils Auch haben fie die Erlaubniß, ihre Rirchen wieder aufbauen gu Damit jedoch unfere Onade fich noch in boberem Grade erweise, "bürfen. pfo haben mir uns auch noch zu bem Befehle veranlaßt gefunden, baß, wenn poordem einige Saufer oder Grundftude (2) ben Chriften geborten, welche "nach bem Befehle unserer Bater bem Fistus als Eigenthum zugefallen "ober in den Besit einer Stadt gekommen sind, sie mögen gekauft oder ge-"ichenkt worden fenn, biefe fammtlich als vormaliges Gigenthum an die "Chriften zurückfallen, bamit Jedermann auch in dieser hinficht unfere Gute "und unfere Borforge tennen ferne." Dieg find die Berordnungen bes Tyrannen, welche nicht völlig ein Jahr nach jenen an die Saulen gehefteten Mandaten gegen die Christen erschienen. Und von eben bemselben Manne, in dessen Augen wir noch kurz vorher als Gottlose, Gottesleugner und Bers .

<sup>(1)</sup> Mariminus versteht barunter bas an Sabinus gerichtete und im 9ten hauptfl. biefes Buchs angeführte Schreiben.

<sup>(2)</sup> Wir können aus biesen Worten schließen, bag einzelne Kirchen auch schon im britten Jahrhundert durch Schendungen und Bermächtnisse bin und wieder zu eigenen, auch lelbst zu liegenden Gittern gekommen waren.

Konstantinus u. Licinus. Jahr Christus 213. Melchiabes berber des ganzen Menschengeschlechts erschienen, so daß wir nicht nur keine Stadt, fondern nicht einmal das Land ober die Bufte bewohnen durften, wurden jest Berordnungen und Stifte zu Gunften ber Chriften erlaffen und biejenigen, welche so eben noch burch Feuer, Schwert, burch wilbe Thiere und Bogel vor den Augen des Tyrannen felbft ihr Ende gefunden und alle Arten von Strafe, Folter und Tob als Gottesleugner und Gottlofe auf bas Jammerlichste hatten erbulden muffen, werden fest öffentlich von ihm als Leute anerkannt, die eine Religion haben, erhalten die Erlanbnig Rirchen zu bauen und ber Thrann felbst bekennt und gesteht offen, daß ihnen gewiffe Gerechtsame zuftandig find. Nachdem Mariminus bieß Betenntniß abgelegt hatte, fo murbe er ploglich von Gottes Geißel geschlagen, litt aber, wiewohl er febr litt, gleichsam als Gnade bafür, weniger als er verbient hatte, und ftarb mabrend bes zweiten Busammentreffens mit ben Feinben. (1) Er fand aber nicht ein Ende, wie es ben Felbherrn oft zu Theil wird, wenn fie fur die Chre und bie Ihrigen tapfer ftreitenb, eines unerschrockenen ruhmvollen Todes sterben, sondern er erlitt als ein Gottlofer und Gottesfeind, ju Saufe bleibend und fich verbergend, mabrend fein Deer noch auf bem Schlachtfelb herumgeirrt war, bie verbiente Strafe. Er wurde nämlich auf Ginmal von Gottes Beißel am ganzen Leibe bergestalt geschlagen, daß er von ber Große und bem Uebermaaß ber Schmerzen gepeinigt auf ben Bauch niederfiel, fast vor hunger umkam und sein ganzes Fleifch burch ein unfichtbares, von Gott geschicktes Feuer verzehrt wurde und zerfiel, fo baß jede Spur seiner ehemaligen Gestalt verschwand und ihm nur noch die ausgebörrten Knochen als einem feit langer Beit ausge trodneten Stelete übrig blieben, daß alle Unwesenden nichts Underes glaus ben tonnten, als fein Korper fep das Grab feiner Seele geworden, welche in dem bereits todten und gänzlich verwesten Körper begraben worden. Da ibn hierauf die hite aus dem Innersten seines Martes hervor noch mehr verbrannte, traten ihm die Augen beraus und fielen aus ihren Sohlungen, so daß er ganz blind murde. Gleichwohl aber mar noch Leben in ihm, er that seine Bekenntniffe vor dem herrn und munichte fich ben Tob berbei; gulest, nachdem er noch bekannt hatte, daß dieß die verbiente Strafe für fein grausames Berfahren gegen die Christen sep, gab er feinen Beist auf.

<sup>(1)</sup> Bu Tarsus in Gilicien, als des Licinius Aruppen zu Wasser und zu Lande sich nahten. Ueber die Art und Weise, wie Marimin gestorben, sind die Alten nicht einig. Biktors Auszug (Sap. 40) sagt ausbrücklich, er sey eines natürlichen Todes gestorben, Zossimus (2, 18) nur, er sey gestorben, Aurelias Victor (Sap. 41) scheint einen gewalts samen Aod anzunehmen. Laktantius (de mortide persecut.) erzählt dasselbe, was Eusebius, sest aber hinzu, Maximinus habe zuvor aus Verzweislung Gist genommen, das, weil er sich vorher übersättigt, die gehosste Wirkung nicht gethan habe, aber im Körper zurückzeblieben sey und ihn in Raserei verset habe. "Auf dieß schlug er seinen Kopf gegen die Wand, die ihm die Augen aus den Höhlen heraussielen, da er des Gesichtes berautt war, sah er Gott, wie er mit weißgekleideren Engeln über ihn Gericht hielt. Run rief er aus, wie Leute auf der Tortur, nicht er, sondern Andere haben es gethan, dat Christum häusig um Verzeihung und slehte ihn kläglich an, er möchte sich seiner erdarmen.

## Roustantinus u. Licinius. Jahr Christus 313. Meldiades. 331 Eilftes Hauptstück.

Bon bem letten Untergange ber Feinbe ber Religion.

Rachbem nun Maximinus, welcher von allen Feinden ber Religion noch allein übrig, aber auch jugleich ber ärgste gewesen mar, ein folches Ende genommen hatte, fo murben bie Rirchen burch bie Gnabe bes allwals tenden Gottes von Grund aus neu aufgebaut und die Lehre Chrifti leuchtete jur Ehre bes allmächtigen Gottes und gewann die frühere Freiheit in vollerem Maage jurud, bingegen murben die gottlofen Feinde ber Religion mit ber außersten Schande und Schmach bebeckt. Denn zuerst murbe gerabe jener Maximinus von ben Raifern für ben argiten Feind erklart und in öffentlichen Anschlägen ber ruchloseste, verabscheuungswürdigste und gotts verhaftefte Tyrann genannt. Alle Bemalbe, welche ibm und feinen Rim bern ju Ghren (1) in allen Stabten aufgestellt maren, murben theils von oben herunter auf den Boden geworfen und zerbrochen, theils murden die Befichter mit einer bunteln Farbe überschwärzt und baburch untenntlich Eben so murden alle ihm zu Chren errichteten Bildsaulen her= unter geworfen und zerbrochen und waren Allen, welche ihren Muthwillen baran auslassen und fie beschimpfen wollten, als ein Begenftand bes Spottes und bes Dobnes ausgesest. Dierauf murben auch ben anbern Feinden ber Religion alle ihre Burben genommen und Alle diejenigen von den Anbangern bes Mariminus getobtet, welche von ihm unter ben Statthaltern vorzüglich maren geehrt worden und die, aus Schmeichelei gegen ihn miber unfere Religion mit Deftigfeit gewüthet hatten. Unter ihnen mar Peucetius, (2) ein vor allen Anbern von ihm bevorzugter und hochgeehrter Mann und fein bester Freund, ben er zwei- und breimal zum Ronful und zum Finanzminister gemacht hatte, befigleichen Rulcianus, ber ebenfalls alle obrigfeitlichen Memter burchlaufen und fich auch burch ungablige hinrichtungen der Christen in Aegypten.einen großen Ramen gemacht hatte, fo wie noch viele Andere, burch welche hauptfächlich die Tyrannei bes Maximinus war bestärft und gesteigert worden. Auch ben Theotefnus forderte bie göttliche Berechtigfeit jur Strafe, welche feineswegs vergeffen hatte, was er gegen bie Chriften verübt. Es batte geschienen, bag ibm megen ber Auf richtung bes Bilbes ju Antiochien bas Glud lachte und er war von Mariminus icon mit einer Statthalterichaft belohnt worden. Als aber Licinius in die Stadt Antiochien tam, fo ließ er die Bauberer aufsuchen und die Propheten und Priefter des neu gemachten Bogenbildes auf die Folter bringen und fie befragen, auf welche Urt fie ihren Betrug gespielt hatten. Da

<sup>(1)</sup> Es ift bekannt, daß dieß eine gewöhnliche Ehre war, die den Kaifern und ihrer Familie wiedersuhr. Uebrigens erzählt Laktantius im 50sten hauptst. des angeführten Buchs, daß Maximinus zwei Kinder gehabt habe, einen Sohn von acht Jahren und eine Kochter von sieben Jahren. Ihre Mutter ließ Licinius in den Fluß Orontes werfen.

<sup>(2)</sup> Ruffaus nennt ihn Peucebius; Balefius aber behauptet mit giemlicher Bahricheinnichteit, bas fein Rame im Lateinischen Picentius geschrieben werben milfe.

832 Ronftantinus u. Licinius. Jahr Chriftus 313. Melchiabes. die Qualen der Folter ihnen Geständnisse erpreßten , so erklarten fie , baß das ganze Beheimnis eine durch die Runftgriffe des Theoteknus veram ftaltete Betrügerei fen. Auf dieß verhängte Licinius die verdiente Strafe über Alle und ließ zuerst den Theoteknus und hierauf auch die Theilnehmer an seinem Gautelspiel nach vielen Martern töbten. Auf diese Alle folgten auch die Rinder des Mariminus, welche er bereits des faiserlichen Ranges und ber Aufstellung in Gemalben und Abbildungen theilhaftig gemacht batte. Auch die Bermandten des Tyrannen, welche vormals voll Stolzes gewefen waren und es fich hatten beigehen laffen, alle Menfchen unterdrücken ju wollen, erhielten mit ber größten Schmach baffelbe Schickfal, wie bie oben Benannten. Denn fie hatten fich nicht weisen laffen, (1) noch hatten fie jene Ermahnung ber beiligen Schrift eingefeben ober verftanben: "Berplaßt euch nicht auf Fürsten, auf Gohne ber Menschen, bei welchen teine "Dulfe ift. Gein Beift wird ausgeben und wird juruckfehren in fein An demfelben Tage werben alle ihre Unschläge ju Grunde "geben." (2) Rachbem auf diese Beise alle Gottlofen aus bem Bege geraumt maren, fo behielten Konftantinus und Licinius die ihnen gebührende herrschaft allein, in aller Sicherheit und unangefochten. legten nach Begichaffung aller Gottlofigfeit, das ihnen von Gott erzeigten Guten eingebent, ihre Liebe jur Tugend und ju Gott, ihre Berehrung beffelben und ihre Dantbarteit gegen ihn burch die zu Guuften der Christen erlassenen Gesetze an ben Tag.

Enbe bes neunten Buches.

# Zehntes Buch.

## Erftes Sauptstück.

Bon bem Frieben, ben uns Gott verschafft bat.

Gott, dem Allherrscher und Könige des Weltalls sep über Alles Dank dargebracht; der größte Dank aber auch unserem Erlöser und dem Erretter unserer Seelen, Jesus Ehristus, durch welchen wir bitten, daß der Friede fest und unerschüttert und frei von außerlichen Stürmen, so wie von Stürmen der Seele immerdar erhalten werden

<sup>(1)</sup> Eine Anspielung auf Pfalm 2, 10.
(2) Pfalm 146, 3. 4.

Jahr Christus 313. Meldiabes. 333 Konstantinus u. Licinius. moge. Da ich auf bein Berlangen, beiligfter Paulinus, (1) bas gebnte Buch ben vorangegangenen Buchern ber Rirchengeschichte angereibt babe, fo will ich bir baffelbe zuschreiben und bich, fo zu fagen, zum Siegel bes gangen Werkes erklaren. Mit Recht werben wir bier auch eine polls ständige feierliche Rede Bon ber Wiebererneuerung ber Kirchen als einen orbentlichen Theil mit einrucken, gehorfam bem Befehle bes heiligen Geistes, ber also lautet, (2) "Singet bem Berrn ein neues Lieb, "benn er hat Bunder gewirkt. Es hat ibn errettet feine Rechte und "sein beiliger Urm. Der Berr bat seine Rettung bekannt gemacht, por "den heiden hat er seine Gerechtigkeit geoffenbaret." Und allerdings wollen wir jest jenem Ausspruche gemäß, welcher ein neues Lied ju fingen gebietet, ein folches anstimmen, da wir nun nach jenen Schrecklichen und buftern Schauspielen und Erzählungen bas zu feben und zu feiern gewürdigt worden sind, was viele wirklich gerechte Manner und Martyrer Gottes vor une auf der Erde ju ichauen gewünscht haben und boch nicht schauten und zu boren und boch nicht horten. (3) Doch biefe, bie so schnell vorangeeilt, find eines viel besseren Loofes theilhaftig geworden, indem fie in den himmel felbft und in das Paradies ber göttlichen Bonne verset murden; wir aber muffen bekennen, daß auch biefes unfer Glud größer ift, als wir verdient haben und tonnen nicht genug erstaunen über die Gnade beffen, ber uns diefes große Befchent gegeben bat; wir bewandern und verehren ibn, wie es fich gebuhrt, mit ganger Seele und bezengen die Bahrheit der in der heiligen Schrift enthalteuen Beiffagungen, worin es beißt: (4) "Rommt ber und icaut die Berte Gotntes, die Bunder, die er gethan hat auf Erden. Er hat die Rriege "beigelegt bis an bas Ende ber Erde. Er wird ben Bogen gerbrechen, "bie Waffen zerschlagen und bie Schilbe mit Feuer verbrennen." Da dieß Alles in Betreff unserer deutlich in Erfüllung gegangen ist, so wollen wir voll Freude darüber unsere Erzählung weiter fortführen. Die ganze Partei ber Keinde Gottes war nun auf die angegebene Beise ausgerottet und dem Blide ber Menichen fo ploblich entzogen, daß wieders um ein gottlicher Ausspruch in Erfüllung ging, welcher alfo lautet: (5) "Ich habe ben Gottlosen über die Magen erhoht gesehen und boch er-"haben, wie die Cedern des Libanon. Und ich ging vorüber und fiebe, "er war nicht mehr. Ich suchte feinen Ort und er ward nicht gefunden," Fortan leuchtete nun icon ein beiterer, beller Tag, von feinem Gewolfe

<sup>(1)</sup> Dieser Paulinus war anfänglich Presbyter zu Antiochien, barauf wurde er Bischof zu Tyrus, welches Amt er mit Ruhm verwaltete. Nach ber Absezung des Eustaschius wurde er als Bischof nach Antiochien berusen, wie wir aus dem vierten Kap. der Schrift des Eusebius wieder dem Marcellus sehen. Philostorgius melbet im 15ten Kap. des britten Buchs, daß er dieß Amt nur sechs Monate lang bekleidet und darauf gestorben sein Tob ist also in das Jahr 328 zu sehen. Bale sius.

(2) Psalm 98, 1. 2.

(3) Anspielung auf Matth. 13, 17.

(4) Psalm 46, 8. 9.

(5) Psalm 37, 36. 36.

334 Konstantinus u. Licinius. Jahr Christus 313. Melchiabes. getrübt, mit ben Strahlen himmlischen Lichtes ben Gemeinden Christiauf ber ganzen Erbe und selbst biejenigen, welche außer unserer Gesellschaft (1) waren, konnten mit und besselben Genusses, ober woch wenigstens eines Abstulfes und eines Theils der und von Gott geschenkten Güter theilhaftig werben.

### Bweites Hauptflück.

Bon ber Bieberaufbauung ber Rirchen.

Alle Meniden waren nun von der brudenben herrschaft ber Tyrannen erlöst, und, von ben frühern Leiben befreit, befannte ein Jeber auf feine Art, daß ber Beschützer ber Frommen ber allein wahre Gott sep. Bornamlich aber maren wir, die wir auf ben Chrift Gottes unfere hoffnungen gefett hatten, voll einer unaussprechlichen Beiterkeit und in Allen wohnte eine gemiffe gottliche Freude, da mir faben, daß alle Derter, bie noch vor Rurgem burch die Gottlofigfeit ber Tyrannen in einen Trummerbaufen verwandelt worden waren, wie nach einem langen, tobtlichen Berberben wieder auflebten und baß die Tempel wieder von Grund aus bis zu einer erstaunlichen Bobe aufgebaut murben und einen weit größern Glanz erhielten, als die früher zerftorten gehabt hatten. Allein auch die hochken Machthaber felbst sicherten uns burch eine Reihe ju Gunften ber Christen erlassenen Gesethe noch mehr bie uns von Gott erwiesene hohe Gnade. An die Bischöfe gelangten, perfonlich von dem Raiser, Schreiben, fo wie Burben und Gefchente an Gelb. Es burfte nicht unpaffend fenn, biefe Schreiben, aus bem Lateinischen in bas Griechische übersett, an seinem Orte dieser unferer Geschichte, als einem beiligen Denkmale einzuverleiben, damit fie auch zur Kenntniß ber Rachwelt gelangen.

### Drittes Hauptstück.

Bon ben aller Orten gehaltenen Kirchweihungen.

hierauf stellte sich ein uns Allen erwünschtes und ersehntes Schauspiel bar. In allen Städten waren Einweihungsfeierlichteiten, Beihungen ber so eben neuerbauten Gotteshäuser, zahlreiche Bersammlungen der Bischöfe, Busammenströmen von Leuten aus fernen, fremden Landern, gegenseitig

<sup>(1)</sup> Es scheint, daß hierunter nicht bloß die Heiben zu verstehen sind, welche sonst gewöhnlich ol έξωθεν genannt werden; vielmehr gibt der Jusa tr καθ ήμας θιασε zu extennen, daß hierunter auch die Juden und die abgesonderten christlichen Parteien gebacht werden müssen, wie es auch die Sache selbst erfordert. Denn das Gleiche, was fie zu genießen hatten, war die Religionsfreiheit, welche nach dem erstern Edikt des Konstantiaus Allen ertheilt wurde, wie aus dem im sünsten Pauptst. angeführten Edikt erhellt. Streth.

Ronstantinus u. Licinius. Jahr Christus 315. Meldiades. 335 war die Liebe eines Bolts gegen bas andere, benn fie versammelten fic als Glieber bes Leibes Christi zu Einem Ganzen. Es wurde nun nach der Beissagung bes Propheten, welche bas Butunftige auf eine mpftische Art poraussagt, (2) Gebein an Gebein, und Fuge an Fuge gefügt und mas sonft noch diefe prophetische Stelle in bunkeln Borten untrüglich vorberfagte. Es zeigte sich die Eine Kraft und Macht des göttlichen Geistes, welche alle Glieder burchdrang. Ein Berg und Ein Sinn Aller, ein und derfelbe Glaus benseifer, Gin übereinstimmendes Lob der Gottheit aus Aller Munde. Die Bifcofe verrichteten ben Gotteebienft und die Priefter ihre priefterlichen Berrichtungen auf das Bolltommenfte. Debre Gebrauche murden in den Rirchen beobachtet, theils durch Pfalmenfingen und Unboren bes uns von Gott gegebenen Borts, theils durch Berrichtung muftifcher, beiliger Dienfte, (2) und bie geheimnisvollen Beichen bes Leibens unfere Erlo. fers (3)-wurden ausgetheilt. Bugleich verehrten Menschen jeglichen Alters und Gefclechts aus voller Sinnestraft mit freudigem Bergen und Gemuth Gott, ben Geber alles Guten, burch Gebet und Danksagung. Es hielt auch jeder von den anwesenden Bischofen eine feierliche Rede und suchte nach bestem Bermögen die Feierlichfeit zu verherrlichen.

### Viertes Hauptstück.

Reftrebe über unfere gludlichen Berbaltniffe.

Es trat auch ein Mann von mittelmäßigen Talenten (4) auf, melder eine Rebe verfertigt batte, und hielt biefelbe in Gegenwart febr vieler als zu einer Rirchenfeierlichkeit verfammelten Bischöfe, welche mit Stille und Anstand juporten. Er wandte sich dabei gegen einen ganz vortrefflichen und gottfeligen Bifchof, (5) burch beffen Bemuhungen ber Tempel zu Tyrus, der bei weitem schönfte in ganz Phonicien, auf bas herrlichfte erbaut ju Stande gefommen war.

Festrede auf die Aufbauung ber Kirchen, gesprochen von Paulinus, Bifcof ju Eprus. (6)

<sup>(1)</sup> Czechiel 37, 7.

(2) Darunter scheinen bie von den Diakonen, Presbytern und Bischösen vor und während des Abendmahls verrichteten Handlungen zu verstehen zu seyn. Stroth will den Ausbruck bloß auf die Berrichtungen der Diakonen det dieser heiligen Handlung beschränkt wissen und sucht seine Behaup. ung durch die Bemerkung zu unterstüßen, daß die Berrichtungen der Diakonen um diese Zeit, außerdem, daß sie Wittwen und Arme zu besorgen hatten, theils in Singen, theils in Austheilung des heiligen Abendmahls bestanden, welches sie jedoch nicht konsekriten, sondern dieses that der Priester.

(3) Darunter dürste wohl eher mit mehreren Reuern das Abendmahl, als, wie einige Aeltere wollen. die Kause zu verstehen son.

<sup>(6)</sup> Barunter varier wogt eyer intt meyeren Reuern vas avendunge, aus, wie einige Keltere wollen, die Aufe zu verstehen seyn.

(4) Es sit die höchste Wahrichenlichkeit, ja, so gut als gewiß, daß dieß Eusebius selbst gewesen. Seine Freundschast mit dem Paulinus, dem die Rede, so wie das ganze Buch, zugeeignet ist, seine Schreibart, die in der Rede herrscht, die Urt, wie er sich über den Redner ausbricht und endlich die Einruckung der Rede selbst, lassen uns nicht daran gweifeln.

<sup>(5)</sup> Ramilch gegen ben Paulinus, ber bamals Bischof von Lyrus war. (6) Diese Festrebe ift bas alteste, noch vorhandene Dotument folcher Kasualreben.

Jahr Christus 315. Melchiades. 386 Konftantinus u. Licinius.

"Ihr Freunde Gottes und Priefter, die ihr angethan fend mit bem "beiligen Talar, geschmucht mit ber himmlischen Krone ber Berrlichfeit, "gefalbt mit bem gottlichen Dele und betleibet mit bem Prieftergemande "bes heiligen Geiftes und bu, Ruhm und Chre biefes nenen, beiligen "Gottestempels, ber bu von Gott mit ber Ginficht bes Alters begabt bift, "ber bu aber treffliche Werke und Thaten einer jugendlichen, fraftigen Tugend "vollbracht haft, bu, bem ber bie ganze Belt umfaffenbe Gott felbft "bie ausnehmende Shre verlieben bat, Chrifto, seinem eingebornen und "erstgebornen Bort und seiner beiligen, gottgeziemenden Braut diefe "irdifche Bohnung zu bauen und zu erneuern, weßhalb man bich benn "nun einen neuen Bezaleel(1) nennen mag, der die Butte des Berrn ver-"fertigt hat, ober einen Salomo, ben Konig eines neuen, viel herrlis "deren Jerusalems ober auch einen neuen Borobabel, der ben Tempel bes "herrn mit einem weit herrlicheren Glange, benn ber frubere hatte, um-"geben bat, so wie ihr, Schaafe ber heiligen Deerbe Christi. Sit "tugendvoller Reden, Schule der Sittsamfeit, murdige und gottfelige "Zuhörer der Religion: längst zwar konnten wir, die wir von den "erstaunenswerthen Beiden Gottes und ben mundervollen Bohlthaten "des herrn gegen die Menichen burch Lejung ber beiligen Schrift "Runde erhalten haben und belehrt maren, Lobgefange und Lieder "ju Gott emporfenden und fprechen: (2) "Gott, wir haben es gehort "mit unfern Ohren. Unfere Bater haben es uns ergablt bas Bert, "bas bu gethan haft in ihren Tagen, in ben Tagen ber Borgeit;" jest "aber, ba wir nicht mehr bloß durch Borensagen und Gerüchte ben "gewaltigen Urm und die himmlische Rechte unfere allgutigen Gottes und "Roniges ber Ronige tennen lernen, fondern wirklich gewissermaßen mit "unfern eigenen Augen feben, baß bas, mas in allen Beiten aufge-"zeichnet worben, zuverläßig und mahr ift, tonnen wir ein zweites Gie "geslied fingen und mit lauter Stimme die Worte ausrufen : (5) ,, Bie "wir es gebort haben, alfo haben wir es auch gefeben in ber Stabt "bes herrn ber Rrafte, in ber Stadt unferes Gottes." Und mas konnte "bieß für eine Stadt andere fenn, ale eben biefe neuerrichtete und von "Gott gebaute, welche ift die Rirche bes lebendigen Gottes, ber Pfeiler "und die Grundfeste ber Bahrheit, von welcher ein anderer gottlicher "Ausspruch alfo lautet : (4) "herrliches wird von bir gerebet, bu Stabt "Gottes." Da uns in diese ber allgutige Gott durch bie Gnabe feines "Eingebornen verfammelt hat, fo finge jeder ber Berufenen mit lauter "Stimme und fpreche: (5) ,3ch freue mich über diejenigen, welche mir "gefagt haben, wir wollen in bas haus bes herrn manbeln," und

<sup>(1)</sup> Man sche zweites Buch Mosis 31, 2.

<sup>(2)</sup> Pfalm 44, 1. (3) Pfalm 47, 9. (4) Pfalm 87, 3. (5) Pfalm 122, 1.

Ronstantinus u. Licinius. Jahr Christus 315. Meldiabes. 337 "wiederum : (1) "Berr, ich habe lieb bie Pracht beines Sanfes und bie "Statte ber Bohnung beiner Berrlichkeit." Und nicht bloß ein jeder "einzeln für fich, fondern alle auf einmal laßt uns einstimmig und "einmuthiglich ihn preisen, aufjauchzen und fprechen: "Groß ift ber "herr und hochgelobt in der Stadt unferes Gottes, auf feinem beiligen "Berg. (2) Denn er ift wahrhaftig groß und groß fein Daus, boch "und lang und ichon vor ben Gohnen ber Menfchen. Groß ift ber "herr, der allein Bunder thut. Groß ift er, ber Großes und Uner-"forschliches thut, herrliches und Erstaunliches, dessen teine Zahl (3) "ift. Groß ist er, der die Zeiten und Stunden verändert, ber Könige seinsest und absest, (4) ber den Dürftigen aufrichtet von der Erde und "ben Armen erhöht aus bem Rothe. (5) Er fturgt Fürsten von ihren "Thronen und erhebt Schwache von der Erde. Er überhäuft bie hung. "rigen mit Gutern und zerbricht ben Arm ber Uebermuthigen. (6) Und "so hat er nicht bloß ben Blanbigen, sondern auch ben Ungläubigen "bie Ueberlieferung des Alterthums bewahrheitet, er, ber Bunderthater, "ber Großthater, der herr über Alles, ber Schöpfer ber gangen Belt, "ber Allgewaltige, ber Allgutige, ber einzige und alleinige Gott, ihm "laßt uns das neue Lied fingen und in Gedanten bingufegen: "Ihm, "ber allein Bunder thut; benn feine Gute mabret ewiglich, (7) ibm, "ber große Könige ichlagt und gewaltige Könige töbtet'; benn seine Gute "mähret emiglich. (8) Er gedachte an uns in unserer Erniedrigung und gerlosete une von unsern Feinden. (9) Lagt une nie aufhoren, ben "Allvater laut zu preisen. Aber auch ben laßt uns immer mit unserem "Munde ehren, der die zweite Urfache unferes Gludes ift, der uns zur "Gotteserkenntniß einleitet, ben Lehrer ber mahren Religion, ben Ber-"nichter ber Gottlosen, den Tyrannentobter, ben Sittenverbefferer, Je-"fum, der unfer Beiland ift, die wir ohne hoffnung maren. Denn er "allein hat als der einzige, allgutige Sohn eines allgutigen Baters, "bem Willen feines menschenliebenben Baters geborchend, mit großer "Bereitwilligkeit die Ratur von uns, bie wir unten im Berberben lagen, "angenommen, wie ein trefflicher Argt ber Rettung ber Rranten wegen "bie Uebel untersucht, Eckelhaftes berührt, bei fremden Leiben selbst "Schmerzen empfunden und une, die wir nicht bloß frant maren, nicht "bloß an ichmerzhaften Geschwüren und eiternden Bunden litten, fon-"bern bereits bei den Todten lagen, felbst ans den Schlünden des To-"bes durch fich felbft errettet, ba tein anderer himmlifder Beift fo viele

<sup>(1)</sup> Pfalm 26, 8. (2) Pfalm 48, 1. (3) Pfalm 9, 10. (4) Daniel 2, 21

<sup>(5)</sup> Pfalm 113 , 7. (6) Eut. 1 , 52. 53.

<sup>(7)</sup> Pfalm 136, 4. (8) Pfalm 135, 17. 18. (9) Pfalm 135, 23. 24.

Eufebius Rirchengefdichte.

338 Konftantinus u. Licinius. Jahr Chriftus 315. Deldiabes. "Gewalt befaß, bag er ohne Rachtheil bie Rettung fo vieler Menfchen "batte bewerkstelligen fonnen. Er mar bemnach ber Gingige, welcher "unfer tiefliegendes Berderben berührte, ber Gingige, welcher unfere "Leiben ettrug, ber Gingige, welcher die Strafe fur unfere Gunden auf "fich nahm, welcher une, die wir nicht erft halb tobt waren, fondern "bereits verwesend und einen haflichen Geruch verbreitend in ben Gra-"bern lagen, uns ehemals und jest burch feine menfchenfreundliche Gorge "ftarfte, gang gegen unfere eigene hoffnung und Erwartung rettete, "und une der Guter feines Baters im Ueberfluffe theilhaftig machte, "er, der Lebensgeber, ber Lichtspender, unfer großer Urgt, Ronig und "Berr, ber Chrift Gottes. Indef damals, ale bas gange Menfchenge-"ichledt durch die Berführung abideulicher Damonen und die Birtfam-"feit gotthaffender Beifter in bunfler Racht und tiefer Finfternig ver-"graben lag, genügte icon feine einmalige Ericheinung, um die feften Bande "unferer Gunden wie Bache, bas von den Strahlen ber Sonne fcmilgt, "ju tofen. Jest aber, ba ber bas Gute haffende Reib und ber bas "Bofe liebende Teufel wegen biefer fo hoben Gnabe und Bobithat faft "Berbarft und feine gange tobbringende Dacht wider uns ju Felbe "gieben und zuerft, gleich einem tollen Sunde, welcher bie gegen ibn ngeworfenen Steine mit ben Bahnen anfaßt und feine Buth gegen die "ihn Abtreibenden an ben gegen ihn geschleuberten leblofen Gegenftanben "ausläßt, feinen thierifchen Born bie Steine ber Rirche und bie leblofen "Materialien ber Gebaube entgelten ließ und die Rirchen, wie er wenig-"ftens mahnte, verobete, fodann fein ichrectliches Begifch und feine "Schlangenlaute bald in ben Drohungen ber gottlofen Tyrannen, balb "in ben verleumderifchen Berordnungen ruchlofer Statthalter boren ließ und noch bagu feinen Tod ausspie und mit morderischem und feelens "verderbendem Gift die von ihm ergriffenen Geelen vergiftete und bei "nahe durch die todbringenden Opfer todter Gogenbilber todtete, gulegt naber noch jedes milbe Thier und jegliches Ungeheuer in Menfchengeftalt "wider une beste, erichien wiederum ploglich und unerwartet nach einer "binreichenden Uebung , welche die bravften Streiter feines Reichs burch "ihre Beharrlichkeit und Standhaftigfeit in jeder Beziehung bewiesen "batten, ber Engel bes großen Raths, ber große Schaarenführer Gottes, "vertilgte alle feine Biderfacher und Feinde und machte fie ju nichte, "fo bag man glauben fonnte, bag nicht einmal ihr Rame je ba gemefen "fen; feine Freunde und Angehörigen aber erhub er nicht nur bei allen "Menichen, fondern fogar bei ben Dachten bes himmels, bei Conne, "Mond und Sternen und bei bem gangen himmel und ber gangen Belt "über alle Berrlichfeit, fo bag nun, was noch nie fonft gefcheben ift, bie oberften Dachthaber im Bewußtfeyn ber von ihm erhaltenen Burbe "den tobten Gogenbilbern in bas Weficht fpeien, bie gottlofen Gebrauche "bei Berehrung der Damonen mit Fugen treten und über ben allen "ihnen von ihren Batern überlieferten Grethum lachen und nur einen

Rouftantinus u. Licinius. Jahr Chriftus 315. Delchiabes. 339 einzigen Gott ehren und aller Menichen gemeinschaftlichen Bobitbater "anerkennen, Chriftus als Gottes Cohn und Ronig über MUes erkennen, "ibn an Gaulen Retter nennen und feine Großthaten und Giege über bie "Gottlofen mitten in ber weltherrichenben Stadt mit faiferlichen Buchftaben "jum unverganglichen Undenten aufzeichnen, fo bag unter Allen von Ewig-"feit ber Chriftus, unfer Erlofer, allein auch von ben auf Erben am bochs "ften Stehenden nicht als ein gewöhnlicher, von Menichen herftammenber "Ronig anerfannt, fondern als echter Gohn bes allmächtigen Gottes und "felbft Gott angebetet mirb. Und dieß mit Recht. Denn welcher Ronig "bat fich je einen fo boben Rubm erworben, baß fein Rame von allen Bun-"gen ericalt mare, in allen Ohren getont batte? Belder Ronig bat fo "fromme und fo weife Gefete gegeben, bag er es dabin gebracht hatte, baf. "fie von einem Ende ber Belt bis an bas andere, fo weit man boren fann, "von allen Menichen fortwährend gelefen worden maren? Belcher bat bie "barbarifchen und roben Gitten wilber Bolfer burch feine milben und men-"ichenfreundlichen Gefete verdrangt ? Ber bat, gange Jahrhunderte bindurch von Allen befriegt , eine folche übermenfchliche Tapferfeit gezeigt , baß er "täglich noch blubt und immerdar jung bleibt? Ber bat ein Bolf, bas vorbem nicht einmal bem Ramen nach befannt war, fonbern über die gange "Erde bin, fo weit die Gonne icheint, nicht einmal in einem verborgenen "Binfel ber Erbe, gegrundet? Ber bat feine Rrieger mit ben Baffen ber "Frommigfeit bergeftalt verwahrt, bag fich ihre Geelen in ben Rampfen "gegen bie Biberfacher fefter als Diamant erwiefen? Belder Ronig berricht "nach feinem Tode fo gewaltiglich und führt Beere an, errichtet Siegeszeis "den über feine Feinde und füllt jeglichen Drt, jegliches Land und jegliche Stadt, unter den Griechen , wie bei ben Barbaren , mit feinen foniglichen "Palaften und mit ben Beihgeschenfen beiliger Tempel an, bergleichen bier "die wunderschönen Bierrathen und Beihgeschente biefes Tempels find, "welche icon an und fur fich mabrhaft majeftatifch und großartig, erftau-"nens = und bewunderungswurdig und mabrhaft fprechende Beweife bes "Reiches Chrifti find ? Denn auch jest bat er gesprochen und es ift gefcheben, ger bat geboten und es ift bageftanben. (1) Denn mas mare auch im Stande "gemejen, bem Binte bes Bortes, bas der Ronig aller Ronige, ber oberfte "Fürft und felbft Gott ift, fich ju widerfegen? Doch, um dieß naber ju "betrachten und zu erklaren, murbe es eines befondern Bortrages bedurfen, "fo wie auch, um zu beschreiben, wie groß der Gifer berjenigen gewesen, "welche an diesem Baue arbeiteten und wie hoch der von uns als Gott Ge-"priefene ibn anichlagt, er, ber in ben lebendigen Tempel, ben mir felbit "ausmachen, bineinfieht und in das aus lebendigen, farten Steinen gebaute "Saus hineinschaut, beffen guten und festen Grund die Apostel und Pro-"pheten bilben und beffen Schtein Jesus Chriftus felbst ift, welchen zwar "nicht bloß die Baumeifter jenes alten, jest nicht mehr bestebenden, fondern

<sup>(1)</sup> Pfalm 33, 9.

Meldiabes. 340 Ronftantinus n. Licinius. Jahr Christus 315. pauch bie bes jegigen Baues als ichlechte Baumeister ichlechter Berte ver-"morfen haben, welchen aber ber Bater nicht nur bamals, fonbern auch giett als bemabrt erfannt und jum Ecfftein biefer unferer neuen Rirde Diefer lebenbige Tempel bes lebenbigen Gottes nun, ben wir "gefellt hat. nselbst ausmachen - ich meine jenen größten, Gottes mahrhaft murbigen "Tempel, beffen innerftes Beiligthum ben Blicken ber Menge entzogen unb "mahrhaft'heilig und bas Beligthum ber Beiligen ift - wer mochte, wenn ner ihn geschaut hat, es magen, etwas von ihm auszusagen? Ber anders "vermöchte aber auch nur einen Blick hineinzuwerfen in ben beiligen Bezirt, gale allein ber größte Dobepriefter Aller, welchem allein bie Gebeimniffe nieber vernünftigen Seele zu erforschen gestattet ift? Doch vielleicht ift and "noch einem Andern , der den zweiten Plat nach biefem einnimmt , baffelbe "vergonnt, namlich bem Unführer biefer Schaar, welchen ber oberfte Dobe "priefter felbft mit ber zweiten Stelle bes Priefterthums allhier beehrt, ben "Sirten eurer gottlichen Beerde, welcher burch bie Bahl und bas Urtheil "bes Baters euer Bolt übertommen und welchen er fich als feinen Diener "und Dolmeticher verorbnet hat, bem neuen Maron ober Meldifedet, welcher "bem Sohne Gottes ahnlich geworden ift , indem er immer bleibt und burch "euer aller gemeinschaftliches Gebet von ihm erhalten wird. Ihm allein "nun fen es nach jenem erften, oberften Priefter erlaubt , wo nicht bie erfte, "boch bie zweite Stelle in ber Aufficht und Beobachtung bes Innern eurer "Seele einzunehmen, ihm, ber burch Erfahrung und durch die Lange ber "Beit Jeden von euch genau erforscht, burch seinen Gifer und feine Sorgfalt neuch alle in der Bucht und in der Religion unterwiesen hat und mehr als njeber Undere im Stanbe ift, von bem, mas er mit gottlicher bulfe voll "bracht hat, auf eine ber That entsprechenbe Beise Rechenschaft zu geben. "Unfer erfter und größter Doberpriefter nun, ber Gohn, thut Mues, mas per ben Bater thun fieht, anf gleiche Beife, wie diefer. (1) Diefer aber, "gleichfalls auf ibn als auf ben erften Lehrer mit ben ungetrübten Augen "bes Berftandes hinblickenb, betrachtet Alles, mas er ihn thun fieht, als nein Urbild und brachte ein fo viel möglich ahnliches Rachbild bavon ju "Stande, in nichts fenem Befeliel nachstebend, welchen Gott felbft mit dem "Beifte ber Beisheit, Ginficht und ben übrigen fünftlerifchen Renntniffen sund Eigenschaften erfüllt(2) und jum Rachbilbner himmlischer Urformen "des Tempels berufen hat. Da nun auch biefer auf biefelbe Weise ein "Bilb von bem gangen Chriftus, welcher ift bas Bort, die Beisheit und "bas Licht, in feinem Bergen trug, fo ift es unbeschreiblich, mit welch einem "hohen Sinne, mit welch reicher und verschwenderischer Danb bes Beiftes "und mit welcher Freigebigkeit von eurer Seite, die ihr von dem eblen "Wetteifer beseelt waret, in Betreff freigebiger Beitrage nicht hinter feinem "Borfage zu bleiben , er biefen herrlichen Tempel bes hochften Gottes, web "der fichtbar ift, nach bem Borbilde beffen, welcher unfichtbar ift, in bober

<sup>(1)</sup> Joh. 5, 19. (2) Rach 2 Wos. 31, 3.

Rouftantinus u. Licinius. Jahr Christus 315. Meldiades. 341 Bor allen anbern schenkte er biesem Orte "Mehnlichkeit bingestellt bat. "— benn auch bavon muß gesprochen werden — welcher burch bie hinterlift "unserer Feinde mit Unreinigkeiten jeber Art überschüttet mar, feine Auf-"merksamkeit und gab ber Bosheit berer, die Schuld baran maren, feines-"wege nach, sondern er machte, wiewohl er bei der großen Menge pon "Plagen in unferer Stadt einen andern hatte mablen und Erleichterung "in hinficht der Arbeit finden und fich von mancher Muhe befreien konnen, pfich zuerst felbst an das Wert, sodann stärkte er das ganze Bolt mit großer "Freudigkeit, sammelte aus ber gangen Menge Gine große Schaar und "tampfte ben erften Rampf, es fur billig haltenb, bag gerabe biejenige "Rirche, welche von ben Feinden bestürmt worden mar, welche zuerst ju "leiben gehabt, welche dieselben Berfolgungen, wie mir, und noch vor uns "ausgestanden und einer Mutter gleich ihre Rinder verloren hatte, auch an "ber großen Gnade bes Allgutigen vor allen andern Theil nehme. Denn "nachdem der große hirte die reißenden Thiere, die Bolfe und alle grau-"samen und milben Bestien verjagt und, wie die beilige Schrift fagt, (4) "bie Bahne ber Lowen germalmt hatte, fo wollte er, baß ihre Rinder wieberum "an Einem Puntt zusammentommen und richtete, wie es billig war, einen "Stall fur die Deerde auf, um ben Feind und ben Rachgierigen ju beschä-"men (2) und um bas gottfeindliche Unterfangen ber Gottlosen in feiner "vollen Bloge binguftellen. Und jest ift es aus mit den Gottverhaften, "ba fie icon vorber nichts maren. Nachdem fie eine turge Beit gefchrect "batten und geschreckt worden waren, erlitten fie bie moblverdiente Strafe "und richteten fich felbst, ihre Freunde und ihre Familien völlig zu Grunde, "so daß die ehedem in die Tafeln der heiligen Schrift eingegrabenen Weif-"fagungen fich burch den Erfolg als mabr ermiefen, in welchen bas gottliche "Wort sowohl andere Wahrheiten enthalt, als auch namentlich Folgendes - "in Betreff ihrer spricht:(3) "Die Günder haben das Schwert gezogen, sie "haben ihren Bogen gespannt, um den Urmen und Dürftigeu niederzuwer: "fen, und ju erwurgen biejenigen, die geraten Bergens find. Ihr Schwert "moge ihnen in bas Berg bringen und ihr Befchof gerbrochen werden." Und "wiederum: "Ihr Undenken ift verschwunden mit ihrem Schall und bu haft nihren Ramen ausgelofcht fur die Ewigfeit und fur die Ewigfeit der Ewigs "teiten. (4) Denn da fie im Unglud maren, haben fie geschrien, und es "war Reiner, ber fie rettete, fie haben jum herrn gefdrien und er erhorte "fie nicht. (5) Gie find gebunden worden und find gefallen, wir aber find aufgestanden und haben uns aufgerichtet." Auch bas, mas in ben Borten : "Derr, in beiner Stadt wirst bu ihre Bilbniffe verachtlich machen," (6) "vorausgesagt ift, hat fich vor Aller Augen ale mahr ermiefen. Gin folches

<sup>(1)</sup> Pfalm 58, 6. (2) Pfalm 8, 3. (3) Pfalm 37, 14. 15. (4) Pfalm 9, 5. 6. (5) Pfalm 18, 42. (6) Pfalm 73, 20.

Jahr Chriftus 315. 342 Roustantinus u. Licinius. "Lebensenbe nun haben biejenigen, welche, ben Giganten gleich, einer "Rampf gegen Gott erhoben hatten, genommen. Der Rirche aber, welche "verlaffen und von Menschen für verloren gehalten war, ward für ihn "Ausbaner im Glauben bas jepige Glud ju Theil, fo baß folgente "Beissagung bes Jesaias (1) auf fie Beziehung hat: "Frene bich, burftige "Bufte, jauchze Bufte, und blube, wie eine Lilie! Die Buften werben "bluben und jauchzen. Berbet ftart, ihr muben banbe und ihr ichlaffen Ruie "Eröstet euch, ihr Kleinmüthigen, sepb stark, fürchtet euch nicht. Siehe "Gott vergilt und wird vergelten, er wird felbft tommen und end er pretten. Denn es ift, beißt es, in ber Bufte Baffer bervorgebrochen und eine Kluft hat fich aufgethan im burftigen Lande. Und bas maj "ferlofe Land wird fich in Gee'n verwandeln und bie Bafferquelle in "burftenbes Land." Und biefe in Borten vorausgesagte Prophezeihung "ift in der heiligen Schrift niebergelegt worden; allein ihre Erfulung "selbst haben wir nicht mehr burch Sorensagen, sondern burch bie That nselbst erfahren. Diese mafferlose Bufte, diese hulflose Wittme, "beren "Pforten fie, wie in einem holgreichen Balbe, mit Merten einfolugen, "mit Beilen und Bimmerarten gerbrachen, beren Bucher vertilgent, fie "bas heiligthum Gottes mit Feuer verbrannten, bas Belt feines Ro-"mens entweihten , (2) welche Alle , bie vorübergingen , nachbem fie vor-"her ihren Baun zerbrochen hatten, aberndteten, welche ein wilbes "Schwein vom Balbe verheerte und ein wilbes Thier abfraß,(3) ist "nun, fobalb es Chrifto gefallen bat, burch feine munberbare Rraft ge-"worden gleich einer Lilie. Denn auch bamale erfuhr fie auf feines "Wint, als ben eines fürforgenden Baters, Buchtigungen. Denn welchen "ber herr lieb hat, ben guchtiget er; er schlägt jeden Sobn, ben a "aufnimmt."(4) Rachbem fie aber mit Dag und, fo weit es nothig mar, "gegüchtiget mar, fo tam ihr von oben berab bas Gebot, von Reuen "fich zu freuen, und fie blubte auf, wie eine Lilie und buftete mit goth "lichem Wohlgeruch alle Menschen an, denn es brach, wie es in ber "Schrift heißt, Baffer hervor in ber Bufte, die Quelle ber gottligen "Wiedergeburt burch bas heilige Bab. Und jest ift bas, mas firz "vorher noch Bufte gemefen , ju einem Gee geworben , auf bas burftige "Land fprubelte eine Quelle lebenbigen Baffere und die Banbe, melde "vorher mube gemefen, find in Bahrheit ftart geworden und große und "sprechende Beweise bor Starte biefer Bande find hier die Berte vor neuren Augen. Aber auch bie Knie, welche einft ichwach und ichlaff "gewesen, haben ihre Fähigkeit, zu geben, zuruck erlangt und manbeln "ben Beg jur Gotteberkenntniß gerabe fort, jur heerbe bes allautigen "hirten bineilend. Wenn aber auch Ginige bei ben Drobungen ber

<sup>(1)</sup> Icf. 35, 1. 2. 3. 4. 6. 7. (2) Pfalm 74, 6. 7. (3) Pfalm 80, 12. 13. (4) Pebr. 12, 6.

Ronftantinns u. Licipius. Jahr Chriftus 315. Meldiades. 343 "Tyrannen in ihren Seelen erstarrten, fo lagt fogar biefe bas feliamaachenbe Bort Gottes nicht ohne Pflege und überfieht fie nicht, fonbern es "beilt fie mit liebender Gorgfalt und forbert fie zu Empfangung ber "Eroftungen Gottes auf mit den Worten: Eroftet euch, ihr Rleinmus "tbigen, fend ftart, fürchtet euch nicht. Nachdem unfer neuer trefflicher "Borobabel mit den scharfen Ohren bes Berftandes bas weisiggenbe "Bort gebort batte, bag biejenige, welche wegen Gott obe burbe, biefes "Bluctes genießen folle, fo ließ er nach jener berben Gefangenicaft und "bem Grunde ber Bermuftung bie leblofe Leiche nicht außer Acht, fondern "machte fie vor allen andern mit eurer Aller allgemeinen Uebereinstims mung bem Bater burch Bitten und Anfleben geneigt, nabm ben, ber "allein lebendig macht von ben Tobten, jum Mitftreiter und Bundes-"genoffen an und richtete bie Gefallene wieber auf, nachbem er fie vor-"ber von allem Unrath gereinigt und gefänbert hatte. Allein er legte nihr nicht ihr ehemaliges altes Gewand um, sondern ein solches, wie -mer es aus ber beiligen Schrift tennen gelernt hatte, in welcher (1) es "beutlich heißt: "Es foll die Berrlichkeit diefes letten Saufes größer "werben, als die des erften gewesen ift." Er umfaßte bemnach einen viel "größern Raum und ficherte ben angern Umfang mit einer bas Bange "in fich begreifenben Ringmaner, welche bem Gangen zu einer feften "Schutwehr bienen follte. Ein ansehnlicher, bochragenber Borbof er-"ftrectte fich gegen die Strahlen ber aufgehenben Gonne bin, welcher pauch benen, welche weit außerhalb des heiligen Bezirks ftanben, be-"queme Gelegenheit zur Betrachtung bes Innern gab und auch bie Bliche "ber unferer Religion nicht Angehörigen zu ben erften Gingangen gemiffer-"maßen hingog, damit Niemand vorübergeben tonnte, ohne von bem "Andenten an die frubere Debe und bem Unschauen bes gegenwärtigen gunerwarteten Bunbers beftig ergriffen ju merben, moburch er hoffte, "daß dadurch ber in folcher Stimmung fich Befindende berbeigezogen nund icon burch ben Anblid felbft jum Gintreten bewogen werden konnte. "Benn man aber zu den Thoren hineingegangen war, so gestattete er "nicht, daß man fogleich mit unreinen, ungewaschenen Fugen bas Dei-"ligthum betrat, sondern er ließ zwischen bem eigentlichen Tempel und ben merften Gingangen einen ansehnlichen Zwischenraum und schmuckte biefen "mit vier auf allen Seiten foragen Sallen, womit er ben Ort in Geftalt "eines Bierecks umgab und welche allenthalben auf Gaulen fich erhoben. "Den Zwifdenraum gwifden biefen umfcloß er mit einem verhaltniß-"mäßig hoben hölzernen Gitterwert. Den mittlern Raum zwischen ben "Dallen aber ließ er offen und frei, damit man ben himmel ichauen und die belle, reine Luft im Glang der Sonnenstrahlen seben konnte. "Dier ftellte er bie Beichen ber beiligen Reinigungen auf, indem er bem "Tempel gegenüber Quellen einrichtete, welche ben in bas Innere bes

<sup>(1)</sup> Sagg. 2, 10.

344 Rouftantinns u. Licinius. Jahr Christus 315. Meldiabes. "beiligen Bezirte Gintretenden eine große Menge Baffere jur Reinigung Und dieß ift ber erfte Aufenthaltsort ber Gintretenben, "fpenbeten. "welcher Allen ein Schauspiel von Bierlichkeit und Pracht, benen aber, "bie noch ber erften Unfangogrunde bedürfen, eine paffende Stelle bar-"bietet. Rach diesem machte er durch mehrere andere innere Borbofe "die Bugange ju bem Tempel offen, inbem er wiederum gegen bie Morgenfonne bin brei Pforten auf einer und berfelben Seite erbauen lief. "Die mittlere berselben war die zu beiben Geiten an Größe und Beite nau übertreffen bestimmt, Er schmudte fie auf das Berrlichfte mit ebernen "Platten, die mit Gifen befestigt waren, und mit mancherlei Bergierungen "in halberhabener Arbeit und gab ihr gleichsam als einer Ronigin bie "andern als Trabanten bei. Auf dieselbe Weise ordnete er auch fur bie "hallen zu beiden Seiten bes ganzen Tempels eine gleiche Babl von "Borbofen an und brachte auf jenen, um reichliches Licht von .oben "berabfallen zu laffen, verschiedene Deffnungen an und verzierte fie mit "gang feiner Arbeit aus Solz. Un bas tonigliche Saus aber verwandte per reichere und toftbarere Stoffe, wobei er in Betreff ber Roften eine ngroßartige Freigebigkeit zeigte. 3ch halte es hier fur überfluffig, bie "Lange und Breite bes Gebaubes ju befdreiben und bie herrliche Schon: pheit, bie unbeschreibliche Große, ben glanzenden Unblick ber Arbeit, bie "bimmelan ragenden Gipfel und die auf denfelben befindlichen toftbaren Cedern "bes Libanon, beren felbft bie beilige Schrift zu ermahnen nicht vergeffen "hat, wenn fie fagt: (1) "Es wird fich freuen bas holz des herrn und "die Cedern bes Libanon, welche er gepflanzt hat," mit Borten auszu-"bruden. Und was foll ich jest über bie fo weise, funftlerische Anordnung bes Baues und über bie außerordentliche Schonheit ber einzelnen "Theile weitlaufig mich verbreiten, ba bas, was bie Augen feben, jete "Belehrung burch bas Gebor überfluffig macht? Rachdem er nun auf "biefe Beife ben Tempel vollendet und ihn mit hohen Thronen ju Chren "ber Borfteber und noch mit Gipen in gehöriger Ordnung burch ben ngangen Tempel bin ausgeschmuckt hatte, fo fiellte er noch inmitten bes "Tempels bas Allerheiligfte, ben Altar, auf und umgab auch ibn, um "bie Menge bavon abzuhalten, mit einem bolgernen Gitterwert, bas mit "ber bochften funftlerischen Feinheit ausgearbeitet mar und beffen Anblic "bei Jedem, ber es fab, Bewunderung erregte. Indeg felbst ber Ruß-"boben entging feiner Aufmerksamteit nicht: er schmuckte ibn auf bas "herrlichfte mit Marmor. hierauf wandte fich feine Aufmertfamteit auf "das, mas außerhalb bes Tempels fich befindet. Er baute zu beiden "Seiten auf bas Runftlichfte Unbaue und große Bemacher, welche an aben Seiten mit ber Bafilita in Berbindung ftanden und mit ben "Pforten, welche mitten binein in ben Tempel führen, jufammenbangen. "Diese errichtete unser so friebliebenber Salomon, ber Erbauer bes Tempels

••••

<sup>(1)</sup> Pfalm 104, 16.

Ronftantinus u. Licinias. Jahr Christus 315. Meldiades. 345 "Gottes, für biejenigen, welche noch ber Reinigung und Abmaschung "burch Baffer und ben beiligen Geift bedürfen, fo bag jene oben ange-"führte Prophezeihung fich nicht mehr auf Worte beschrantt bat, fondern pwirklich in Erfullung gegangen ift. Denn es ift jest in Babrheit bie "lette Berrlichkeit biefes Daufes größer geworden, als bie erfte gewesen nift. Denn ba ber hirte und herr ber Rirche, melder einmal fur biefe "ben Tob erlitten, nach feinem Leiden ben Rorper, den er um ihret-"willen voll Schmutes angezogen, in einen glanzenden und berrlichen "verwandelt, und das bereits verwesende Fleisch von dem Berderben gur "Unfterblichfeit geführt hatte, fo war es gang natürlich und nothwendig, "bag auch fie bie Beildanftalt bes Erlofers mit genieße. Denn fie "bat von ihm eine noch viel größere Berbeißung, als biefes, erhalten "und fehnt fich nach ber noch viel größern herrlichkeit ber Biedergeburt pin ber Auferstehung eines unvergänglichen Rorpers mit ben Schaaren "ber Engel bes Lichts in ber über bie himmel hinans liegenden Refibeng "Gottes mit Chriftus Jesus felbft, bem Allwohlthater und Beiland, "ununterbrochen in alle Emigfeit theilhaftig ju werben. Indeß ift boch "für bie Gegenwart, bie weiland Bermittwete und Berlaffene burch die "Gnabe Gottes mit biefen Blumen geschmudt und, wie ber Prophet "sagt, mahrhaftig geworden, wie eine Lilie. Bie fie aber, angethan mit "dem Brautgewande und dem Rranz ber Schonheit auf dem haupte, von "Jefaias (4) jauchzen und mit preisenden Borten Gott, ihrem Konige, ehr-"furchtevollen Dank darzubringen gelehrt wird, darüber wollen wir ihre "eigenen Borte boren : "Es freue fich des herrn meine Seele. Denn er "hat mich angethan mit bem Mantel bes Beile und mit bem Gemande ber "Freude. Denn er hat mir, wie einem Brautigam, einen Krang aufgesett "und mich geschmudt, wie eine Braut und wie ein Land, bas feine Blumen "bervorsproffen läßt. Und wie ein Barten aufgehen läßt feinen Saamen, palfo hat ber Derr Gerechtigkeit und Freudigkeit aufgeben laffen vor allen "Boltern." Solches nun jauchzte fie. Wie ihr aber ber himmlische Brau-"tigam, bas Bort, Jesus Christus felbst, wieder antwortet, barüber bore "die Borte bes herrn: "Fürchte dich nicht, daß du beschimpft worden bist, "noch kummere bich, weil man bich geschmäht bat. Denn bu wirft beiner "langen Schande vergessen und ber Schmach beiner Bittmenschaft nicht Nicht wie eine verlassene und kleinmuthige Frau hat dich "eingebent fenn. "ber herr gerufen, noch wie ein Beib, das gehaßt worden von Jugend "auf. Denn Gott hat gesprochen: einen fleinen Augenblick habe ich bich "verlassen, aber mit ewigem Erbarmen werbe ich mich beiner erbarmen. "In lindem Born habe ich mein Angeficht von dir gewandt, aber mit ewigem "Erbarmen werde ich mich beiner erbarmen, bat gesprochen ber Berr, bein "Erlofer. (2) Bache auf, mache auf, bie du getrunken haft aus der hand "bes herrn ben Becher seines Grimms. Denn ben Becher bes Berberbens,

<sup>(1) 61, 10</sup> ff. (2) 3cf. 54, 4. 6. 7. 8.

346 Ronftantinus u. Licinias. Jahr Christus 315. Meldiabes! "ben Potal meines Borns, haft bu ausgetrunten und geleert. Und es war "feines von allen beinen Rindern, die bu geboren, das dich troftete, und "feines war, bas bich bei ber hand genommen batte. Siebe, ich habe aus nbeiner hand genommen ben Becher bes Berberbens, ben Potal meines Borns, und bu wirft nicht ferner trinten aus ibm. Ich werde ibn geben nin bie Sanbe berer, bie bich beleibigt, und berer, bie bich erniebrigt "haben. (1) Stehe auf, stehe auf, ziehe an die Rraft, ziehe an beine herr-Schüttle ben Staub ab und erhebe bich. Laffe bich nieber, thie pab die Banbe beines Salfes. (2) Erhebe ringeherum beine Augen und "fiehe beine Rinder versammelt. Siehe, fie find versammelt worden und "zu bir gefommen. So wahr ich lebe, spricht ber herr. Du sollst fie alle "wie einen Schmud anziehen und fie bir umlegen, wie ben Schmud einer "Brant. Deine Buften und mas verborben war und verfallen , wird jest mu enge fenn für beine Bemohner, und es werben weit entfernt werben von "bir diejenigen; welche bich verfclungen haben. Denn es werden bir in "bie Ohren fageu beine Sohne, welche bu verloren haft: ber Raum ift mir "ju enge; verschaffe mir einen Ort, wo ich wohnen taun. Und bu wirft "in beinem Bergen fprechen: Wer hat mir biefe gezeugt? Ich bin finberlos "und eine Bittwe. Ber bat mir biefe erzogen? 3ch bin allein gelaffen "worden. Wo waren mir benn diese ?" (3) Dieses hat Jesaias vorausge-"fagt, diefes ift icon in alter Beit in Betreff unferer in ber beiligen Schrift "niedergelegt worden. Wir aber sollten von der Wahrhaftigkeit dieser "Worte endlich auch durch die That felbst überzeugt werben. Denn ba ber "Brautigam, bas Wort, solches feiner Braut, ber gottgeweihten und beialigen Rirche, zurief, so mar es natürlich, bag biefer bier ber Braut, pibe, ber Berlaffenen, gleich einem Leichname baliegenden und von pallen Menfchen aufgegebenen, auf euer Aller gemeinschaftliches Gebet, eure "Bande entgegenrectte, fie aufrichtete und erhub, nach bem Binte "Gottes, des Allwaltenden, und durch die reiche Dacht Jesu Christi und "fie sodann so ausstattete, wie er aus der Beschreibung der heiligen Drakt "belehrt worden mar. Es ift nun bieß zwar ein febr großes, nicht genug "anzustaunendes Wunder, namentlich für biejenigen, auf welche nur die "außere Ericheinung Einbruck macht. Aber munberbarer noch, als alle "Bunber, find die Urbilder, ihre geiftigen Borbilder und die gottesmur-"bigen Mufter, ich meine die Erneuerungen bes göttlichen Baues in unfern "Seelen, welchen ber Gottsohn felbst nach feinem eigenen Bilde gefchaffen, nin allen Studen und in jeder Beziehung mit Gottabnlichfeit begabt, und "ale eine unfterbliche Schöpfung, ale ein untorperliches, vernunftiges, njebem irbifchen Stoffe frembes, mit eigener Intelligenz begabtes Befen, "nachdem er es einmal aus dem Nichts zum Seyn hervorgerufen hatte, fic "und dem Bater zur heiligen Braut und zum allheiligen Tempel bereitet

<sup>(1)</sup> Stf. 51, 17. 18. 22. 28. (2) Stf. 52, 1. 2. (3) Stf. 49, 18—21.

Ronftantinus n. Licinius. Jahr Chriftus 315. , Melchiabes. 347 Dieß fagt er auch beutlich in ben Borten : (1) "Ich werde wohnen nund herumwandeln unter ihnen und ich werde ihr Gott feyn und fie "werden mein Bolf fenn." Und fo beschaffen ift die vollfommene, reine "Seele, welche ursprunglich so erschaffen worben ift, bag fie bas Bilb abes bimmlifchen Wortes trug. Allein nachbem fie burch ben Reib unb "bie Gifersucht des bas Bofe liebenden Teufels aus freier, eigener Bahl "fich ber Liebe zur Sinnlichkeit und bem Lafter hingegeben hatte, ba "wich bie gottliche Rraft von ihr und ba fie gleichsam verlaffen war von "einem Befduger, fo zeigte es fich, bag fie ohne Muhe zu fangen und "ben Rachstellungen berer, bie fie langft beneibeten, leicht ausgesett Und niedergeworfen burch bie Sturmwertzeuge und bie Dafchinen "ihrer unsichtbaren Widersacher und geistigen Feinde, that sie einen so "ungludlichen Fall, daß in ihr nicht ein Stein mehr von Tugend auf "bem andern blieb, fondern baß fie, aller natürlichen Begriffe von Gott . "ganglich beraubt, völlig todt ju Boden lag. Ale fie aber, fie, die nach bem "Cbenbilbe Gottes geschaffen mar, fo balag, fo ichabigte fie nicht ein Cber naus bem Balbe, ben wir mit unfern Augen feben tonnen, fonbern pein verberblicher Damon und nur unferem Berftanbe begreifbare Unge-Diese gunbeten fie auch mit Leibenschaften, ale mit ben brennen-"ben Pfeilen ihrer Bosheit, an, ftedten bas mabrhaft gottliche Beilig-"thum Gottes mit Feuer in Brand und entweihten auf ber Erbe bas Belt feines Ramens. Dierauf begruben fie bie Elende unter vieler "aufgeschütteter Erde und ließen teine' hoffnung zu irgend einer Rettung "übrig. Allein bas göttliche, beilbringende Bort, bas für fie forgte, "stellte fie, nachdem fie die gebuhrende Strafe für ihre Sunden empfan-"gen, wiederum von Reuem ber. Bor allem Andern gewann es bie "Gemuther unferer oberften Gewalthaber felbft und reinigte mit Bulfe "diefer gottgeliebten Manner bie ganze Welt von allen gottlofen und "verberblichen Menfchen und felbft von ben graufamen und gottverhaßten "Tyrannen; hierauf führte es die ihm wohlbefannten Manner, die fich nihm langft zu lebenslanglichen Prieftern geweiht hatten, bie aber "beimlich in jenem Sturm der Bebrangniß von feinem Schirm bebectt "worden waren, hervor an das Tageslicht und ehrte fie nach Berdienft "mit bem reichlichen Beichente bes Beiftes; fobann reinigte und wifcte "es durch diefe bie Seelen, welche vor Rurzem noch beschmutt und voll "mannigfachen Schuttes und Unrathe ber gottlofen Befehle maren, mit "ben ftrafenden Borten ber gottlichen Lebre, als wie mit hacten und "Spaten, und nachbem es ben Raum aller eurer Seelen rein und "glanzend gemacht hatte, fo übergab es ihn biesem allweisen und gottgepliebten Subrer, welcher foust auch voll Urtheils und Ueberlegung, be-"fondere auch die Befinnung ber ibm anvertrauten Seelen genau burch: "forscht und pruft und vom ersten Tage an, um mich so auszudrücken,

<sup>(1) 3</sup> B. Mof. 26, 12.

348 Roustantinus u. Licinius. Jahr Christus 315. Meldiabes. "bis jest noch nicht zu bauen aufgebort bat, indem er bald glanzendes Gold, "bald reines, lauteres Silber, balb fostbare und werthvolle Steine bei euch Allen "einfügt, fo daß wiederum die heilige, geheimnifvolle Beiffagung (4) durch "bie Berte an euch in Erfüllung geht, namlich die : "Siehe, ich mache dir "beine Steine zu einem Karfuntel, beinen Grund zu einem Sapphir, beine "Bruftwehren zu Jaspis, beine Thore zu Rryftall, beine Mauer zu auser-"lefenen Steinen und alle beine Sohne gelehrt von Gott und großen Frieden "deinen Rindern und bu follft in Gerechtigfeit erbaut werden." Er bante nun in Gerechtigkeit und vertheilte die Rrafte des gangen Bolfes nach "Bebuhr. Die Ginen umichloß er nur mit bem außern Umtreis und umgab "fie mit ber Mauer bes mabren Glaubens. Diefer ift eine anfehnliche ngroße Menge, welche feinen beffern Bau zu ertragen vermag. Den Andern "theilte er bie Gingange in ben Tempel ju und beauftragte fie, an der Thure "fich aufzuhalten und bie hineintretenden zu geleiten. Diese tonnte man "nicht unpaffend ben Borbof bes Tempele nennen. Unbere ftuste er mit "ben ersten Saulen, welche außen um den hof im Biereck herumlaufen, und nfeste fie in die erften Riegel bes Buchftabens ber vier Evangelien. Unbere "feste er ju beiben Geiten um ben Tempel berum, welche gwar noch Rate-"dumenen und im Bachethum und Fortidreiten begriffen, aber doch nicht "fehr weit meg und entfernt find von dem Schauen der innerften Bebeim-"niffe Gottes, beffen die Gläubigen fich erfreuen. Bon diesen nahm er die reinen Seelen, welche burch bie beilige Laufe wie Gold gereinigt worden "find, und ftutte sobann bie Ginen mit Saulen, welche bei weitem tostbarer "find, ale die außern, namlich mit ben tiefften und geheimnigvollften Lebren "ber Schrift, die Undern aber erleuchtete er mit den dem Lichte jugerichteten "Deffnungen. Den gangen Tempel aber ichmuckte er mit dem Ginen großen "Borbofe bes Preises des Allherrschers, des einzigen und alleinigen Gottes; min beiben Seiten ber Macht bes Baters aber ftellte er Chriftum und ben "beiligen Beift als zweite Lichtstrahlen bin und zeigte die Rlarbeit und bas "Licht ber Bahrheit im Ginzelnen durch bas gange Gebaube bin in ihrer "bochften Fulle und hobbeit. Ueberdieß erfor er fich überall und allmarte "ber die lebendigen, festen und starten Steine ber Seelen und errichtete aus "Allen ben großen, foniglichen Tempel, glanzend und voll Lichtes fowohl ninnen, als außen, indem nicht nur die Geele und ber Beift, fondern auch "ber Leib mit dem blumenreichen Schmud ber Reuschheit und Enthaltsamteit "geziert ift. Auch befinden fich in diefem Tempel Throne und ungablige "Bante und Sige, namlich in allen Seelen, in welchen die Gaben des beigligen Beiftes fich niebergelaffen haben, wie fie weiland auch ben beiligen "Aposteln und ihrer Genossenschaft fich tund gegeben haben, benen fich ba und "bort Feuerflammden zeigten und auf beren Jeben es fich fenkte. (2) nin dem oberften Borfteber wohnt, wie billig, der gange Chriftus; in "benen aber, welche ben zweiten Rang nach ihm einnehmen, in bem Berhaltuiß,

<sup>(1)</sup> Bef. 54, 11. 12. 13. (2) Apostelgesch. 2, 3.

Jahr Christus 315. Konstantinus u. Licinius. Meldiates. 349 nwie ein Jeber die Theile ber Rraft Christi und bes heiligen Geiftes ju "faffen vermag. Die Geelen Giniger konnten auch ale Sige von Engeln betrachtet werben, namlich bie Seelen berer, welche einem Jeben von jenem "jum Unterricht und jur Bewachung übergeben finb. Aber der heilige, "große und einzige Altar, wer konnte bieß andere fenn, ale die Reinigkeit "ber Seele bes allgemeinen Prieftere und bas Beiligthum ber Beiligthumer, "welchem jur Rechten ber große Oberpriefter Aller fteht? Jefus felbft, ber "Eingeborne Gottes, der das mohlriechende Raucherwerf und die unblutingen, geistigen Opfer bes Gebets beiteren Blickes mit bem Rucken ber "hand von Allen aufnimmt und es feinem Bater im himmel, bem Gott "über Alles, darbringt, zuerft felbst ibn anbetend und allein dem Bater bie "würdige Berehrung erweisend, hierauf aber auch ihn bittend, er mochte "und gnadig bleiben und gutig allezeit. Go beschaffen ift ber große Tems "pel, welchen ber große Schöpfer bes Beltalls, bas Bort, in ber gangen "Welt errichtet und auch jum geistigen Bilbe beffen, was jenseits bes him-"melegewolbes ift, auf Erden gemacht hat, bamit von ber gangen Schopfung nund von allen vernünftigen Befen auf Erden ber Bater geehrt und ange-"betet murde. Aber jene himmlische Gegend und die bortigen Urbilber ber "Rachbildungen hienieden, jenes obere Jerufalem und jenen himmlischen "Berg Sion, und die überirdische Stadt des lebendigen Gottes, in welcher "ungablbare Chore ber Engel und eine Bemeinde ber Erftgebornen, bie "eingeschrieben find in bas Buch bes himmele, mit für uns unaussprech. "lichen und unfaglichen Lobgefangen ihren Schöpfer und den Allbeherricher "verebren - wo ift ein Sterblicher, ber bieß nach Bebuhr ju preisen ver-"möchte? "Denn kein Auge hat es gesehen und kein Ohr hat es gehört und "es ift in teines Menichen Berg gefommen, bas Gott bereitet hat benen, "die ibn lieben." (1) Da wir aber icon jest Alle diefer Berrlichkeiten theils "weise gewürdigt worden find, fo lagt une Alle inegesammt auf Ginmal, "Manner, Beiber und Rinder, Rleine und Große, mit Ginem Bergen und "mit Giner Seele den Urheber folchen Gludes zu befennen und zu preifen "nicht aufhören, (2) "ber gnabig ift allen unfern Gunben, ber beilet alle "unfere Rrantheiten, der unfer Leben vom Berderben erlofet, ber uns tronet "mit Mitleiden und Erbarmen, der unfere Begierde mit Gutern erfüllt. "Denn er handelt nicht mit une nach unfern Gunden, noch vergilt er une nach unfern Miffethaten. Denn fo weit ber Aufgang vom Niedergang pentfernt ift, fo weit hat er die Uebertretungen von und entfernt. Bie ein "Bater fich feiner Rinder erbarmet, alfo erbarmet fich Gott berer, bie ibn "fürchten." Dieß laßt uns für jest und für alle folgenden Zeiten lebenbig "im Gebachtniß behalten, lagt und ben Urheber des heutigen Feftes und "biefes herrlichen Freudentages, ben Borftand biefes Feftes, bei Tag und "Nacht, zu jeder Stunde und, um mich fo auszubruden, mit jedem Athemnjuge im Geifte vor Angen haben, lagt und ihn lieben und verehren mit

<sup>(1) 1</sup> Korinth. 2, 9. (3) Pfaim 103, 3. 4. 10. 12. 13.

350 Konstantinns u. Licinius. Jahr Christus 315. Melchiabes. "aller Kraft ber Seele. Und nun laßt uns aufstehen und mit lauter "Stimme voll Andacht ihn anslehen, daß er uns in zeiner Stelle bis an das "Ende bewahren und beschützen und uns seinen Frieden sest und dauerhaft "für alle Zeiten schenken möge in Christo Jesu, unserem Deiland, durch "welchen ihm sey Ehre in alle Emigkeit. Amen."

#### Fünftes Bauptftück.

Abichriften ber faiferlichen Gefete.

Run wollen wir auch noch die Berordnungen ber Raifer Rouftantinus und Licinius, aus der lateinischen Sprache überset, (1) beifügen.

Abschrift ber aus ber lateinischen Sprace abersesten taiserlichen Berordnungen.

"Da wir schon langst in Ermägung gezogen haben, baß bie Freiheit ber

"Religion nicht zu verwehren fep, fondern daß man eines Jeden Billen "und Gutdunten die Freiheit laffen muffe, die Religion nach eigener Babl "auszuüben, so haben wir schon früher verordnet, daß ein Jeder und na-"mentlich auch bie Chriften ben Glauben ihrer Gette und ihrer Religion "beibehalten dürfen. Beil aber viele verschiedene Setten (2) in jenem "Rescript, wodurch benfelben eine folche Erlaubnig ertheilt murbe, aus-"drucklich beigefügt find, so hat es sich vielleicht getroffen, bag Manche von "ihnen bald nachher von einer folden Beobachtung der Religion guructge-"treten find. Deghalb haben ich, ber Raifer Ronftantinus, und ich, ber "Kaifer Licinius, als wir beibe glucklich nach Mailand gekommen waren "und daselbst Alles, mas das Wohl und das Gluck des Staats betrifft, jum "Gegenstand unferer Aufmerksamkeit gemacht hatten, unter Anberem, was nin mancher hinficht von allgemeinem Rugen ichien, ober vielmehr vor allem "Anbern das anzuordnen für gut befunden, mas zur Berehrung und zum "Dienste der Gottheit gehört, nämlich, daß wir es der freien Bahl ber "Chriften und allen Andern anheimstellen, biejenige Religion ju betennen, "welche fie wollen, bamit die Gottheit und bas himmlische Befen, wer es nauch fepn mag, une und Allen, die unter unferer Regierung fteben, gewos ngen und gnadig fenn tonne. Demnach haben wir in der reinften und

<sup>(1)</sup> Diese Reservit ist von ben Worten an: Deshalb haben ich ze., auch noch in ber lateinischen Urschrift bei Lactant. de mortib. persecutor. cap. 48 erhalten. Die griechische lebersegung ist an mehreren Stellen bunkel und burch Misverständnisse ber lateinischen Urschrift versehlt und entstellt und es würde hier eine Uebertragung aus der lestern solgen, wenn es sich nicht barum handelte, wie Eusebius das Reservit verstanden und wenn nicht vielleicht der griechischen Uebersehung eine andere Form besselben zu Grunde läge; boch wurde für passend gefunden, die Abweichungen der lateinischen Urschrift von der griechischen lebersehung zu bemerken.

(2) hat, wie nach dem Folgenden zu vermuthen ist, wo das lateinische conditionen und die Abweicht ist anschen.

<sup>(2)</sup> Hat, wie nach dem Folgenden zu vermuthen ist, wo das lateinische conditioner immer mit Älosois überseht ist, gestanden: Sed cum multae ac diversae conditiones diserte additae essent, so lautet die Uebersehung: Da aber viele verschiedene Bedingungen ausbrücklich angesührt waren, wobei wir freilich den Inhalt dieser Bedingungen nicht kennen, da das erste Geseh des Konstantin und Lieinius — ohne Iwessel das 9, 9. erwähnte — nicht auf uns gekommen ist.

Ronftantinus a. Licinius. Sahr Chriftus 315. Meldiades. 351 "beften Abficht anordnen wollen, daß burchans Riemand bie Freiheit ju pverfagen fen, die Religion ober Beife ber Chriften anzunehmen und aus-"juüben, sondern daß es einem Jeden frei gestellt fenn solle, sein Berg ber-"jenigen Religion zuzumenden, die er für fich felbft am erfprießlichften balt, "damit une bie Gottheit in Allem ihre gewöhnliche Furforge und Sulb Diesen unfern Willen haben wir schriftlich fund ju thun permeifen tonne. "für nothig erachtet, auf daß mit volliger Unterlassung ber Bernennung "derjenigen Geften, (4) welche in unserem erften Schreiben an beine Ercels "leng (2) in Betreff ber Chriften enthalten maren, auch alles basjenige, mas "ju bart und unferer Milbe unangemessen schien, aufgehoben werde unb "baß nun ein Jeder, welcher die driftliche Religion befennen will, dieß frei "und ungenirt ohne irgend eine Belaftigung thun tonne. Bir haben beine "Ercellenz auf bas Umftandlichfte bavon in Renntniß zu feben für gut "befunden, damit du miffest, daß wir den Christen die freie, unbedingte "Erlaubniß, ihrem Gottesbienft nachzukommen, ertheilt haben. "nun biefes ben Chriften ohne alle Ginfchrantung verftattet haben, fo wird "beine Ercellenz einsehen, daß eben damit auch Andern, die "Religion und ihrer Beife nachtommen wollen, die Erlaubnig bagu "gegeben ift. Denn es ift offenbar der Rube unferer Zeiten angemeffen, "baß ein Jeber bie Freiheit habe , fich eine Gottheit ju mablen und bie nzu verebren, melde er will. Dieß ift aber von uns in ber Abficht geschen, "daß es nicht bas Unsehen habe, als wollten wir irgend eine Urt, Gott in "verehren und ihm zu dienen, in irgend einer Beziehung beeintrachtigen. "Außerbem verfügen wir noch in Betreff ber Chriften inebesondere, daß "ibre Derter, an welchen fie vormals zusammenzutommen pflegten (in Sin-"ficht beren in dem vorigen Schreiben an beine Ercellenz eine andere Be-"stimmung getroffen worden ift), wenn folche Jemand entweber von unserer "Rammer oder von fonft Jemand getauft bat, von demfelben ben Chriften "unentgelblich und ohne irgend einen Erfat bes bafür erlegten Raufpreises, pfonder Anftand und ohne alle Zweideutigfeit juruckgegeben werden follen. "Auch wenn Jemand bergleichen Derter geschenkt bekommen bat, foll er fie pauf bas Schleunigste ben Christen berausgeben. Und wenn biejenigen, "welche dieselben entweder erkauft oder geschenkt bekommen haben, eine Bers agutung von unferer Unabe verlangen follten, fo mogen fie fic an den "Statthalter ber betreffenden Proving wenden, (3) damit auch fie burch "unfere Gnabe berucfichtigt werden. Dieg Alles foll der Rorperfcaft ber "Christen burch beinen Borfdub sogleich und ohne einige Bogerung verab-"folgt werden. Und ba, wie befannt, die genannten Christen nicht bloß

<sup>(1)</sup> In der Urschrift heißt es: Amotis omnibus omnino conditionibus, mit völliger Aufhebung aller Bebingungen.

<sup>(2)</sup> Darunter ist der Prasetus Prasetus Pratorio zu verstehen.
(3) Im Lateinischen helft es: Si putavorint, de nostra benovolontia aliquid vicarium postulont, wenn sie sür gut halten, mögen sie von unserer Gnade eine Entschöliche gung verlangen. Der griechische Leberseher hielt das Wort vicarium sir das Nase. und Bezeichnung des Amtmannes, des Bicarius oder Landeshauptmanns der Provinz, daher die im Aert gegedene Uebersehung.

352 Konstantinus u. Licinius. Jahr Christus 315. Meldiades. "biejenigen Derter, an welchen fie jufammengutommen pflegten, fonbern -,,außer benfelben auch noch andere im Besit hatten, welche nicht Eigen-"thum eines Ginzelnen, fonbern Gerechtsame ber gangen Korpericaft, "b. h. ber Christen überhaupt maren, so haft du den Befehl zu erlassen, "bag biefelben insgefammt vermoge bes ichon von uns angeführten Ge "fetes ohne ben geringften Anstand ben gebachten Chriften, b. b. jeber "einzelnen Gemeinheit und Befellichaft berfelben, jurudgegeben merben, "wobei jeboch die obgedachte Bestimmung festzustellen ift, baß alle bie-"jenigen, welche dieselben gebachtermaßen unentgelblich zurückgeben, bafür "Schabloshaltung von unferer Gute zu erwarten haben. Bei biefem Allem "mußt bu ben gedachten Gemeinheiten ber Chriften nach bestem, Ber-"mögen Borichub leiften, bamit unfer Befehl auf bas Schleunigfte voll-"zogen und damit auch in biefer Beziehung burch unfere Gnade für bie "allgemeine öffentliche Rube geforgt werbe. Denn vermöge biefer Ber-"fahrungsweise wird, wie ichon gebacht, bie gottliche Fürforge, bie wir "ichon bei vielen Gelegenheiten erfahren baben, uns alle Beit bindurd "ficher verbleiben. Damit aber ber Inhalt biefes unferes Gefeges unb "unferer gnabigen Willensmeinung jur allgemeinen Renntniß Aller ge-"langen tann, so ist diefes unfer Schreiben aller Orten öffentlich anzw "fchlagen und Allen befannt jn machen, auf bag biefe unfere gnabige "Berordnung Riemand verborgen bleiben moge."(1)

Abschrift einer andern Berordnung, wodurch bie Raifer zu erkennen geben, daß nur der katholischen Rirche bie Schenkung zu Theil geworden.

"Sep gegrüßt von uns, sehr hochgeschätter Anulinus!(2) Es ift "bie Weise unserer Inade so, hochgeschättester Anulinus, daß wir das, "was der Gerechtsame eines andern zuständig ist, nicht nur nicht beeinnträchtigt wissen, sondern auch wiederherstellen wollen. Deßhalb wünschen "wir, daß du, sobald du dieses Schteiben empfängst, wenn etwas von "dem, was der katholischen (3) Kirche der Christen in den Städten oder "auch an andern Orten zuständig gewesen, jest aber von Bürgern oder "andern Personen besessen wird, Beranstaltungen treffest, daß basselbe "alsbald ihren Kirchen zurückgegeben wird, sintemal es unser Wille ist, "daß das, was dieselben Kirchen vormals besessen, ihrer Gerecht

<sup>(1) &</sup>quot;Dieses Acseript — bemerkt Neander darüber in seiner Kirchengeschichte — enthielt in der That weit mehr, als das erste Toleranzedikt des Kaisers Gallienus, denn durch das lettere war nur das Christenthum in die Klasse der religiones licitae des römischen Reiches ausgenommen worden; jenes neue Geses aber enthielt die Einführung einer allgemeinen und undedingten Religiones und Gewissen einen und undedingten Religiones und Gewissen beingten ber der die it, in der Patertwas ganz Reues, was mit der disherigen politischerselsischen Denkart vom Standpunkt der herrschenden Staatstelligion im Widerspruch stand: ein Prinzip, welches ohne den mittelbaren Einfluß des Christenthums schwerlich ans Licht würde gekommen seyn, obgleich der Gesichtspunkt, von welchem aus diese allgemeine Dubsamkeit hier sestgestellt wird, keineswegs der rein christische ist."

<sup>(2)</sup> Diefer Anutinus war Protonful von Afrita, wie aus bem folgenden taiferlichen Schreiben erhellt.

<sup>(3)</sup> D. h. ber rechtgläubigen Rirche.

Konstantinus u. Licinius. Jahr Christus 315. Meldiabes. 353 "same wieder guruckerstattet werbe. Da nun beine Ercellenz einsehen mirb, "baß biefer unfer Befehl in ben unzweibeurigften Ausbrucken abgefaßt "ift, fo trage Sorge, daß Alles, mogen es Barten, Bebaube ober mas "sonft immer fenn, mas zur Gerechtsame ihrer Kirchen gebort, ihnen auf "bas Schleunigste wieder berausgegeben werde, bamit wir erfahren mogen, "daß du diesem unserem Befehl auf bas Benaueste nachgetommen feneft. "Lebe wohl, hochgeschättefter und geliebtefter Anulinus."

Abschrift eines Schreibens, worin der Raiser befiehlt, daß um der Bereinigung und Eintracht der Rirche willen (4) eine Berfammlung ber Bifchofe zu Rom gebalten werben folle.

"Ronftantinus Augustus dem romischen Bischof Miltiades (2) und "bem Martus feinen Gruß.

"Da von dem hochansehnlichen Protonsul von Afrika, Anulinus,(3) "verschiedene dergleichen Unklageschriften an mich gelangt find, des Ins "balte, baß Cacilianus, ber Bifchof von Karthago', von einigen feiner "Umtegenoffen in Ufrita verschiedener Sachen beschuldigt werbe, und es "ein febr fcmerghafter Gedante für mich ift, daß in benjenigen Pro-"vingen, welche die gottliche Borsehung aus freier Bahl meiner Majestat "übergeben, und worin eine zahlreiche Boltomenge fich befindet, das "Bolt als schlechteren Gefinnungen nachhangend und gleichsam fich trennend

<sup>(1)</sup> Die Beranlassung viesek kaiserlichen Schreibens war folgende: Nachdem die Verfolgung in Afrika ausgehört hatte, war man darauf bedacht, einen neuen Bischof zu Karthago an des Mensurius Stelle zu wählen. Die benachdarten Vischöfe kamen in dieser Absicht nach Karthago und Cäcilianus wurde durch die Mehrheit der Stimmen gewählt, und vom aptungitanischen Bischof Felix ordinirt. Votrus, Keleusüs und einige Andere, die zum Abeil Mitbewerder des Vistrums gewesen waren, errichteten eine Partei wöher ihn, woran besonders ein gewisses Frauenzimmer, Namens Lucilla, großen Antheil nahm, weil sie den Majorinus, der ihr Klient war, gern zum Bisthum befordern wollte. Sie zogen den tigistanischen Bischof Sekundus nehst vielen andern numidischen Bischofen mit in ihr Interesse, welche um so viel bereitwilliger Theil daran nahmen, weil theils einer sich dadurch sir beleidigt hielt, daß er als Primas von Numidien ihn nicht ordinirt hatte, theils diese, daß sie nicht mit zu der Ordination waren eingeladen worden. Sie bereitsen deswegen ein Koncilium, wozu über 70 Bischösse sich versammetten und wodei Sekundus, Donatus und unter der Dand Lucilla die wirksamsten waren. Wan forderte den riefen dezwegen ein Koneilium, wozu über 70 Bischofe sich versammelten und wobei Setundus, Donatus und unter der hand Lucilla die wirksamften waren. Man forderte den Schillanus vor und gab ihm Schuld, daß er theils, da er Diakonus gewesen, sein Amt nicht recht verwaltet habe, theils daß er von Araditoren (so hießen diesenigen, welche den Religionsfeinden die heiligen Bücher auslieserten) ware ordinirt worden. Da er nicht erschien, verurtheilten sie ihn abwesend, sesten ihn ab und wählten den Najorinus statt seiner zum Bischof, welche Wahl Lucilla vorzüglich durch ausgetheilte, geoße Summen unterstützte. Die Alle ertskanden zum and Natzien die fich beiberlieft zu verkörken, um endlich beim Dieraus entstanden nun zwei Parteien, die sich beiberseits zu verstärten, und endlich beim Prokonsul, ja beim Kaiser selbst Unterstüßung suchten. Bu gleicher Zeit wurde hiedurch der Grund zu der großen donatistischen Spaltung gelegt. Der Prokonsul Anulinus übersandte die Rlaglibelle von der Partei des Majorinus, und darauf erfolgte diese Antwort des Stroth.

<sup>(2)</sup> Diesen Ramen führt er ebenfalls; in ber römischen Kirche ift er sonst unter bem Ramen Reichiades bekannter. Wer hier ber genannte Markus gewesen, ob ein römischer Preebyter, ob berjenige, ber nach dem Gilvesur Bischof zu Rom geworden, ist nicht bestannt. Stroth.

<sup>(3)</sup> Dre Brief des Anulinus, wobei er die beiden ihm überreichten Schriften überfandte, deren eine die Aufschrift führt: Klaglibell der katholischen Kirche, enthaltend die Berbrechen des Cacilianus, übergeben von der Partei des Majorinus, steht dei Angeltinus im 88sten Briefe, im 21sten Theile der Werke des Augustinus, S. 244 der benedict. Ausgabe. Stroth.

<sup>·</sup> Gufebius Rirchengefdichte.

354 Konftantinus n. Licinius. Jahr Chriftus 315. Melchiades. "erfunden wird und daß die Bifcobfe unter einander Zwistigkeiten baben. "fo habe ich fur gut gefunden, bag Cacilianus felbft mit ben 10 Bi-"fcofen, die ihn anklagen wollen, und mit 10 andern, die er felbst ju "seiner Berantwortung für nothwendig erachtet, fich auf einem Schiffe "nach Rom begebe, um bort in eurer und eurer Amtegenoffen Reticine, "Maternus und Marinus Gegenwart, welchen ich deghalb bereits nach "Rom zu eilen befohlen habe, verhört werden zu konnen, wie ihr wift, "baß es bem verehrungswurdigften Gefețe gemäß ift. (1) Damit ihr aber "auch eine vollständige Renntniß von der ganzen Sache erhalten tonnt, "so habe ich Abschriften ber Auffage, die durch den Anulinus an mich "geschickt worden find, meinem Briefe beigelegt und an eure vorermähnten "Umtegenoffen gefanbt. Wenn Em. Chrwurden biefelben gelefen bat, fo mirb "fie ermeffen konnen, auf welche Art die vorgebachte Streitsache auf bas "Genaueste zu beurtheilen und nach ben Grunbfagen ber Gerechtigfeit "zu entscheiben senn wirb, indem eurer Aufmerksamkeit nicht entgangen "fenn tann, bag ich gegen bie rechtmäßige tatholifche Rirche eine folche "Berehrung bege, daß es mein Bunfch ift, daß ihr im Beringften feine "Spaltung ober Trennung an irgend einem Orte übrig laffet. Die gott-"liche Gnabe bes großen Gottes moge euch, hochgeschattefte Manner, "viele Jahre lang bewahren !"

Abschrift eines Schreibens, worin der Raifer befiehlt, daß eine zweite Synode gehalten werben folle, um alle Trennung unter ben Bischöfen aufzuheben. (2)

"Ronftantinus Augustus bem Bifchof Chrestus von Sprafa fei-"nen Gruß.

"Ich habe zwar schon früher, ba einige Leute auf eine schlechte und "verkehrte Beise sich von der heiligen Religion, von der himmlischen "Rraft und von der fatholischen Rirche ju trennen anfingen, Billene, "bergleichen Streitigkeiten unter ihnen ein Enbe ju machen, ben Befehl "erlassen, daß aus Gallien einige Bischöfe abgeschickt, so wie daß auch "aus Ufrifa von beiden fich bafelbft mit großer Beftigfeit unablaffig "ftreitenden Parteien einige vorgefordert werden follen, bamit in Gegen-"wart bes Bifchofs von Rom der ftreitige Gegenstand vermittelft ber "genauesten Untersuchung burch fie feine Erledigung finden tonne. Allein

<sup>\* 3.</sup> Chr. 314. Silvester, 32ster Bischof zu Rom.

(1) Rämlich dem göttlichen Geset, das da bessehlt, daß man keinen unverhört verdammen solle. Uebrigens erhellt aus dem folgenden kaiserl. Schreiben, daß die hier genannten Bischöse Maternus, Marinus und Retieius gallische Bischöse gewesen. Stroth.

(2) Cäcilianus war von der Synode, welche zu Rom im Oktober des 313ken Zahres gehalten wurde, sür unschuldig erklärt worden, deren Ausspruch unter Anderem dieß mit sich brachte, daß, wenn an einem Orte zwei Bischöse wären, deren einer von Majorinus, der andere von Cäcilianus ordinier worden, so sollte der bleiben, der zuerst wäre ordiniert worden, und kür den andern sollte bei der nächsten Vakanz gesorgt werden. Die Partel des Donatus und Majorinus wollte sich hiebei nicht beruhigen, sondern drang auf eine weitere Untersuchung der Sache. Dieß veranläste den Kaiser, eine anderweitige zahlreiche Synode anzuordnen, welche zu Arles in Gallien gehalten wurde, und wozu er auch durch biesen Brief den Bischos von Syrakus berief. Stroth.

Konstantinus u. Licinius. Jahr Christus 314. Silvester. 355 "weil einige, wie es fo zu gefchehen pflegt, mit Richtachtung ihrer eigenen "Bohlfahrt und ber ber heiligsten Religion schuldigen Berehrung auch "noch jest ihre Privatfeindschaften fortzusegen nicht aufhoren und fich "mit bem ichon gefällten Urtheil nicht jufrieden geben wollen, mit "der Behauptung, baß es nur fehr wenige gemefen maren, (1) welche "ihren Spruch und ihr Urtheil gefällt hatten und daß diefe ohne vorher-"gegangene genaue Untersuchung ber einer folchen bedürfenden Umftande "ju ichnell und bigig fich mit Fallung bes Urtheils beeilt hatten, und "ba aus diefem allem ber Uebelftand fich ergibt, daß einestheils gerade "biejenigen, welche eine gleichgestimmte, bruderliche Gintrachtigfeit gegen zeinander hatten beobachten follen, auf eine schandliche oder vielmehr ab-"fceuliche Beife fich von einander trennen, anderntheils diejenigen, beren "Befinnung von der heiligsten Religion abgewandt ift, auf diese Art "Belegenheit jum Spott erhalten, fo habe ich es fur meine Pflicht ge-"balten, Gorge ju tragen, daß ber Gegenstand, welchen man nach icon "ansgesprochenem Urtheile burch freiwillige Uebereinfunft batte beruben "laffen follen, boch menigstene jest einmal durch die Begenwart vieler "feine Erledigung finden konnte. Da wir nun bereits den Befehl er-"theilt haben, daß eine große Ungahl Bifcofe aus fehr vielen verschies. "benen Orten in ber Stadt Arelate (2) bis jum ersten August (3) ju-"fammentommen follen, fo haben wir geruht, auch bir ju ichreiben, du "follest dir vom hochansehnlichen Korrektor (4) von Sicilien Latronianus "ein offentliches Fuhrwert geben laffen, und zwei Manner vom zweiten "Sige, (5) die bu bir nach beinem eigenen Gefallen auswählen magft, "und überdieß brei Diener zur Aufwartung unterwegs mit bir nehmen "und innerhalb bes bestimmten Termins an dem vorherbesagten Orte "bich einfinden, bamit durch deine Chrwurden und durch die einhellige "und einmuthige Ginficht ber andern daselbit Bersammelten, auch diese "Sache, welche bis jest auf eine schlechte Art durch gewisse schimpfliche "Bantereien fortgedauert hat, nach Abborung alles beffen, mas von den "beiden ftreitenden Parteien, denen wir gleichfalls zu erscheinen befohlen "baben, gefagt werden tonn, endlich einmal zur geziemenden Religion "und Glauben und zur bruderlichen Gintracht zurückgeführt werden tonne. "Der allmächtige Gott moge bich viele Jahre lang gefund erhalten!"

į

<sup>(1)</sup> Es waren nämlich außer bem Bischof zu Rom und ben brei genannten gallischen Bischöfen noch 15 italiänische Bischöfe zugegen, beren Namen Optatus nennt. Stroth.
(2) Jest Arles in Frankreich.
(3) Des Jahrs 314.
(4) So hieß unter ben Kaisern eine Art Landvögte, welche über bie mittlern Propinten gefat weren

vingen geseht waren.
(5) Dieß sind die Presbyter. Rur sie und der Bischof saßen, doch so, daß der Stuht des Bischofs höher mar, als der ihrige. Uebrigens behauptete hieronymus zu seiner Zeit noch, daß Bischof und Presbyter einerlei sey und daß jener weiter nichts sev als der erste Presbyter. Man sehe den Brief ad Evagrium im Tom. II. seiner Werte G: 220. Stroth.

#### 356 Ronftantinus u. Licinius. Jahr Chriftus 314. Silvefter.

# Sechstes Bauptstück.

Abfdrift eines Schreibens, burch welches ber Raifer ben Gemeinben Gelb fcentt. (1)

"Ronftantinus Augustus bem Bifchof Cacitianus von Rarthago fei-"nen Gruß.

"Da ich geruht habe, in allen Provinzen von Ufrita, Rumidien "und Mauritanien gewiffen Dienern der rechtmäßigen und beiligiten "tatholifchen Religion zu ihren Ausgaben einen Beitrag reichen zu laffen, afo babe ich an ben bochansehnlichen Rammerprafibenten von Afrita, "Urfus, ein Schreiben ergeben laffen, worin er angewiesen ift, beiner "Chrwurden 3000 Folles (2) auszahlen zu laffen. Wenn bu nun bie er-"mabnte Gelbsumme in Empfang nehmen laffeft, fo forge bafur, baß "biefes Gelb glen Borgebachten nach der von hofins (3) an bich ge-"fandten Unweisung ausgetheilt werde. Wenn bu aber bemerten follteft, "daß, um meine Geneigtheit gegen euch alle in biefer Beziehung voll ju "machen, noch etwas feble, fo magft bu ohne Bedenten, was bu noch "für nothig erachteft, von unferem Kammerrath Beraklibes forbern. "Denn ich habe ihm mundlich ben Befehl ertheilt, wenn beine Chrwurden setwas an Beld von ihm verlangen follte, es ohne irgend ein Bedenten nauszahlen zu laffen. Da ferner zu meiner Renntniß gelangt ift, baß zeinige verkehrte Menschen bas Bolt ber beiligften und tatholischen Rirche "burch gemiffe icanbliche Berführungen irreleiten wollen, fo fen bir gu "wiffen gethan, daß ich bem Prokonful Anulinus und bem Bice-Statt-"halter Patricus mundlich ben Befehl ertheilt habe, fie follen unter .,,allem Andern auch vorzüglich darauf die gebührende Sorgfalt richten "und es fich nicht beigeben laffen, wenn bergleichen vorfällt, folches ju "überfeben. Wenn du demnach bemerkst, daß Leute dieser Art bei bem "felben Bahnfinn beharren, fo wende bich ohne Bedenten an die ge-"bachten Richter und trage barauf an, daß fie diefelben, wie ich ihnen "mündlich befohlen habe, zur Strafe ziehen tonnen. (4) Die Unade des "großen Gottes moge dich viele Jahre lang ichugen."

(1) Konftantin wollte mahrscheinlich - wie Schröth vermuthet - ben katholischen Lehrern in Afrita baburch ben Schaben erfegen, ben fie entweber burch bie Donatiften ober

Lehrern in Afrika dadurch den Schaben ersegen, den sie entweder durch die Donatisten oder unter Marentius erlitten hatten.

(2) Ein um diese Zeit sehr üblicher Müngname. Es ist aus Rachrichten der Alten und besonders des Epiphanius (de menss. et pondd. p. 184) klar, daß es zweierle Folles gegeben, davon die eine Art ungefähr der 625ste Theil der andern war. Die geringere Art war, nach dem Zeugnisse des Susdas und Anderer, den Obolen gleich; man sieht aber wohl, daß diese hier nicht anzunehmen sen, weil sonst die ganze geschenkte Summe nicht viel über 1000 Reichsthaler betragen haben würde, welches sur so weitziger Provinzen sehr wenig gewesen wäre. Rimmt man aber die größere Art an, so derrug es eine Summe, die sich über 70,000 Reichsthaler belief, und diese sift hier nach aller Wahrscheinslichseit anzunehmen. Stroth.

(3) Der hier genannte Hosius war ohne Zweisel der berühmte Bischof zu Corduba in Spanien, der beim Kaiser sehr viel galt. Eusebius gedenkt seiner noch einigemal, doch ohne Namen im zweisen und ditten Buch vom Leden Konstantins. Stroth.

(4) Es ist zu demerken, daß dies der erste öffentliche landesherrliche Besehl ist, denzienigen, die von der gewöhnlichen Lehre des größern Theils abgehen würden, mit odrige keittlicher Gewalt Einhalt zu thun.

### Konstantinus u. Licinius. Jahr Christus 314. Silvester. 357 Siebentes Mauptstäck.

Bon ber Befreiung ber Geiftlichen von öffentlichen Memtern. (1)

Abschrift des taiserlichen Schreibens, (2) worin er befiehlt, daß die Borfteber ber Gemeinden von aller Theib nahme an öffentlichen Alemtern frei sepn follen.

"Gep gegrüßt von une, fehr hochgeschätter Unulinus!

"Da aus mehreren Borgangen erhellt, daß die Bernachläßigung und "Berachtung derjenigen Religion, in welcher die bochfte Chrfurcht vor bem beiligften himmlifchen Befen am volltommenften erhalten wird, über ben "Staat febr große Gefahren gebracht, baß bagegen ihre gehörige Beobachs "tung und Ausübung dem romifden Reiche bas größte Gebeiben und allen "Menfchen ein ausnehmendes Deil durch die gottliche Gnade zuwege gebracht "bat, fo habe ich, mein bochgeschättefter Unulinus, für bienlich erachtet, daß "bie Manner, welche mit dem gebührenden beiligen Ginn and mit ber ernften "Beobachtung diefes Gefetes ihre Dienste der Beforgung der gottlichen "Religion widmen, für ihre Bemühungen würdige Bergeltung erhalten. "Es ift barum mein Bille, daß alle diejenigen, welche innerhalb der bir nanvertrauten Proping in der tatholischen Rirche, welcher Cacilianus por "ftebt, ihre Dienfte diefer beiligen Religion weihen, Rlerifer, wie man fie man nennen pflegt, durchaus von allen öffentlichen Bedienungen befreit "fepn follen, damit fie nicht auf irgend eine Art durch einen Brrthum "oder ein beillofes Strancheln von dem der Gottheit gebuhrenden Dienft nabgezogen werden, fondern vielmehr im Gegentheil ohne irgend eine Beplaftigung ihrem eigenen Gefene nach leben. Denn indem fie den Dienft "ber Gottheit aufe Gifrigfte verrichten, fo ermachet baraus, wie ich über-"Beugt bin, bem Staate unglaublich große Bulfe. Lebe wohl, hochgeschatteftet "und geliebtefter Anulinus."

# Achtes Hauptstück.

Bon ber fpater fich zeigenben Schlechtigkeit bes Lieinius und von feinem Sturge.

Ein foldes Glud nun ichentte uns bie gottliche und bimm= lifche Gnade ber Erscheinung unseres Erlbfers, ein folder Ueberfluß an Gutem wurde burch ben Frieden, beffen wir genoffen, allen Menfchen ju Theil. Und fo befanden wir une in lauter Freude und Festlichkeiten Allein ber Anblict beffen, mas er fah, mar bem bas Gute haffenben Reide und dem das Bofe liebenden Teufel unerträglich, fo wie auf ber

<sup>(1)</sup> Darunter sind die sogenannten eben so beschwerlichen als kostspieligen Municipalitätsämter (docuriones, curiales 1c.) verstanden, von deren Uebernahme auch die heldnischen Priester, so wie die judischen Patriarchen besteit waren.

(2) Dieser Brief sowohl, als der nächstvorhergehende, gehen, der Zeitordnung nach, denen voran, die an den Mittiades und Chrestus geschrieben und oden geliesert worden sind. Auf den hier stehenden derst war jenes Schreiden des Annisnus dei Augustin die Antwort und hierauf solgte erst das Schreiden an Mittiades.

358 Konstantinus u. Licinius. Jahr Chriftus 314. Gilvester andern Seite auch fur ben Licinius bas ungluctliche Schickfal ber vorbin ermähnten Tyrannen noch nicht hinreichend mar, ihn flug und weise ju machen. Denn obgleich es ihm febr mobl erging in feinem Reiche, obgleich er ber nachsten Ehre nach bem großen Raifer Konstantinus und der Berschwägerung (4) und vornehmsten Berwandtschaft mit ihm gewurdigt worden mar, fo unterließ er es boch, jenem im Guten nache juahmen, fondern mar vielmehr in ber Bermorfenheit und Schlechtigfeit ein Racheiferer jener gottlofen Tyrannen und jog es vor, ben Grundfaben berer ju folgen, beren Untergang er mit feinen eigenen Mugen angesehen hatte, als in der Gefinnung und Freundschaft bes Beffern zu verharren. Boll Reid gegen seinen, großen Wohlthater erhob er einen frevlerischen und schweren Krieg gegen biesen, ohne Rucksicht auf die Gefete der Natur ju nehmen, ohne ber Gibe, ohne bes Blutes, ohne ber Bertrage eingebent ju fenn. Denn Konstantinus hatte ihm als ein bocht gutiger Raifer Zeichen bes aufrichtigsten Wohlwollens gegeben, hatte sich der Berwandtschaft mit ihm nicht geweigert und hatte ihm bie ehrenvolle Berbeirathung mit feiner Schwester nicht abgeschlagen, fondern ihn gewürdigt, feines alten Abels und feines altfaiferlichen Blutes (2) theilhaftig zu werden, und ihm als Schwager und Mittaifer das Recht gegeben, an der Regierung des ganzen Reiches Theil zu nehmen und ihm teinen geringern Theil der romifden Provinzen ju regieren und gu beberrichen geschenft, als er felbst batte. (3) Allein Licinius that von biefem Allem gerade bas Gegentheil, erfann taglich mancherlei Anschlage gegen den Beffern und erbachte alle Arten von Rachstellungen gegen ibn, um feinem Bobltbater mit Bofem ju vergelten. Unfänglich verfuchte er feine Unichlage gebeim zu halten und benchelte noch Freundichaft gegen Ronftautin, ftellte ihm aber mit hinterlift und Trug febr haufig nach, moburch er am leichteften feinen 3wect zu erreichen hoffte. Allein Gott mar ber Freund, Fürforger und Beschützer bes Konstantinus, welcher alle im Bebeimen und in ber Dunkelheit gegen biefen bereitete Rachftellungen an bas Licht brachte und zu Schanden machte. Go viel vermag bie ftarke

(2) Das konstantinische Geschlecht leitete seine Abkunft vom Kaiser Klaublus II. (regierte von 268–270) ab, ben wieberum die Sage theils zu einem natürlichen Sohne des jüngern

<sup>(1)</sup> Lieinius hatte im Jahr 313 bie Konftontia, die Schwester bes Konftantinus, geheirathet.

von 268—270) ab, den wiederum die Sage theils zu einem natürlichen Sohne des jüngern Sordianus, theils zu einem Nachkommen der alten trojanischen Könige machte.

(3) Dieß ist völlig unrichtig. Licinius hatte seine Erhebung zum Augustus im geringsten nicht dem Konstantinus, sondern dem Galerius, und einen Theil der von ihm beherrschen ellen etwelchen keiner heils einem Schwerte zu verdanken. Belcher von beiden, als der Krieg zwischen ihnen ausbrach, Recht hatte, ist dei den spärlichen Geschichtsquellen der damaligen Zeit schwert zu entscheiden. Josimus gibt dem Licinius Recht. Indessen waren es zwei Kriege, welche Konstantinus und Licinius mit einander sührten. Im ersten wurde Licinius in zwei Schlachten, dei Sidalis und Mardia, geschlagen und mußte um Frieden ditten, der ihm gegen Abtretung seiner sämmtlichen europässchen Bestzungen, mit Ausnahme Ahraeiens, gewährt wurde (315). Acht Jahre später entstand ein zweiter, sur Licinius noch unglüctlicherer Krieg, in welchem dieser sich nach dem Berlust der großen Schlacht von Abrianopel der Knade des Siegers ergeden mußte, welcher zwar vor der Hand ihm das Leben schenkte, aber später zu Apessalanisch ihn tödten lies. Eusedwes Kbeint im Eerte bloß von dem zweiten Kriege zu reden. Abeint im Texte blos von bem zweiten Kriege zu reben.

Konstantinus u. Licinius. 3. Chr. 314—319. Gilvester. 359 Ruftung einer ausgezeichneten Gottfeligfeit jur Schupmehr gegen bie Feinde und jur Bewahrung ber eigenen Bohlfahrt. Bon biefer beichütt, entging unser gottgeliebtefter Kaiser ben arglistigen Nachstellungen bes Berruchten. Wie dieser sab, daß ihm seine heimlichen Nachstellungen im geringsten nicht nach Bunsch von Statten gingen, da Gott jegliche hinterlist und alle Tücke bem gottgeliebten Raiser entdeckte, so erhub er, weiter nicht mehr im Stande, verborgen zu bleiben, einen offenbaren Krieg. Indem er aber gegen Konstantinus seine Waffen zu tragen beschloffen hatte, schickte er fich zugleich auch an, gegen den allmächtigen Gott, den Konstantinus, wie er wohl wußte, verehrte, ju Felbe ju ziehen. Denn nun fing er an, die unter feiner Regierung stehenden Gottesverehrer, die feinem Reiche nie im geringften irgend einen Rachtheil gebracht hatten, nach und nach im Stillen gu befampfen. Und dieß that er, von ber ihm angebornen Bosheit zu ber schrecklichsten Blindheit gezwungen. Er führte fich daher weber bas Un= denten derjenigen, die vor ibm die Chriften verfolgt hatten, vor Augen, noch auch derer, die er selbst wegen ihrer Gottlofigkeiten verderbt und bestraft hatte, sondern aller vernünftigen Ueberlegung beraubt oder viels mehr im Buftande völligen Bahnfinnes, befchlog er, Gott felbft, den Befcuter bes Ronftantinus, fatt bes von ihm Befcuten, ju befriegen. Buvorderft vertrieb er alle Chriften von feinem Sofe, wodurch der Ungluckliche fich selbst bes Gebetes beraubte, welches dieselben für ihn und für alle Menschen zu Gott nach väterlicher Beise zu verrichten pflegen. Sobann erließ er den Befehl, baß alle Soldaten in ben Stabten (4) abgebankt merden und ihrer Ehren verluftig geben follten, menn fie nicht ben Bogen opfern wollten. Doch dieß waren noch Rleinigkeiten in Bergleichung mit bem Aergern, bas darauf folgte. Indeg wozu foll ich Alles, mas jener Gottesverachter verübte, einzeln und ftuchmeife erzählen? Bie er, ber Allergesenloseste, gesehwidrige Gefehe erfand? Erließ er boch eine Berordnung, bag man gegen feinen ber Ungludlichen in ben Gefangniffen durch Darreichung von Speife fich menschenfreundlich bezeigen, noch berer, welche in Feffeln und Banden vor hunger verschmachteten, fich erbarmen, noch daß überhaupt Jemand gut sepn, noch daß benjenigen, die von der Ratur felbst jum Mitleiden mit ihren Rebenmenichen hingetrieben werden, etwas Outes gethan werden folle. Dieg mar denn offenbar eine höchst rücksichtslose und grausame Berordnung, welche jebe fanftere Regung verbannen mußte. Allein ihr noch beigefugt mar die Strafbestimmung, daß Jeder, der Mitleiden außern wurde, Gleiches mit dem Gegenstande feines Mitleibens leiben mußte, und bag biejenie gen, welche den Unglucklichen einen menschenfreundlichen Dienft erzeigten, in Retten und Banden geworfen werden und die gleiche Strafe, wie Jene, So lauteten die Berordnungen des Licinius. erdulden sollten.

<sup>(1)</sup> Rach einer Bergleichung biefer Rachricht mit ber im Leben Konftantins 1, 54. enthaltenen sind unter biefem Ausber : in wirklichen Kriegsbiensten stehende Soldaten, als Diener ber Bennte aber auch Soldaten genannt, pr

360 Ronstantinus u. Licinius. Jahr Chriftus 319. Gilvester:

Bogu foll ich feine Neuerungen in Betreff ber Beirathen ober ber Sterbenden herzählen, Reuerungen, wodurch er die alten, trefflich und weise abgefagten Gefete ber Romer abzuschaffen fich berausnahm und dagegen einige barbarische, grausame und in der That ungesetzmäßige und gefeswidrige Gefese einführte? Er erfand überbieß taufenderlei Titel von Auflagen, (4) mancherlei Steuern an Gold und Silber und mieberholte Ausmeffungen ber Felber jum Rachtheil der von ihm beberrichten Provingen und fuchte fogar von Leuten auf bem Lande, die nicht mehr am Leben, fondern ichon langft gestorben maren, einen bochft bruckenden Gewinn. Wogu foll ich die Sandesverweisungen ergablen, welche biefer Menschenfeind über völlig Unschuldige verhängte, wozu bie Berhaftungen verschiedener Manner von Stand und Unfeben, benen er ihre jungen Frauen entriß und fie einigen garftigen Dienern als Wertzeuge fonober Luft übergab, mozu erzählen, mit wie vielen verheiratheten Franen und Jungfrauen er, ein Mann im bochften Alter, (2) noch feinen Muthwillen trieb und feine unmäßigen Begierden fattigte - wozu, fage ich, foll ich bieß Alles ber Lange nach ergablen, ba bas Ausschweifenbe feiner letten Thaten machte, daß bie erftern nur als geringfügig und als nichts erscheinen? Denn zulest ging er in feinem Bahnfinn fogar fo weit, baß er fic an die Bifcofe machte, weil er fie als die Diener des allmächtigen Bottes für Begner feiner Unternehmungen anfah. Er machte fich indeß noch nicht offen an sie aus Furcht vor dem mächtigern Konstantinus, sonbern nur beimlicher und binterliftiger Beife, und ließ bie vorzuglichften von ihnen durch Rachstellungen von Seiten seiner Statthalter ans dem Bege raumen. Die Urt und Beise aber, wie er fie umbringen ließ, war eine gang neue und bisher noch nicht erhörte. Was er aber bei Amafea und ben übrigen Städten von Pontus verübte, übersteigt alles Uebermaß von Graufamteit. Er ließ daselbst die Rirchen Gottes theils von Reuem

<sup>(1)</sup> Du Valois hat einige Stellen aus dem Aurelius Viktor und Elbanius angestöhrt, worin gesagt wird, daß Lieinius den Landleuten sehr zugethan gewesen und daß die Städte unter ihm sehr geblüht hätten. Ich muß noch hinzusügen, daß Josimus gerade dasselve von Konstantin erzählt und noch weit ärgere Gelberpressungen ihm beilegt, als Euschius dem Lieinius. "Er erschöpfte — schreibt er im 38sten Kapitet des Lten Buches, unauf "hörlich die kaiserlichen Einkünfte durch Schenkungen, welche er unnühen und unwürdigen "Leuten gab und nannte seine Kerschwedung dei denskied und logar dem äumsten "Krämern in den Städten eine Kontribution an Gold und Silber auf. So oft das jedes"malige vierte Jahr herannahte, sah man nichts als Weinen und Webeklagen in allen "Städten Und wenn die Zeit selbst kam, so wurden Geißel und Folter bei denen gedraucht, "die aus Armuth nichts geden konnten. Eltern siesen ihre Tochter schänden, um nur von "dem Gewinn den Steuereinnehmern den Aribut bezahlen zu können z." In Ansehung der Berschwendung des Konstantinus dezeugt auch Aurelius Viktor dasselbe. Ich gede gerne zu, daß Josimus aus Adneigung gegen Konstantinus die Sache übertrieden, habe auch die Stelle nicht in der Absicht angesührt, um den "gottgeliedten Kaiser" anzuschwärzen, allein muß man denn auf der andern Seite dem eben se einseitigen und offendar parteisschen, das sie die zwischen Eusebius und Josimus in der Mitte liegende Wahrheit selbst suchen.

<sup>(2)</sup> Auch bieß ist mit rhetorischer Freiheit übertrieben. Licinius war um biese Zeit ungefähr 55 Jahre alt. Balesius.

Ronftantinus u. Licinius. 3. Chr. 319-324. Gilvefter. 361 bem Erbboben gleich machen, theils ichließen, bamit Diemand von ben gewöhnlichen Besuchern bafelbit jufammentommen, noch Gott ben gebub= renden Dienft erweisen fonnte. Denn er glaubte, von feinem bofen Gemif= fen auf folde Gebanten gebracht, nicht, baß die Gebete bafelbft für ibn bargebracht murben, fondern mar volltommen überzeugt, daß wir fur ben gottgeliebten Raifer Alles thaten und von Gott Gnabe für ihn erfiehten. Daber fuchte er feinen Born an une auszulaffen. Diejenigen von ben Statthaltern, welche ibm ichmeicheln wollten und wußten, daß fie bem Berworfenen babnrch mobigefallig fegen , belegten einige Bifchofe mit ben gewöhnlichen Strafen ber Miffethater, und Manner, Die im geringften nichts verbrochen hatten, wurden ohne alle Urfache fortgefchleppt und Mordern (1) gleich bestraft. Undere mußten eine gang neue Todesart erbulben. Man gerhachte nämlich ihre Rorper mit einem Schwert in viele Stude und warf fie nach biefer ummenfchlichen, bochft fcauerlichen Scene in die Tiefe des Meeres, ben Gifchen gur Speife. Muf bieg begann von Reuem bie Flucht ber gottfeligen Manner. Wiederum nahmen Felder, wiederum Ginoden und Balber und Berge bie Diener Gottes auf. Da bieg auf biefe Urt bem Gottlofen von Statten ging, fo nahm er fich nun weiter vor , eine neue Berfolgung wider Alle ju erregen. Und wirklich wurde er feinen 3wect erreicht haben, ohne bag ibm etwas im Wege gewesen mare, bas ben Fortgang feines Unternehmens gebemmt batte, wenn nicht Gott, ber Befcuger feiner Geelen, bem, mas gefcheben follte, auf bas Schnellfte vorgegriffen und wie in tiefer Finfterniß und in ber buntelften Dacht einen großen Stern und Retter auf einmal, Allen batte erglangen laffen, indem er feinen Diener Ronftantinus mit hohem Urm gleichfam an ber hand in biefe Gegenden führte. Southern parette name along southern Street are

#### nad fentem Ifative for autea Studies of businger Austrea, Idore was Somen Bauptftud. Meuntes

Bon bem Siege bes Ronftantinus und was ben Unterthanen bes romifchen Reichs Ams all antibor anges burch ibn gu Theil geworben.

Diefem ichentte Gott von oben berab vom himmel Tropbaen und Gieg über die Gottlofen als mobiverdienten Lohn feiner Frommigfeit , den Bofewicht aber warf er nebst allen seinen Rathgebern und Freunden bingestreckt gu des Konftantinus Fugen. Wie nämlich ber lettere es in feinem Bahnfinn bis jum Meugerften trieb, ba glaubte ber Raifer, ber Freund Gottes, bağ es nicht langer zu ertragen feb; er jog begwegen feine Klugheit zu Rathe, vermischte die ftrengen Grundfage ber Gerechtigfeit mit benen ber Denfchenliebe , beichloß , voll bes beften Billens , ben unter dem Eprannenjoche Schmachtenden gu Gulfe gu fommen und unternahm es, burch die hinwegraumung einiger weniger Bofewichter einen fehr großen Theil des Men-

SOUTH WALL TO

<sup>(1)</sup> Darauf icheint ber altere Biltor anguspielen, wenn er Rap. 41. fagt, nius fen es noch nicht Befriedigung genug gewesen, berühmte Philosophen unschulbiger Weise Sklaven freuzigen zu laffen.

## Prudfehler,

welche man zu entschuldigen bittet.

- 10 15 Lenben ft. Lanben, ebenbaf. L. 35 mattabalischen ft. mannabalischen.
   16 31 biesem gemäß st. biesen gemäß. ebenbas. L. 42 Talente st. Talas.
   18 25 nun st. nur.
   29 29 Obroes st. Obroene.
  - 29 29 — Deroes st. Deroene... - 38 — 43 — — Flaccus st. Flavius.

7 Linie 11 von oben ift ju lefen berfeibe Lebrer flatt biefelbe Lebre.

- 39 23 — Hartes st. Partei. — 40 — 3 — — Unfalle st. Anfalle.
- 41 2 Rorbonas ft. Rorbon.
   48 16 gewaltigen ft. gewaltiger.

Geite

- 61 13 - von welchen ft, von welchem.
   63 6 nachbem er unzählige st, nachbem unzählige, ebendas. L. 33
  Dionystus st. Diongstus.
- 68 39 -- Dallans ft. Dallaus. - 71 - 31 -- von benen ft. vor benen.
- 71 31 — von benen st. vor benen,

   79 6 — fährt st. führt.
- 83 39 — tentaverat st. tertaverat u. L. 40 crudelitate st. cartelitate.
- 89 22 - sobann find bie Briefe st. sobann bie Briefe, ebendas. L. 28
- ist zu lefen: gehört ber bem Jatobus und bem Jubas zugeschriebene Brief. u. L. 30 hauptstad 39 st. 3, 9.
- 95 17 Abhandlungen ft. Gedanken. — 98 — 4 — — biese st. dieß.
- 100 35 — Ift hinter Jubenthum ein Romma ft. eines Punttums ju fepen 102 31 — Petrus ft. Petrum.
- ' \_ 109 13 — Quietus st. Quictus.
   117 7 — Gerenius Granianus st. Gerennius.
  - 118 35 guter Gott ft, ungerechter Gott,
  - 126 hier ift bie Stelle ber Unmertungen 2 u. 3 verwechfelt.
  - 128 Linie 33 von oben Sobenpriefter ft. Sobenprieftern.
  - 129 17 unbestrittenen ft. bestrittenen.
     138 6 Gartunilianer ft. Saturnitianer. ebenbas. L. 42 Nicephorus ft. Niphorus.
  - 139. 12 3u Anderem st. zum Andern. ebendas. L. 20 Lacedamonicrs.

     141. 20. Autolofus st. Autolifus.
  - 144 29 — ift hinter Jefus bas Romma zu ftreichen u. L. 31 Sober ein Romma, hinter hiob aber ein Punttum zu feten.
  - 145 6 — Apollinaris st. Appollinaris.

Seite 146 Linie 39 von oben benannt ft. befannt, u. E. 40 ift hinter barftellen bas Anfahrungdzeichen zu fegen , bagegen am Enbe ber Parenthefe zu ftreichen.

— Attalus ft. Attabus.

- 159 - 5 - - bei une ft. bei ihnen.

- 154 - 33 -

-- 164

— 5 — — Trajanus ft. Trajanes. - 46 - - nennten flatt nanuten. **— 165** - 27 - - ift welche ju ftreichen, - 167 **- 33 -— 168** - palaftinenfifch ft. palaftinefifch. - 171 - 5 -- ift hinter Apelles bas Romma ju ftreichen. **- 38 -**- 175 - ift hinter Maximilla flatt bes Punftums ein Rolon gu feten. - 176 - 8 -- Diefen ft. Diefem. **— 179** — 5 — - von fatholifchem ft. fatholifchen, ebenb. E. 10 Prophetin ft. Prophetine. ebend. in ber zweiten Anmertung aurof f. aurov. **— 183**, **— 11** — - haffenben ft. Saffenber, -189 - 22 -— rechtgläubigen ft. recht gläubigen. - 193 - 30 -- Latus ft. Catus. - 194 - 22 - auf diese ft. auf bieß. — 195 — 13 — — ift hinter Sohn noch bingugufepen bei fich und &. 35 Plus tarque ft. Platardus, u. 37 heraffas ft. heraffes zu lefen. — 196 — 21 — ben Unglaubigen ft. bem Unglaubigen. - 201 Bu ber erften Anmertung ift am Enbe bingugufegen: angeführt. - 202 Linie 36 von oben Germanion ft. Germanien. - 204 - 2 - - ift ju fenen: feinen Gruß in bem herrn ft, feinen in bem herrn. - 206 - 8 - - In ft. Au. - 208 - 26 - Freunde ft. Feube und in ber Anmerfung ber Diamantene ft. ber Diamantus. - 209 - 6, 17 - und in Anmere. 2 ift Theobotion ft. Theobolion ju lefen. - 311 - 35 -- barbarifchen ft. hebraifchen, u. Anmert, 1 und Dinge g. B. ft. und bie 3. B. u. Anmert. 2 unter Qualen und Zob ft. und ber Qualen und Tob. - 212 - 19 - - wie auch ft. wiewohl auch. — 214 — 5 — Theoftistus ft. Theostifius, E. 31 Boftra ft, hoftra, und Am mert. 3 Portus Romanus ft. Portus Romani. - 215 — Mammáa st. Manuáa. - 218 - 24 - - Nun ft. Nune. - 220 - 38 - - foriftliche Bearbeiter ft. driftliche Bearbeiter n. E. 39 Ses raffas ft. Beraffes. - 921 - 24 - Protoftetus ft. Protofletus. — 222 — 5 — — Nachbem nach Maximinus ft. Nachbem Maximinus. 2. 22 u. 23 nahmen ft. nahm, festen ft. fcste. - 223 - 4 - - bestimmte fie ft. bestimmte für. E. 20 an der bortigen ft. an bie bortigen und in ber Unmert. Phabimus von Amafea ft. Phaibinus von Amafes. - 224 - 5 - ' - felnen ft. feinem. 2. 22 Boffra ft. Softra. — 227 — 24 — — Apostaten ft. Aposteln. E. 32 Gampfaer ft. Sampbaer. - 232 - 7 - bennoch ab ft. bennoch. ebend, &. 19 Befas ft. Beffes. &. 41 Istorus ft. Thiborus. — 233 — 21 — — Ingenuus st. Ingeres, - 234 - 12 - - Charemon ft. Charenion. - 235 Mumert. 1, 2: 2 unten ft. unter - 236 Einie Prott oben ift nicht ju ftreichen.

- 237 Anmert. 1, 2. 4 von Betruntenen volljogen worden ft. von Betruntenen worden.